

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/







## Georg Wilhelm Friedrich Begel's

## Vorlesungen

über bie

# Geschichte der Philosophie.

Berausgegeben

non

D. Karl Ludwig Michelet.

Zweiter Band. ".

Οὐ χρὴ δὲ κατὰ τοὺς παραινοῦντας ἀνθρώπινα φρονεῖν ἄνθρωπον ὅντα οὐδὲ θνητὰ τὸν θνητὸν, ἀλλ' ἐφ᾽ ὅσον ἐνδέχεται ἀπαθανατίζειν. Aristoteles.

Mit Konigl. Burtembergifchem, Großherzogl. Beffifchem und der freien Stadt Franffurt Privilegium gegen ben Rachbrud und Rachbrud's-Berlauf.

Berlin, 1833.

Berlag von Dunder und humblot.

## Georg Wilhelm Friedrich Begel's

# Werke.

## Vollständige Ausgabe

burd

einen Werein von Freunden bes Berewigten:

D. Ph. Marheinete, D. J. Soulze, D. Eb. Gans, D. Lp. v. Senning, D. H. Sotho, D. R. Michelet, D. F. Förfter.

Bierzehnter Banb.

Τάληθές άελ πλεῖστον Ισχύει λόγου.

Sophocles.

Mit Königl. Burtembergifdem, Großherzogl. heffifdem und ber freien Stadt Frankfurt Privilegium gegen ben Nachbrud und Nachbrude Bertauf.

Berlin, 1833.

Berlag von Dunder und Sumblot. .

.

.

### Inhalt beg zweiten Banbeg.

# Erfter Theil. Gefdichte ber griechifden Philosophie.

## Erfter Abschnitt.

## Erfte Periode.

| Stite.      | -                               |
|-------------|---------------------------------|
| btheilung 3 | Zweites Kapitel: Erster Periode |
|             | A. Philosophie der Sophisten    |
|             | 1. Protagoras                   |
|             | 2. Gorgias                      |
|             | B. Philosophie des Sofrates     |
|             | 1. Sofratische Methode          |
|             | 2. Princip des Guten            |
| 400         | 3. Schicksal des Sokrates       |
|             | C. Sofratifer                   |
|             | 1. Philosophie der Megarifer    |
|             | a. Euflides                     |
|             |                                 |
|             | b. Eubulides                    |
| •           | c. Stilpo                       |
|             | 2. Philosophie der Eprenaiker   |
|             | a. Aristippus                   |
| 154         | b. Theodorus                    |
|             | c. Hegesias                     |
|             | d. Unniceris                    |
| 159         | 3. Philosophie der Cyniker      |
|             | a. Antisthenes                  |
|             | b. Diogenes                     |
| 168         | c. Spatere Cynifer              |
|             |                                 |

| • .                                               | Seite.      |
|---------------------------------------------------|-------------|
| Drittes Rapitel: Erfter Periode britte Abtheilung |             |
| A. Philosophie des Plato                          |             |
| 1. Dialettif                                      | 222         |
| 2. Ratur = Philosophie                            | 248         |
| 3. Philosophie des Geistes                        | 269         |
| B. Philosophie des Aristoteles                    | 298         |
| 1. Metaphysik                                     |             |
| 2. Natur = Philosophie                            | 337         |
| 3. Philosophie des Geistes                        | 368         |
| a. Pspologie                                      |             |
| b. Praktische Philosophie                         | 393         |
| a. Ethif                                          |             |
| β. Politif ······                                 | 397         |
| 4. Logit                                          |             |
|                                                   |             |
| Zweiter Abschnitt.                                |             |
| Zweite Periode.                                   |             |
| Dogmatismus und Stepticismus                      | 403         |
| A. Philosophie der Stoiker                        | 420         |
| 1. Physis                                         | 13R         |
| 2. Logit                                          |             |
| 3. Moral                                          |             |
| B. Philosophie des Spikur                         | 472         |
| 1. Ranonif                                        | 410<br>A7Q  |
| 2. Metaphyfik                                     | 410         |
| 3. Thysit                                         | 404         |
| 4. Moral                                          | 431,<br>Enn |
| C. Philosophie der Neuakademiker                  |             |
| 1. Arkestlaus                                     | 010         |
| 2. Rarneades                                      | 01 <i>1</i> |
|                                                   |             |
| D. Philosophie der Steptifer                      |             |
| 1. Aeltere Tropen 2. Spatere Tropen               |             |
| 2. Spatere Tropen                                 | 568         |

### Der

# Geschichte der Philosophie

erster Theil.

Briechifche Philosophie.

(Fortfegung.)

### Erften Abschnitts zweites Rapitel.

Erfter Periode zweite Abtheilung; Bon den Sophisten bis ju den Softatifern.

In dieser zweiten Periode haben wir zuerst zu betrachten die Sophisten, zweitens Sokrates, und drittens die Sokratiker im näheren Sinn. Plato wird von ihnen getrennt und mit Aristozteles zusammen betrachtet. Der 2005, Zweck ist zunächst aus sehr subjektive Weise gesaßt: Was dem Menschen Zweck ist (das Sute). Bei Plato und Aristoteles ist dieß in allgemein objektiver Weise gesaßt worden, als Gattung, Idee. Der Gesdanke ist als das Princip ausgesaßt; so hat es zunächst subjektive Erscheinung. Das Denken ist subjektive Thätigkeit; so tritt Zeitalter der subjektiven Resterion ein, Setzen des Absoluten als Subjekts. Das Princip der modernen Zeit beginnt in diesser Periode, — mit der Aussösung Griechenlands im peloponnes sischen Kriege.

Da im vors des Anaxagoras, als der noch ganz formellen sich felbst bestimmenden Thätigkeit, die Bestimmtheit noch ganz unbestimmt ist. — die Bestimmung ist selbst ganz allgemein, abstrakt, damit haben wir noch durchaus keinen Inhalt. —: so ist das unmittelbare Bedürfniß, der allgemeine Standpunkt das Fortgehen zu einem Inhalte. Was ist der absolut allgemeine Inhalt, den sich das abstrakte Denken, als sich bestimmende Thätigkeit, giebt? Und dieß ist das wirkliche Bestimmen, was hier beginnt. Dem unbefangenen Denken der älteren Philoso-

phen, deren allgemeine Gedanten wir gesehen haben, fteht jest bas Bewuftfenn gegenüber. Das Gubjekt, wenn es über Gott, über das Abfolute reflektirt, producirt Gedanken, hat diefen Inhalt vor fich; aber bas Weitere ift, daß dieg nicht bas Ganze ift, was hier vorhanden ift, - bas Zweite ift bas bentende Subjett, daß gur Totalitat des Objettiven wesentlich auch die Subjektivität des Denkens gebort. Diefe Subjektivität hat näher die Bestimmung, daß fie die unendliche, fich auf fich beziebende Form ift; biefe reine Thatigkeit, das Bestimmen überhaupt, das Allgemeine mit diefer Form erhalt fo Bestimmungen, einen Inhalt, - und die wesentliche Frage ift bier nach ben Inhaltsbestimmungen. Die andere Seite ber Subjektivität ift, daß das Gubjekt dieß Denken, dieß Gegende ift, - und bas Bewußtfenn hat darauf zu reflektiren; - es ift darin eine Rücktehr des Geiftes aus der Objektivität in fich felbft. Denten vertieft fich querft in den Gegenstand; aber es bat, fo wie der vous des Anaragoras, noch keinen Inhalt, indem dieser auf ber anderen Seite fteht. Mit der Rudtehr bes Dentens, als dem Bewußtseyn, daß das Subjekt das Denkende ift, ift verbunden die andere Seite, daß es ihm barum ju thun ift, fich einen wefentlichen absoluten Inhalt zu gewinnen. Diefer Inhalt tann, abstratt genommen, ein doppelter fenn. Das 3ch, als das Bestimmende, ift in Ansehung der Form der Bestimmung bas Wesentliche: so ift erstens der Inhalt Ich felbft, bas Deinige, ich habe diese Intereffen, und mache fle jum Inhalte; und zweitens der Inhalt wird bestimmt als das ganz Allge= meine. Um diese zwei Gesichtspunkte handelt es sich: Wie die Bestimmung des Anundfürfichsehenden zu faffen ift, und wie es dabei in unmittelbarer Beziehung auf das Ich als Denkendes ift. Beim Philosophiren tommt es überhaupt barauf an, was ber Gegenstand, Inhalt bes Gedachten ift, - und bag bas 3ch das Segende ift; und obgleich ich fo fege, fo ift boch das Gefeste objektiv, an und für fich fegend. Bleibt man dabei fleben, daß

Ich das Setzende ift, so ift es der schlechte Idealismus der mosdernen Zeit. In früherer Zeit hat man gedacht und ist nicht dabei stehen geblieben, daß das Gedachte darum schlecht ist, weil ich es setz, weil es ein Subjektives ist.

Hierher gehören nun die Sophisten, Sotrates und die Sotratiter, insofern diese den Inhalt, wie er fich in Sotrates beftimmt hat, näher aufgefaßt haben, aber in unmittelbarem Zusammenhange mit ihm.

### A. Die Sophiften.

Der Begriff, den bie Vernunft im Angragoras als bas Befen gefunden, ift das einfache Regative, in welches alle Beflimmtheit, alles Sepende und Gingelne fich verfinkt. Bor dem Begriffe tann nichts befteben; er ift eben das praditatlofe Abfolute, ibm ift folechtbin Alles nur Moment; für ibn giebt es, um fich fo auszudruden, nichts Riet = und Ragelfeftes. Eben der Beariff ift dieß fließende Uebergeben Beratlite, dieß Bemegen, - diefe Raufticitat, ber nichts widerfleben tann. Der Begriff alfo, der fich felbst findet, findet fich als die absolute Macht, welcher Alles verschwindet; - und jest werben alle Dinge, alles Befteben, alles für feft Gehaltene fluffig. Dief Fefte - fey es nun eine Reftigkeit des Sebns, ober Reftigkeit von bestimmten Begriffen, Grundfaten, Sitten, Gefeten - gerath in Odwanten und verliert feinen Salt. Grundfage u. f. f. geboren felbft dem Begriffe, find als Allgemeines gefest; aber die Allgemein= beit ift nur ihre Form, der Inhalt, den fie baben, gerath, ale etwas Beftimmtes, in Bewegung.

Diese Bewegung sehen wir in den sogenannten Sophisten werden, die uns hier zuerst begegnen. Den Namen oopeorai gaben sie sich selbst, als Lehrer der Weisheit, die weise machen können (sopizew). Die Sophisten sind gerade das Segentheil von unserer Gelehrsamkeit, welche nur auf Kenntnisse geht und aussucht, was ist und was gewesen ist, — eine Masse empiri-

schen Stoffs, wo die Entdedung einer neuen Sestalt, eines neuen Wurms oder sonstigen Ungeziesers und Seschmeißes für ein grosses Slück gehalten wird. Unsere gelehrten Prosessoren sind insosern viel unschuldiger als die Sophisten; um diese Unschuld giebt aber die Philosophie nichts.

Was das Verhältniß der Sophisten zur gemeinen Vorstellung betrifft, so sind sie beim gesunden Wenschenverstande ebenso verschrieen als bei der Moralität:  $\alpha$ ) ihrer theoretischen Lehre wegen, als seh es ein Unstinn, daß nichts existire;  $\beta$ ) in Ansehung des Praktischen, — alle Grundsäse und Gesetze umzusstoßen.

Vor's Erfte darf nicht bei diefem Taumel der Bewegung aller Dinge bloß nach ihrer negativen Seite fleben geblieben werden; aber die Ruhe, worein fle übergeht, ift nicht wieder das in feiner Teftigteit Wiederherftellen des Bewegten, fo daß am Ende daffelbe heraustame, und fle nur ein überfluffiges Gethue ware. Aber die Sophistit der gemeinen Vorstellung, die ohne bie Bildung des Gedankens und ohne Wiffenschaft ift, ift eben bie, daß ihr ihre Bestimmtheiten, als folche, für an und für fich febende Wefen, und eine Menge Lebensregeln, Erfahrungsfate, Grundfate u. f. f. als absolut feste Wahrheiten gelten. Der Geift felbst ift die Ginheit diefer vielerlei Wahrheiten; in ihm find alle diese bornirten Wahrheiten nur als aufgehoben vorhanden, nur als relative Mahrheiten erkannt; - oder mit ihrer Schranke, in ihrer Begrenzung, nicht als an fich sepende vorhanden. Diese Wahrheiten find dem gemeinen Verftande in ber That felbst nicht mehr. Der gemeine Verftand läßt ein ander Mal auch vor dem Bewuftfebn das Gegentheil gelten und behauptet es felbft; oder weiß auch nicht, daß er unmittelbar bas Gegentheil von dem fagt, mas er meint, - fein Ausbrud nur ein Ausdruck des Widerspruchs ift. In feinen Sandlungen überhaupt, nicht im ichlechten Sandeln, bricht er diefe feine Marimen, feine Grundfage; und wenn er ein vernünftiges Le-

ben führt, fo ift es eigentlich nur eine beständige Intonsequenz, das Gutmaden einer bornirten Sandlungsmarime durch Abbruch von ber anderen. Und a. B. ein welterfahrener gebilbeter Staatsmann ift, ber eine Mitte zu treffen weiß, praktifchen Berftand bat; b. h. der nach dem gangen Umfange des vorliegenden Falls handelt, nicht nach Giner Seite beffelben (Eine Seite fpricht Eine Maxime aus). Wer, wo es fen, nach Giner Maxime handelt, beift ein Pedant; und verbirbt fich und Andern die Sache. Im Gemeinsten ift bieg ebenso. 3. B. "es ift mabr, bag bie Dinge, die ich febe, find, ich glaube an ihre Realität," fo fagt Leicht Jeder; allein es ift in der That nicht wahr, daß er an ihre Realität glaubt, fondern bas Gegentheil. Er ift und trinkt fle, b. h. er ift überzeugt, baf diefe Dinge nicht an fich find, daß ihr Genn teine Sefligteit, tein Befen bat. Der gemeine Berftand ift in feinem Sandeln alfo beffer, als er bentt. Sein handelndes Wefen ift ber gange Geift, aber als Geift ift er fic feiner nicht bewußt: fondern was er fich bewußt wird, find folche Befete, Regeln, allgemeine Gabe, Die ibm im Bewuftfebn für wahr gelten; und im Sandeln widerlegt er felbft die Bornirtheit feines Berftandes. Aber dieg Bewußtsehn fpricht foldes befimmte Genn und das Genn überhaupt als abfolutes Wefen aus; und heißt bieg fein Bewuftfebn, feinen Berftanb. Wenn ber Begriff fich gegen biefen Reichthum, ben es an Wahrheit zu befigen glaubt, wendet, und es die Gefahr für feine Bahrbeit wittert (benn das Bewuftsehn weiß, daß es nur insofern ift, als es Mahrheit hat), und feine festen Wefenheiten ihm verwirrt werden: fo wird es aufgebracht; und der Begriff in diefer feiner Beziehung (Realiffrung), daß er fich an die gemeinen Wahrheiten macht, zieht fich Saf und Schimpf zu. Dief ift bas allgemeine Gefdrei gegen die Sophisterei, ein Gefdrei bes gefunden Menschenverstandes, der fich nicht anders zu helfen weiß.

Sophisterei ift ein übelberüchtigter Ausbrud; und zwar be=

sonders durch den Gegensatz gegen Sotrates und Plato sind die Sophisten in den schlimmen Ruf gekommen. Es bedeutet dieß Wort gewöhnlich, daß willkürlicher Weise durch falsche Gründe entweder irgend ein Wahres widerlegt, schwankend gemacht, oder etwas Falsches plausibel, wahrscheinlich gemacht wird. Diesen schlimmen Sinn haben wir auf die Seite zu stellen und zu verzgessen. Dagegen wollen wir nun näher von seiner positiven, eigentlich wissenschaftlichen Seite betrachten, was die Stelzlung der Sophisten in Griechenland war.

Erftens. Die Gophiften find es, die ben einfachen Begriff, als Gedanten (ber ichon in ber eleatischen Schule bei Reno anfangt, fich gegen fein reines Gegenbild, die Bewegung, ju tehren), jest überhaupt auf weltliche Segenftande angewendet, und mit demfelben alle menschlichen Berhältniffe burchdrungen haben, indem er feiner Macht, feiner als des absoluten und einzigen Wefen's bewuft wird, - eifersuchtig gegen Anderes, das Beftimmte, bas nicht Gedante ift, gelten will, - und feine Dacht und Berrichaft an ihm ausübt. Der mit fich identische Gebante richtet feine negative Rraft gegen bie mannigfaltige Bestimmtbeit des Theoretischen und Praktischen, die Wahrheiten des natürlichen Bewußtfenns, und die unmittelbar geltenden Gefete und Grundfate; und was der Borftellung fest ift, loft fich in ihm auf, und läßt insofern auf einer Seite ber befonderen Subjettivität ju, fich felbft jum Erften und Feften zu machen, und Alles auf fich zu beziehen.

Indem eben dieser Begriff jest auftrat, so wurde er allgemeinere Philosophie; und nicht sowohl nur Philosophie, sondern allgemeine Bildung, die jeder Mensch überhaupt, der nicht zum gedankenlosen Volk gehörte, sich gab und geben mußte. Denn Bildung nennen wir eben den in der Wirklickeit angewandten Begriff, insofern er nicht rein in seiner Abstraktion erscheint, sondern in Einheit mit dem mannigsaltigen Inhalt alles Borsstellens. In der Bildung ist der Begriff allerdings das Herrs

fchenbe und Bewegende, indem das Bestimmte in feiner Grenze, in feinem Uebergeben in Anderes erkannt wird. Er wurde allgemeinerer Unterricht, und es gab beswegen eine Menge Lebrer der Cophistit. Die Sophiften find die Lehrer Griechenlands, durch welche die Bilbung überhaupt in Griechenland zur Eriftenz tam. Gie find an bie Stelle ber Dichter und Rhapfoben getreten. Diefe waren früher allgemeine Lehrer. Die Religion war nicht Lehrerin; es ift tein Unterricht in ber Religion gemefen. Priefter haben geopfert, Dratel gegeben, find parteig gewefen, haben die Spruche ausgelegt; aber Lehren ift ein Inderes. Die Sophisten haben Unterricht in ber Weisheit, ben Wiffenschaften überhaupt, Muft, Mathematit u. f. f. ertheilt; bas war ihre erfte Bestimmung. Bor Peritles war bas Bedurfnif ber Bilbung burch Denten eingetreten; bie Denfchen follten in ihren Borftellungen gebildet febn, babin zwedten die Sophisten. Gie hatten Amt ber Bilbung. Das Bedürfnif, fich durch Denten über die Berbaltniffe zu bestimmen, nicht mehr blog durch Oratel, ober durch Sitte, Leidenschaft, Empfindungen bes Augenblicks, - bief Bedürfnif ber Reflexion bat in Griechenland aufwachen muffen. Der Zwed bes Staats ift bas Allgemeine, worunter bas Besondere gefaßt wird; diese Bilbung haben die Sophisten verbreitet. Sie haben, wie ein eigener Stand, bas Lehren als Gefchaft, Gewerbe betrieben, flatt der Schulen; fie find in den Städten herumgereift, die Bugend hat fich ihnen angeschloffen und ift von ihnen gebildet morben.

Bildung ift unbestimmt. Räher was der freie Gedanke gewinnen soll, das muß aus ihm selber kommen, muß die eigene Neberzeugung seyn; es wird nicht mehr geglaubt, sondern unterssucht, — kurz es ist die in neueren Zeiten sogenannte Aufkläsrung. Das Denken sucht allgemeine Principien, an denen es Alles beurtheilt, was uns gilt; und es gilt uns nichts, als was diesen Principien gemäß ist. Es übernimmt also, den positiven

Inhalt mit fich zu vergleichen, bas vorher Kontrete bes Glaubens aufzulöfen, einer Seits ben Inhalt ju gerfplittern, anderer Seits diefe Einzelnheiten, diefe befonderen Gefichtspuntte und Seiten zu ifoliren und für fich festauhalten. Dadurch erhält es bie Form von etwas Allgemeinem; man giebt Grunde bafür an, b. h. allgemeine Bestimmungen, die man wieder auf die be= fonderen Seiten hinwendet. Die Seite ift nämlich nichts Selbft= ' ftandiges, fondern nur Moment an einem Ganzen; abgeloft von bem Sanzen beziehen fle fich auf fich, d. h. find Allgemeinhei= ten. Bur Bilbung gehört, daß man mit den allgemeinen Befichtspunkten bekannt ift, die zu einer Sandlung, Begebenheit u. f. f. geboren, daß man diefe Gefichtspunkte, und damit die Sache auf allgemeine Weife faffe, um ein gegenwärtiges Bemußtsehn über das zu haben, worauf es ankommt. Gin Richter fennt die verschiedenen Gefete, d. b. die verschiedenen recht= lichen Gefichtspunkte, unter benen eine Sache zu betrachten ift; bieß find ichon für fich allgemeine Seiten, er hat fo ein allgemeines Bewuftfehn, und betrachtet den Gegenftand felbft auf allgemeine Weise. Ein gebildeter Mensch weiß etwas über je= ben Gegenstand zu fagen, Gestchtspunkte baran aufzufinden. Diese Bildung hat Griechenland ben Sophisten zu verdanken. Sie lehrten die Menschen, Gedanten zu haben über bas, mas ihnen geltend fenn sollte. Die Sophisten find nicht eigentliche Gelehrte. Ihre Bilbung war fowohl Bilbung zur Philosophie als zur Beredfamkeit, um ein Bolt zu regieren, ober etwas bei ihm geltend machen zu wollen durch Borftellungen. gab noch teine positiven Wiffenschaften ohne Philosophie, welche troden, nicht das Sanze des Menfchen, feine mefentlichen Seiten, betroffen hatten. Außerdem hatten fie den allgemeinften praktifchen Zwed: eine Vorbildung jum allgemeinen Beruf im griedifchen Leben, zum Staatsleben, Staatsmanne zu geben; nicht etwa zu Staatsämtern, als ob fie zu einem Eramen in Specifischen Renntniffen vorbereitet hatten.

Die Sophisten knupften an den Trieb an, weise zu merben. Bur Weisheit rechnet man, bas zu tennen, was die Dacht unter ben Menfchen und im Staate ift, und was ich als eine folde anzuerkennen habe. Daber die Bewunderung, Die Veris tles und andere Staatsmanner genoffen, weil fle eben wiffen, woran fle find, und die Anderen an ihre rechte Stelle ju fesen vermögen. Der Menfc ift machtig, ber bas, mas die Denfchen thun, auf ihre absoluten Swede gurudzuführen weiß, welche ben Menschen bewegen. Dief ift Gegenstand ber Lebre ber Sophisten gewesen. Bas die Macht in der Welt ift, - ber allgemeine alles Befondere auflösende Gedante', - weiß auch die Philosophie allein; so find die Sophisten spetulative Philos fophen gewesen. Gie wollten Bewußtsehn barüber geben, worauf es in der fittlichen Welt ankommt; bann über bas, mas ben Menfchen Befriedigung giebt. Die Tricbe und Reigungen. bie der Mensch bat, find feine Macht; indem er ihnen Genuge leiftet, wird er befriedigt. Die Religion lehrt dieß: Die Götter find die Machte, welche den Menfchen regieren. Chenfo die Gefete; ber Menfch foll fich befriedigen, infofern er ben Gefesen gemäß ift, und er foll vorausseten, bag bie Anderen fich auch befriedigen, indem fle die Sefete befolgen. Durch die Reflexion genügt es aber dem Menfchen nicht mehr, den Gefegen als eis ner Autorität und außerlicher Nothwendigteit ju gehorchen; fonbern er will fich in fich felbft befriedigen, durch feine Reflexion fich überzeugen, was für ihn verbindlich ift, was 3wed ift und was er für diefen 3med zu thun habe.

So find die Sophisten besonders Lehrer der Beredsamkeit gewesen. Das ist die Seite, wo das Individuum sich sowohl geltend machen konnte unter dem Bolke, als das aussühren, was das Beste des Bolkes seh; dazu war die Beredsamkeit eisnes der ersten Ersordernisse. Dazu gehörte demokratische Berssassung, wo die Bürger die letzte Entscheidung hatten. Die Beredsamkeit führt die Umstände auf die Mächte, Seset zurück.

Bur Beredsamteit gehört aber besonders das: an einer Sache die vielsachen Gesichtspunkte herauszuheben, und die geltend zu machen, die mit dem im Zusammenhang sind, was mir als das Rüglichste erscheint. Solche konkrete Fälle haben viel Seiten: diese unterschiedenen Sesichtspunkte aber zu fassen, dazu gehört ein gebildeter Mann; und das ist die Beredsamkeit, diese hervorzuheben, die anderen dagegen in den Schatten zu stellen. Darauf bezieht sich auch des Aristoteles Topik, diese rónovs, Rategorien, Gedankenbestimmungen anzugeben, wonach man sehen muß, um reden zu lernen. Auf ihre Kenntnis legten sich aber zuerst die Saphisten.

Dieß die allgemeine Stellung der Sophisten. Wie ste aber fonft verfahren find, es getrieben haben, bavon finden wir ein vollständig bestimmtes Gemälde besonders in Plato's Protageras. Plato läßt bier den Protagoras fich näher über die Runft ber Sophisten erklären. Plato ftellt vor, dag Sotrates einen jungen Mann, Namens Sippotrates, begleitet, der fich dem eben in Athen angekommenen Protagoras übergeben will, um in ber Wiffenschaft der Sophiften unterrichtet zu werden. Unterweges fragt Sotrates nun ben Sippotrates, was denn die Deisheit ber Sophisten fen, die er erlernen wolle. Sippotrates antwortet werft und junachft: "Die Rebetunft; benn ber Gopbift fen Einer, der wiffe im Reden mächtig zu machen (Enigarny rov ποιήσαι δεινον λέγειν)," die Gegenstände nach vielen Seiten zu wenden, zu betrachten. Dief ift bas, mas an einem ge= bilbeten Menfchen oder Bolt zuerft auffällt, - die Runft, gut ju fprechen. Die Frangosen find fo gute Sprecher; wir nennen es Schwaten. Man lernt frangofisch, um aut frangofisch zu ibreden. - b. b. aber frangofifde Bildung erwerben. Der ungebildete Menfc findet es unbequem, mit folden Menfchen umzugehen, die alle Gefichtspunkte leicht aufzufaffen und auszufprechen miffen. Aber bas blofe Sprechen macht es nicht aus, fondern die Bildung gehört dazu. Man tann eine Sprache

ganz regelrecht inne haben; wenn man aber die Bildung nicht hat, so ist es nicht gut sprechen. Dazu gehört die Bildung, daß dem Seiste gegenwärtig sind die mannigsaltigen Sesichtspunkte, daß ihm diese sogleich einfallen, daß er einen Reichthum von Rategorien hat, unter denen ein Segenstand zu betrachten ist. Die Fertigkeit, die man also durch die Sophisten erlangen sollte, ist die, daß man eine Menge solcher Gestätspunkte geläusig inne habe, um den Segenstand sogleich darnach zu betrachten. Sodrates bemerkt hierbei zwar, daß das Princip der Sophisten hiermit "nicht hinreichend bestimmt sey" zur Kenntnis dessen, was ein Sophist sehn (will einer Philosophie studiren, so weiß er nicht, was Philosophie ist, sonst brauchte er ste nicht zu studiren) —; "doch," sagt er, "wir wollen hingehen." \*)

Sotrates geht nun mit dem Sippotrates jum Protagoras, und findet baselbft biesen in einer Bersammlung ber erften Gophiften und von Buhörern: "Protagoras fpazierend, wie ein Orpheus die Menschen burch seine Reden bezaubernd; Sippias auf einem Ratheder (Sporw) figend, mit Wenigeren umgeben; Proditus liegend unter einer großen Menge von Bewunde= rern." Rachbem Gokrates beim Protagoras fein Gefuch angebracht, "Sippotrates wolle fich in feine Lehre geben, um durch feinen Unterricht fich bagu gu bilben, im Staate ein angefehener Mann zu werden," fragt er ihn, "ob fie öffentlich ober insgebeim mit ihm allein fprechen follen." Protagoras rühmt biefe Distretion, erwiedert, "fie handeln flug, diefe Borforge gebrauchen zu wollen. Denn die Sophisten feben fo in ben Stadten herumgezogen, fo hatten viele Junglinge fich an fie, Bater, Freunde verlaffend, angeschloffen, in der Ueberzeugung, durch ibren Umgang beffer (kluger) ju werben; und fo batten die Gophiften badurch viel Reid und Miggunft auf fich geladen," wie ja alles Reue in Saf feb. Sierüber fpricht er weitläufig

<sup>\*)</sup> Platonis Protagoras p. 310 - 314, Steph; (p. 151 - 159, Bekk.)

und faat dabei: "Ich aber behaupte, das die fophiftische Runft alt ift, daß aber die von den Alten, welche fle übten (uerayeiριζομένους), in Beforgnif, damit anzustoffen" (φοβούμενοι τὸ έπαχθές, benn das Ungebildete ift dem Gebildeten feind), "ihr ein Gewand machten und fle verdecten." Diese Runft ift Bildung überhaupt, daffelbe mas "ein Theil, wie Somer und Befiod, in Poeffe vorgetragen: Andere, wie Orpheus und Mufaus, in Minfterien und Dratelfpriiche eingehüllt: Ginige, glaube ich. auch durch die gymnastische Runft (Turntunft) vorgestellt haben. wie Ittus der Tarentiner, und der noch jest lebende Reinem nachgebende Sophift Beroditus, der Selymbrier;" - ober "bie Mufit" ift Bildungsweise ber Menfchen. Wir feben, er fchreibt fo ben Sophisten benfelben 3med gu, wie ber Beiftesbildung überhaupt: Sittlichkeit, Geiftesgegenwart, Sinn ber Ordnung, Anftelligkeit bes Beiftes; und fest bingu: "Alle biefe, bie einen Reid gegen die Wiffenschaften befürchteten, gebrauchten folche Deden und Borbange. 3ch aber meine, fle erreichen ihren 3med nicht: fondern die Ginfichtigen im Staate burchfeben ben 3med; wenn alfo auch das Bolt davon nichts mertt, fo fprechen dief jene aus. Wenn man fich aber fo verhält, fo macht man fich verhafter, fest fich felbft bem Scheine (Berbachte) aus, Täuscher (Betrüger, πανούργον) zu fenn. Ich bin barum ben entgegengefetten Weg gegangen, und betenne offen und laugne es nicht (δμολογω), ein Sophift zu febn" (Protagoras führte zuerft den Namen Sophist), "und" daß mein Geschäft fen, "den Menschen Geistesbildung zu geben (παιδεύειν ανθρώπους)," wie die Anderen, Homer, Heffod u. f. f. es auch gethan. \*)

Weiterhin sagt er: "Es ift verständig, was du fragst, und auf eine verständige Frage antworte ich gern." Es ist nämlich nun näher davon die Rede, welchen Gegenstand, Inhalt, welche Geschicklichkeit Sippokrates durch Protagoras' Unterweisung er-

<sup>\*)</sup> Plat. Protag. p. 314 - 317 (p. 159 - 164).

werben werde. "Es foll ihm nicht begegnen, was ihm bei an= bern Lehrern (σοφιστών) begegnet fenn wurde. Denn biefe find den Jünglingen entgegen (λωβώνται τούς νέους); benn fle führen diefelben wider ihren Billen gerade auf die Biffen= fcaften und Renntniffe gurud, benen fle eben entgeben wollten, indem fie fie in Arithmetit, Aftronomie, Geometrie und Dufft unterweisen. Wer fich aber an mich wendet, wird nicht in etwas Anderes eingeführt, als in ben" allgemeinen "Breck, megen beffen er fich an mich wendete." Die Jünglinge tamen also gu ihm unbefangen: "Wir möchten gebilbete Menschen werden, un= terweiset uns, macht uns bazu, - wie und wodurch ift Eure Sache, 3hr mußt dief verfteben." Der Weg war dabei bem Lehrer überlaffen. Das, worin Protagoras aber unterrichtete, ertlärt er für bas Eigentliche, was die Jünglinge fuchen. "Die Un= terweifung" (τὸ μάθημα), fein Swed und mein Swed, "befteht nun barin, die rechte Ginficht und Berftandnif (εὐβουλία) ju bewirten, fic über feine eigenen Familienintereffen (περὶ τῶν olxeiwr) am beften zu berathen; und ebenfo im Staatsleben, bag man am tuchtigften werbe (δυνατώτατος), Theils fich über Die Staatsangelegenheiten ju außern, Theils bas Befte ju thun für den Staat." Go treten alfo bier diese zwei Intereffen ber= vor, bas ber Individuen und bas bes Staats. Jest fpricht Sotrates im Allgemeinen ein, und wundert fich besonders, daß Protagoras bas Lette behauptet, baf er über Gefdidlichteit gu Staatsangelegenheiten Unterricht ertheile: "Er (Sofrates) habe dafür gehalten, die politische Tugend könne nicht gelehrt werben;" - wie es überhaupt Gofrates' Sauptfat ift, daß die Tugend nicht konne gelehrt werben. Und nun führt Gokrates bafür biefe Rudficht an, indem er fich in Weife der Sophiften auf die Erfahrung beruft: "Diejenigen Menichen, welche die politische Runft inne haben, tonnen fle nicht wohl auf Andere übertragen. Perikles, ber Bater diefer hier anwesenden Knaben, ließ fie in Allem unterweisen, worin Lehrer unterweisen können:

aber in der Wiffenschaft, worin er groß ift, nicht; darin läßt er ste umherirren, ob sie etwa durch Zufall von felber auf diese Weisheit treffen würden. So auch andere große Staatsmänner haben sie Andern, Verwandten oder Fremden nicht gelehrt." \*)

Protagoras entgegnet nun barauf, daß fie gelehrt werden tonne, und zeigt, warum große Staatsmanner Andere nicht barin unterwiesen haben, - indem er um die Erlaubnif bittet, "ob er als ein Melterer zu Jungeren in einem Mythus fprechen, oder ob er mit Vernunftgrunden darüber fprechen foll." Die Gefellichaft überläft es ihm, und nun fangt er mit folgendem Mbthus an, der unendlich mertwürdig ift: "Die Götter übertrugen dem Prometheus und Epimetheus, die Welt auszufomuden, ihr Rrafte gu ertheilen. Epimetheus vertheilte Starte, Bermögen jum Fliegen, Waffen, Betleibung, Kräuter, Früchte; aber unverftändiger Weise brauchte er Alles an ben Thieren auf, fo daß für die Menschen nichts übrig blieb. Prometheus fah fle unbekleidet, ohne Waffen, hülflos, da der Augenblick be= vorftand, wo das Gebilbe des Menfchen ans Licht treten follte. Da ftahl er das Feuer vom Simmel, die Runft des Bultan und der Minerva, fle auszustatten für ihre Bedürfniffe. es fehlte ihnen die politische Weisheit; und ohne gesellschaft= liches Band lebend, find fle in beständigen Streit und Unglud gerathen. Da ertheilte Beus bem Bermes ben Befehl, ihnen bie fcone Scham" - (alda, Scheu, diefen natürlichen Beborfam, Chrfurcht, Folgfamteit, Refpett ber Rinder gegen bie El=" tern, der Menschen gegen bobere beffere Naturen) - "und bas Recht (dinn) zu verleihen. Hermes fragt: Wie soll ich fle ver= theilen? An Ginzelne, wie bie besonderen Runfte, wie Ginige die Arzneiwiffenschaft befigend den Andern helfen? Zeus aber antwortet; Allen; benn tein gefellschaftlicher Berein ( πόλις) tann beftehen, wenn nur Wenige jener Eigenschaften theilhaftig

<sup>\*)</sup> Plat. Protag. p. 318 - 320 (p. 166 - 170).

find. Und es fen Gefet, daß wer nicht theilhaftig fenn könne der Schen und des Rechts, der als eine Krantheit des Staats ausgerottet werden muffe." \*)

a) "Deswegen gieben die Athenienser, wenn fle bauen mollen, Baumeifter zu Rathe: und wenn fle fonft besondere Bes fcafte beabfichtigen, diejenigen, welche barin erfahren find; wenn fle aber über Staatsangelegenheiten einen Befchluf und Anord= nung faffen wollen, fo laffen fie Jeden zu. Denn entweder muffen Alle diefer Tugend theilhaftig febn, oder tein Staat exiftis Wenn Giner in ber Runft ber Flote unerfahren ift, und fich doch für einen Deifter barin ausgiebt: fo wird er mit Recht für mabnifnnig gehalten. In der Gerechtigkeit ift es aber an= bers: wenn Giner nicht gerecht ift," fo wird er es nicht gefte= ben, ober "wenn er es gefteht, fo wird er für unfinnig gehalten werden. Er muffe doch fich ben Schein geben, es zu fenn; benn entweder muffe Jeder wirtlich ihrer theilhaftig fenn, ober ausgetilgt werben aus ber Befellicaft." Go ift alfo angenommen, baf die politische Weisheit etwas fen, woran Alle Antheil haben, und haben muffen, damit ber Staat bestehen tonne. \*\*)

β) Daß diese politische Wiffenschaft auch dazu bestimmt ist, "daß jeder durch Lehre und Bestreben sie sich erwerben könne (διδαχτόν τε καὶ εξ έπτιμελείας)," dafür giebt er serner diese Gründe an, und sagt: Er beruse sich daraus, "daß kein Mensch tadele oder strase wegen Mängel oder Nebel, die Einer durch die Natur oder den Zusall bekommen, sondern denselben bemitzleide. Hingegen Mängel, die durch Fleiß, Gewohnheit (Nebung), Studium gehoben werden können, würden für tadelnswerth und strasbar gehalten; "er habe Schuld daran. "Hierunter gehören Irreligiosität und Ungerechtigkeit, überhaupt Alles, was der öfzsentlichen Tugend" — der δίκη und αἰδώς — "widerspricht.

<sup>\*)</sup> Plat. Prot. p. 320 — 322 (p. 170 — 174).

<sup>\*\*)</sup> Ibidem p. 322 - 323 (p. 174 - 176).

Geich. b. Phil. .

Den Menschen, die sich dieser Laster schuldig machen, wird dieß zum Vorwurf gemacht, sie werden bestraft in dem Sinne, daß sie" sie hätten entfernen, und "sich also vielmehr die politische Tugend durch Bildung, Erziehung hätten aneignen können." Dieß ist ein guter Grund. Auch den Zweck der Strase führt Protagoras dafür an. "So strasen die Menschen nicht wegen des Bergangenen, — außer wie wir ein böses Thier vor den Ropf schlagen, — sondern wegen des Künftigen: daß weder der Berbrecher, noch ein Anderer, durch sein Beispiel verführt, wieseter sehle. Also liegt auch darin die Voraussezung, daß jeme Tugend durch Unterricht und Nebung erworben werden könne."\*)

y) "Bas nun ferner bas anbetrifft, was Cotrates anführt, daß Männer, wie Peritles, die durch ihre politische Tugend berühmt find, diefe ihren Rindern und Freunden nicht mittheilten:" fo fagt Protagoras, "es feb dagegen das zu fagen, αα) daß in diesen Tugenden Alle von Allen unterrichtet werden. tifche Tugend ift von der Beschaffenheit, daß fie Allen gutommt; fie ift Allen gemeinfam. Das Gine Allen Rothwendige ift die Gerechtigkeit, Mäßigkeit (σωφροσύνη) und Seiligkeit, - mit einem Worte das, was die Tugend eines Mannes überhaupt ift; und dieß muß Eigenthum jedes Burgere febn, er muß fie fein ganges Leben fort üben und lernen. Darin ift tein befonberer Unterricht von jenen berühmten Mannern. Die Rinder werden fruh, vom garteften Alter an, von ihren Eltern und Er= giebern bagu gebildet und ermahnt, verwiesen, erzogen gur Sitte, zum Guten, und gewöhnt an das, mas das Rechte ift. Unterricht in Mufit und Symnastit (Renntniffe, bas Lefen von Dichtern, die dieg einschärfen) trage baju bei, die Willfur und bas Belieben nicht gemähren zu laffen, - fich baran zu gewöhnen, fich nach einem Gefete, einer Regel zu richten. Wenn der Mensch nun aus diesem Rreife bes Unterrichts tritt, fo tritt er

<sup>\*)</sup> Plat. Protag. p. 323 - 324 (p. 176 - 178).

in den der Verfassung eines Staats; dieser trägt dazu bei, Jes ben in einem rechtlichen Verhalten, in Ordnung zu erhalten. Die politische Tugend ist so ein Resultat der Erziehung von Jugend aus." \*)

ββ) Allein darin ganz ausgezeichnete, burch die Ratur befonders begunfligte Menfchen, tonne es nur wenige geben. Dies genigen jedoch, die fich auch nicht barin auszeichnen, feben im Augemeinen, durch bie Erziehung, Diefer politifchen Tugenden theilhaftig, und fieben febr viel bober, als bie, welche diefe Unterweisung nicht gehabt haben. "Daß aber ausgezeichnete Manner ihre Auszeichnung Rindern und Freunden nicht mitgetheilt haben," - biefen Einwurf beantwortet er fehr gut in folgender Art. "Wenn 3. B. in einem Staate alle Bürger Flotenspieler febn mußten, fo wurden alle Unterricht barin erhalten; einige murben ausgezeichnet fenn, viele gut, einige mittelmäßig, wenige vielleicht and folecht, - alle hatten eine gewiffe Fertigkeit. Aber es tonnte der Kall fenn, daß der Gohn eines Birtuofen boch ein folechter Spieler mare; das Ausgezeichnete hangt von befonderen Talenten, Raturell ab. Mus febr gefdicten Alotenfbielern murben wohl fehr ungeschickte werden konnen, und umgekehrt; aber alle Burger tonnten ein Gewiffes von Flotenspiel, und alle wurden gewiß immer noch unendlich vortrefflicher darin febn, als biejenigen, welche barin ganglich unwiffend waren, und teis nen Unterricht erhalten hatten. Go find alle, auch die folechtes ften Burger eines vernünftigen Staats, noch beffer und gerechter, verglichen mit benen, wo teine Bilbung ift, teine Berichte, teine Gefete, teine Röthigung, fle zum Recht zu bilben. Borguglichteit verdanten fle ben Gefeten, bem Unterricht, ber Bildung in ihrem Staate." \*\*) Dief find auch Alles gang gute Inftanzen und treffende Grunde; - gar nicht fclechter,

<sup>\*)</sup> Plat. Protag. p. 324 - 326 (p. 178 - 182).

<sup>\*\*)</sup> Ibidem p. 326 - 328 (p. 182 - 184).

als Cicero's Raisonnement: a natura insitum. Die Gründe bes Sokrates und die Ausführungen dieser Gründe dagegen sind empirische Instanzen, die sich auf Ersahrung bastren, — oft nicht besser, als was hier dem Sophisten in den Mund gesgeben ist.

3weitens. Die Frage ift nun näher, in wiefern tann dieß als Mangelhaftes erscheinen, und besonders in wiefern haben Sotrates und Plato fich in einen Rampf mit den Gophiften ein= gelaffen und ben Gegenfat gegen fle gemacht. Da bie Stels lung, die die Sophisten in Griechenland einnahmen, mar, ihrem Bolte eine böhere Bildung überhaupt gegeben zu haben wodurch fie fich zwar ein großes Berdienft um Griechenland erworben -: fo trifft fie doch eben der Bormuef, der überhaupt die Bildung trifft. Die Gophiften find Meifter im Raisonne= ment aus Grunden gewefen, fteben innerhalb der Stufe des reflettirenden Gedantens. Die Art und Weife biefer Bilbung war, burch Borftellungen und Beispiele die Aufmertsamteit auf das zu erweden, was dem Menfchen nach feiner Erfahrung, Gemuth u. f. f. bas Rechte icheint; wobei vom Befonderen gum Allgemeinen übergegangen wird. Dieg ift der nothwendige Gang ber freien, bentenden Reflexion; ihn hat die Bildung auch bei uns genommen. Diese Bildung mußte aber über das Bertrauen und den unbefangenen Glauben an die geltende Sitte und Religiofitat hinausführen. Daß die Sophiften auf einfei= tige Principien gefallen find, bieß hat junachft ben Bufammen= hang darin, daß in der griechischen Bildung die Reit noch nicht vorhanden mar, daß aus dem bentenden Bewußtfebn felbft bie letten Grundfage aufgefiellt murden und fo etwas Reftes gu Grunde lag, wie bei uns in der modernen Beit. Indem einer Seits bas Bedürfnif der subjektiven Freiheit vorhanden mar, bas nur gelten zu laffen, mas man felbft einfleht, in feiner eige= nen Bernunft findet, - Gefete, religiofe Borfiellungen nur, infofern als ich es durch mein Denten anertenne, - anderer

Seits im Denten noch nicht feftes Princip gefunden war: fo war das Denten mehr raifonnirend; das unbestimmt Gebliebene tonnte fo die Willtur erfüllen.

a) Anders ift es aber in unserer europäischen Welt, welche die Bildung fich einführte, fo zu fagen, unter dem Schute und der Voraussetzung einer geiftigen Religion; - b. h. nicht einer Religion ber Phantaffe, fondern unter ber Voraussetzung ber Renntnif, bes Wiffens von der ewigen Ratur bes Beiftes, und des abfoluten Endzweds, der Bestimmung des Menfchen, baß biefe feb, als geiftig, wirtlich ju febn, vom Beift aus auf geiftige Weife fich zu beftimmen, fich in Ginheit mit bem Geift ju feten. Go lag bier ein feftes geiftiges Princip jum Grunde, bas fo bas Bedürfnif .des subjektiven Beiftes befriedigt; von Diefem abfoluten Principe aus bestimmten fich alle weiteren Berhältniffe, wie Pflichten, Gefete u. f. f., und find davon abhängig. Go mußte die Bildung nicht diefe Bielfeitigkeit ber Richtung, - alfo nicht die Richtungslofigfeit, - erhalten tonnen, wie bei den Griechen und denen, die die Bildung in Griechen-· land ausgebreitet hatten, den Sophiften. Gegen die Religion ber Phantaffe, gegen bief unentwidelte Princip des Staats tonnte die Bildung fich in fo viele Gefichtspuntte zerfplittern; ober es mar leicht, daß partitulare untergeordnete Befichtspuntte als bochfte Principe aufgestellt murden. Wo (ba uns) bagc= gen ein fo hobes allgemeines Biel (höchftes Princip) fcon vor ber Worfiellung ichwebt,, tann nicht fo leicht ein partitulares Princip zu diefem Range tommen, wenn auch die Vernunft= Reflexion die Stellung gewinnt, aus fich bas Bochfte ju beftim= men und zu ertennen; und die Unterordnung der Principe ift damit ichon fesigefiellt. Protagoras nachber \*) behauptet: "Alle (vier) Tugenden haben eine Berwandtschaft mit einander, die Tapferteit nicht, weil viele Tapfere gefunden werden, die doch

<sup>\*)</sup> Plat. Protag. p. 349 (p. 224 - 225).

bie Irreligiösesten, Ungerechtesten, Unmäßigsten und Ungebildetsten (åµa9έστατοι) seben;" man braucht sich nur an eine Räuberbande zu erinnern. Sokrates \*) führt es darauf hinaus, daß "auch die Tapserkeit ein Wiffen und Erkennen sep, — richtige Schätzung dessen, was zu fürchten sep;" — aber der Unterschied, die Eigenthümlichkeit der Tapserkeit ist nicht entswickelt.

B) Rugleich was nun die Korm anbetrifft, — felbst dem Inhalte nach, - fleht unsere Bildung, Aufklärung gang auf bemselben Standpunkte, als fie bei den Sophisten war. Standpunkt ift im Gegenfas gegen Gotrates und Plato der, bag bei Sotrates bieg aufging, daß er bas Schone, Gute, Wahre, Rechte als Zwed, Bestimmung des Individuums ausfprach: diefer Inhalt aber bei ben Sophisten noch als letter 3med fehlte, daber diefer der Willtur überlaffen mar. Daber der üble Ruf, in den die Sophisten durch den Gegensat von Plato gekommen find; das ift auch ihr Mangel wiffen wir, die Cophiften haben große Reichthumer gefammelt; \*\*) fle find fehr folz gewesen, find in Griechenland ber= umgereift, haben jum Theil febr üppig gelebt. Das raifonnis rende Denken hat im Gegensage von Plato vorzüglich dieß Bezeichnende, daß die Pflicht, das zu Thuende nicht aus dem an und für fich sependen Begriffe ber Cache genommen wird; fondern es find äußerliche Grunde, wodurch über Recht und Unrecht, Ruglichkeit und Schablichkeit entschieden wird. Bei Plato und Sofrates ift bagegen ber Hauptfas, baf bie Natur bes Berhältniffes betrachtet, der Begriff der Sache an und für fich entwidelt werbe. Diesen Begriff wollten Gotrates und Plato ber Betrachtung aus Gefichtspuntten und Grunden entgegensegen; biefe find immer bas Befondere und Gingelne, und fegen fic

<sup>\*)</sup> Plat. Protag. p. 360 (p. 245).

<sup>\*\*)</sup> Plat. Meno p. 91 (p. 371).

fo selbst dem Begriffe entgegen. Der Unterschied ist, daß den Sophisten das gebildete Raisonnement überhaupt angehört, während Sokrates und Plato den Sedanken durch ein Testes — allgemeine Bestimmung (platonische Idee) — bestimmten, was der Geist ewig in sich sindet.

Die Cophisterei ift fo folimm, in dem Ginne, als ob dief Eigenthumlichkeit fen, der fich nur fchlechte Menfchen fculdig machen. Die Gophistit ift fo aber viel allgemeiner; es ift alles Raifonniren aus Gründen - bas Geltendmachen folder Gefichtspuntte, das Anbringen von Gründen und Segengrunben - Sophistit. Es tommen Meugerungen von Sophisten vor, worüber fich nichts fagen läßt, z. B. bei Plato. Go fagt man bei uns wohl: Betruge nicht, damit Du nicht Kredit, und badurch Gelb verlierft; oder: Gen mäßig, fonft verdirbft Du Dir den Magen, mußt entbehren; oder bei der Strafe nimmt man äußerliche Grunde: Befferung u. f. f.; ober man entschulbigt durch außerliche Grunde die Sandlung, welche aus Folgen u. f. w. genommen find. Die Menfchen find fo zu allem Gu= ten aufgefordert burch Grunde, welche Grunde der Sophiften find. Liegen fefte Grundfate ju Grunde, fo in der driftlichen Religion (jest bei ben Protestanten weiß man es auch nicht mehr): fo fagt man, die Gnade Gottes in Beziehung auf die Seligkeit u. f. w. richtet bas Leben der Menschen fo ein; da fallen äußerliche Grunde meg.

Die Sophistik liegt uns also nicht so entsernt, als man benkt. Wenn jest gebildete Menschen über Gegenstände sprechen, so kann dieß sehr gut sehn; aber es ist nichts Anderes, als was Sokrates und Plato Sophistik genannt haben, obgleich sie selbst so gut auf diesem Standpunkte gestanden haben, als die Sophisten. Gebildete Männer verfallen darin bei Beurtheilung konstreter Fälle; im gemeinen Leben müssen wir uns daran halten. Was ist hier besser? — Die besonderen Gesichtspunkte necessetiren. Wenn man Pflichten und Tugenden rekommandirt, z. B.

in Predigten, - wie bief in ben meiften Predigten gefchieht, fo muß man folche Grunde boren! Redner, im Parlamente 3. B., gebrauchen folche Grunde und Gegengrunde, burch bie fie au überreden, zu überzeugen suchen. Es handelt fich α) um ein gang Reftes, Berfaffung g. B. ober Rrieg, feftgemachte Richtung (Ronfequeng), befondere Maagregeln darunter gu fubfumiren; B) aber mit der Ronfequeng geht es, felbft hierin, bald aus: die Sache läßt fich fo ober fo machen, und immer find es befondere Gefichtspuntte, welche entscheiden. Man gebraucht dergleichen Grunde auch wohl gegen die Philosophie: "Es gebe verfchiedene Philosophien, verschiedene Meinungen, dief widerspreche der Ginen Mahrheit; die Schwäche der menfchlichen Bernunft ge= flatte tein Ertennen; was folle Philosophie für das Gefühl, Gemuth, Berg, es feben abstrufe Dinge, für bas Prattifche bes Menfchen helfe bas abstratte Denten der Philosophie nichts," - der Gefichtspunkt des Praktischen. Dieß find fo gute Grunde; und es ift die Deife ber Cophisten. Wir nennen es nicht Gophiftit, aber es ift die Manier ber Sophiften, aus Grunden gu beduciren, die man aus feinem Gefühl, Bemuthe u. f. f. gelten Richt die Sache felbft, als folche, wird geltend gemacht, fondern auf Empfindungen wird fich bezogen; diese find das ov Evena. Das werden wir noch näher bei Gotrates und Plato feben. Dief ift der Charatter der Sophisten.

Bei solchem Raisonnement kann man balb so weit kommen, — wo nicht, so ist es Mangel der Bildung, die Sophisten was ren aber sehr gebildet, — zu wissen, daß wenn es auf Gründe ankommt, man durch Gründe Alles beweisen könne, sich für Alles Gründe und Segengründe sinden lassen; und das ist als das Verbrechen der Sophisten angesehen worden, daß sie gelehrt haben, Alles zu beweisen, was man wolle, sür Andere oder für sich. Das liegt nicht in der Eigenthümlichkeit der Sophisten, sondern des restettirenden Raisonnements. Gründe und Segengründe, als Besonderes, gelten nicht gegen das Allgemeine, ents

fceiden nicht gegen ben Begriff; man tann für Alles Grunde und Gegengrunde finben. In ber ichlechteften Sandlung liegt ein Gefichtspuntt, der an fich wesentlich ift; bebt man diesen beraus, fo entschuldigt und vertheidigt man die Sandlung. bem Berbrechen ber Defertion im Rriege liegt fo die Pflicht, fein Leben ju erhalten. Go find in neuerer Reit die größten Berbrechen, Meuchelmord, Berrath u. f. f. gerechtfertigt worden, weil in der Meinung, Abficht eine Beftimmung lag, die für fic wefentlich mar, 3. B. die, daß man fich dem Bofen widerfegen, das Gute forbern muffe. Der gebilbete Menfc weiß Alles unter ben Gefichtspuntt bes Guten ju bringen, Alles gut ju machen, an Allem einen wefentlichen Gefichtepuntt geltend zu machen. Es muß Giner nicht weit getommen febn in feiner Bilbung, wenn er nicht für bas Schlechtefte gute Grunde hatte; was in ber Welt feit Abam Bofes geschehen ift, ift burch gute Grunde gerechtfertigt.

Das kommt nun noch bei den Sophisten vor, daß sie ein Bewußtsehn über dieses Raisonniren hatten. In der Beredsamkeit muß man so Zorn, Leidenschaft der Hörer in Anspruch nehmen, um etwas zu Stande zu bringen. Sie lehrten nun, wie diese Mächte im empirischen Menschen zu bewegen wären; das sttliche seste Gute entscheidet nicht. Die Sophisten als gezbildete Leute hatten das Bewußtsehn, daß Alles zu beweisen seh; so im Gorgias: "Die Kunst der Sophisten seh ein größeres Gut, als alle Künste; sie könne dem Bolke, dem Senat, den Richztern überreden, was sie wolle."\*) Der Advokat hat so auch zu suchen, was sur Gründe es sur die Partei gebe,, wenn sie auch die entgegengesetzte derzenigen ist, welcher er sich annehmen wollte. Dieses Bewußtsehn ist nicht Mangel, sondern gehört ihrer höheren Bildung zu. Ungebildete Menschen bestimmen sich aus Gründen. Im Ganzen sind sie aber vielleicht durch etwas

<sup>\*)</sup> Plat. Gorg. p. 452 et 457 (p. 15 et 24).

Anderes bestimmt (Rechtlichkeit), als sie wissen; zum Bewußtsenn tommen nur die äußeren Gründe. Die Sophisten wußten, auf diesem Boden gebe es nichts Festes; das ist die Macht des Gedankens, er behandelt Alles dialektisch, macht es wankend. Das ist formelle Bildung, die sie hatten und beibrachten.

Damit hängt dieß zusammen (und die Ratur des Denkens bringt es mit sich): Ist das Feld der Gründe, das was dem Bewußtsehn als sest gilt, durch die Resterion wankend gemacht, so muß man doch Ein Festes haben. Was soll man nun zum letten Zweck machen? Da giebt es nun zweierlei Festes, das verbunden werden kann. Das Eine ist das Gute, Allgemeine; das Andere ist die Einzelnheit, Willtür des Subjekts. Dieß (vom Ersten) später noch näher bei Sokrates. Macht man Alles wankend, so kann dieß der seste Punkt werden: "Es ist meine Luft, Eitelkeit, Ruhm, Ehre, besondere Subjektivität, welche ich mir zum Zweck mache;" das Individuum ist sich selbst die letzte Bestriedigung. Indem ich die Macht kenne, weiß ich auch die Anderen meinem Zwecke gemäß zu bestimmen.

Die Bekanntschaft mit so vielsachen Sesichtspunkten macht aber das, was Sitte war in Griechenland (diese bewußtlos ausseübte Religion, Pslichten, Gesetz), dadurch wankend: daß dieß Feste — die Gesetze, indem ste einen beschränkten Inhalt haben — mit Anderem in Rollisson kommt; es gilt Ein Mal als das Höchste, Entscheidende, das andere Mal wird es zurückgessetz. Das gewöhnliche Bewußtseyn wird dadurch verwirrt (wir werden dieß bei Sokrates selbst aussührlicher sehen): Etwas gilt ihm für sest, andere Gesichtspunkte, die auch in ihm sind, werzeden geltend gemacht, es muß sie gelten lassen; und so gilt das Erste nicht mehr, oder verliert wenigstens von seiner Absolutheit. So ist a) die Tapserkeit dieß, sein Leben daran zu wagen;  $\beta$ ) die Pslicht, sein Leben zu erhalten, eine unbedingte. So beshauptet Dionyssodor: "Wer Einen, der die Wissenschaft nicht bestet, zum Gebildeten macht, will, daß er nicht mehr bleibe, was

١

er ist. Er will ihn also zu Grunde richten; denn diest ist machen, daß er dies nicht ist, was er ist." Und Euthydem, als die Anderen sagen, er lüge, antwortet: "Wer lügt, sagt, was nicht ist: was nicht ist, kann man nicht sagen; also kann Riemand lügen."\*) Und wiederum Dionystodor sagt: "Du hast einen Hund, dieser Hund hat Junge und er ist ihr Vater; also ist Dir ein Hund Vater, und Du der jungen Hunde Bruder."\*\*) Solche Konsequenzenmacherei sindet sich — in Recensionen — unzählige Wale.

Es ift also (wegen dieser Konsusson im gewöhnlichen Bewußtsehn) den Sophisten vorgeworsen worden, sie hätten den Leidenschaften, Privat-Interessen u. s. f. Borschub gethan. Dies fließt unmittelbar aus der Ratur der Bildung. Diese giebt verschiedene Gesichtspunkte an die Hand, und welcher entscheiden soll, ist eben damit allein in das Belieden des Subjekts gestellt, wenn es nicht von sesten Grundlagen ausgeht; darin liegt das Gesährliche. Dieß sindet auch in der heutigen Welt Statt, wo es auf die gute Absicht, auf meine Ansicht, Ueberzeugung ankommen soll, wenn es sich um das Rechte, Wahre einer That handelt. Was Staatszweck, die beste Weise der Staatsverwaltung und Staatsversassung, ist — ohnehin in Demagogen schwankend.

Wegen der formellen Bildung gehören die Sophisten zur Philosophie, wegen ihrer Resterion ebenso auch nicht. Sie haben den Zusammenhang mit der Philosophie, daß sie nicht beim konkreten Raisonniren stehen blieben, sondern bis zu den letten Bestimmungen fortgingen, wenigstens zum Theil. Eine Hauptseite ihrer Bildung war die Verallgemeinerung der eleatisschen Denkweise und die Ausdehnung derselben auf allen Inhalt des Wissens und des Handelns; das Positive kommt hinein als und ist gewesen die Rüstlichkeit.

\*\*) Ibidem p. 298 (p. 446).

<sup>\*)</sup> Plat. Euthydom. p. 283 - 284 (p. 416 - 418).

Auf ba's Ginzelne, Befondere ber Sophisten einzugeben, warde uns ju weit führen; besondere Sophiften gehören in die allgemeine Geschichte der Bildung. Der berühmten Cophisten find febr viele; unter biefen find Protagoras, Gorgias, auch Probitus, der Lehrer des Gotrates, die berühmteften, welchem letteren Gotrates den betannten Mpthus von Sertules am Scheidewege gufchreibt, \*) - eine in ihrer Beife fcone Mlegorie, die hundert und taufend Male wiederholt worden. 3ch will (um nun ju einzelnen Sophiften überzugehen) Protagoras und Borgias herausheben, - nicht nach ber Seite ber Bilbung, besonders in der Rudficht, um naher nachzuweisen, wie ihre allgemeine Wiffenschaft, die fic auf Alles ausbreitete, bei Ginem von ihnen die allgemeine Form hat, wodurch fie reine Wiffenschaft ift. Die Sauptquelle, fie tennen ju lernen, ift befonders - Plato, der fich viel mit ihnen zu thun machte; aledann Arifio= teles' eigene kleine Schrift über Gorgias, und Sextus Empiris tus, der uns viel von der Philosophie des Protagoras aufbewahrt hat.

## 1. Protagoras.

Protagoras, gebürtig aus Abbera, \*\*) ist etwas älter als Sokrates gewesen. Sonst ist nicht viel von ihm bekannt, was auch eben nicht sehn kann; benn er hat einsörmiges Leben ge= führt. Er hat sein Leben mit dem Studium der Wiffenschaften hingebracht; er reiste in Griechenland umher, gab sich zuerst den Namen Sophist, und wurde so im eigentlichen Griechenland an= gegeben, als erster öffentlicher Lehrer ausgetreten zu sehn. Er hat seine Schriften vorgelesen, \*\*\*) wie die Rhapsoden und die Dichter, welche — jene fremde, diese eigene — Gedichte ab= sangen. Es gab damals keine Lehranstalten, keine Bücher, aus

<sup>\*)</sup> Xenoph. Memorab. II, 1 §. 21 sqq.

<sup>\*\*)</sup> Diog. Laërt. IX, §. 50.

<sup>\*\*\*)</sup> Diog. Laërt. IX, §. 54.

benen man fich unterrichten konnte. "Die Sauptsache gur Bilbung. Erziehung bestand" bei ben Alten nach Plato \*) "wefentlich barin, in den Gebichten ftart ju fenn," mit vielen Gebichten betannt ju werben, fie auswendig ju miffen; wie bei uns noch por 50 Jahren ber Sauptunterricht des Boltes barin bestand. mit der biblifden Gefchichte, mit biblifden Spruchen betannt au febn, - Prediger, die weiter darauf bauten, gab es nicht. Die Cophiften gaben jest flatt der Dichtertenntnig Betannticaft mit dem Denten. Protagoras tam auch nach Athen und bat bort lange, vornehmlich mit bem großen Beritles gelebt, auch in diefe Bildung einging. Go follen Beibe einft "einen gangen Tag barüber geftritten haben, ob ber Burffpief, oder ber Merfenbe, ober berjenige, ber die Bettibiele veranstaltet. fculd fen am Tobe eines Menfchen, der babei umgetommen." \*\*) Es ift ein Streit über die große und wichtige Frage ber Qurechnungsfähigkeit; Schuld ift ein allgemeiner Ausbruck, - wenn man ihn analyfirt, fo tann dief allerdings eine fcmierige, weitläufige Unterfuchung geben. 3m Umgange mit folden Mannern bildete fich Peritles fo überhaupt feinen Beift gur Beredfamteit aus; benn es feb, welche Art geiftiger Befchaftigung es wolle, es tann nur ein gebildeter Beift groß in ihr febn, und bie mahre Bilbung ift mur burch die reine Biffenschaft möglich. Perikles ift mächtiger Redner; aus Thuchdides feben wir, wie tiefes Bewuftseyn er über den Staat, fein Bolt hatte. Much Protagoras hat das Schickfal des Anaragoras gehabt, gleichfalls aus Athen fpater verbannt ju werden. (In einem Alter von 70 (90) Jahren ertrant, er auf der Kahrt nach Sieilien.) Die Urfache diefes Urtheils mar eine Schrift von ihm, welche fo begann: "Bon den Göttern weiß ich es nicht zu erkennen, weder ob fle find, noch ob fle nicht find; denn Bieles ift, was

<sup>\*)</sup> Plat, Protag. p. 338 fin. (p. 204): παιδείας μέγιστον μέψος είναι, περί ἐπῶν δεινὸν είναι.

<sup>\*\*)</sup> Plutarch. in Pericle c. 36.

diese Erkenntnis verhindert, die Dunkelheit der Sache (adnicirns) sowohl, als auch das Leben der Menschen, das so kunz ift."
Dies Buch ist auch in Athen öffentlich verbrannt worden; und
es ist wohl (so viel man weiß) das erste, was auf Besehl eines Staats verbrannt wurde. \*)

Protagoras mar nicht, wie andere Sophiften, blog bilbenber Lehrer, fondern auch ein tiefer, gründlicher Denter, ein Philofoph, der über gang allgemeine Grundbestimmungen reflektirt bat. Den Sauptfat feines Wiffens fbrach er nun aber fo aus: "Bon allen Dingen ift bas Maaf ber Menfch; von dem, was ift, bag es ift, - von dem, was nicht ift, daß es nicht ift." \*\*) Dieg ift ein großer Gas. Giner Seits mar es darum zu thun, das Denken als bestimmt zu fassen, einen Inhalt gu finden, anderer Seits aber ebenfo bas Bestimmende, ben Inbalt Gebende: und diese allgemeine Bestimmung ift das Maaf, der Maafftab des Werths für Alles. Dag Protagoras nun ausgesprochen, der Mensch fen dief Maaf, dief ift in feinem wahren Sinne ein großes Wort, hat aber zugleich auch die Zweideutigkeit: Dag, wie der Mensch das Unbestimmte und Bielfeitige ift, α) jeder nach feiner befonderen Partitularitat, der gufällige Menfth, das Maaf fenn tann; oder 6) die felbftbewußte Bernunft im Menfchen, der Menfch nach feiner vernünftigen Ratur und feiner allgemeinen Subftantialität, das abfolute Daaf ift. Auf jene Weise genommen ift alle Selbstsucht, aller Eigennut, das Gubjett mit feinen Intereffen der Mittelpunkt -(und wenn auch der Menfch die Seite der Bernunft hat, fo ift boch auch die Vernunft ein Subjektives, ift auch Er, ift auch der Menfc) -; dief aber ift gerade der schlechte Sinn, die Bertehrtheit, welche man ben Sophisten jum Sauptvorwurf

<sup>\*)</sup> Diog. Laërt. IX, §. 51 - 52; 55; Sext. Emp. adv. Math. 1X, §. 56.

<sup>\*\*)</sup> Plat. Theaetet. p. 152, (p. 195); Sext. Emp. Pyrrh. Hyp. I, c. 32, §. 216.

machen muß: Daß sie den Menschen, nach seinen zufälligen Zwecken, zum Zwecke sesten, — daß bei ihnen noch nicht das Interesse des Subjekts nach seiner Besonderheit und das Interesse desselben nach seiner substantiellen Vernünstigkeit untersschieden sind. Derselbe Sas kommt bei Gokrates und Plato vor, aber in weiterer Bestimmung; hier ist der Mensch das Maaß, indem er denkend ist, sich einen allgemeinen Inhalt giebt.

Es ift alfo bier ber große Sas ausgesprochen, um ben fic, von nun an, Alles breht. Der fernere Fortgang ber Philosophie bat ben Ginn, daß die Bernunft das Biel aller Dinge ift; Die= fer Fortgang der Philosophie giebt Erlanterung diefes Canes. Raber druckt er bie fehr merkwurdige Ronverfion aus, daß aller Inhaft, alles Objettive nur ift in Beziehung auf das Bewuftfebn, das Denten alfo bei allem Mahren bier als wefentliches Moment ausgesprochen ift; und damit nimmt bas Absolute die Rorm der dentenden Gubjettivität an, die besonders bei Gotrates hervorgetreten ift. Der Menfc ift bas Maaf von Allem, - ber Menfc, also bas Subjett überhaupt; bas Gepende ift alfo nicht allein, fondern es ift für mein Wiffen, - bas Bewußtsehn ift im Gegenständlichen wesentlich bas Producirende des Inhalts, das subjektive Denken ift wefentlich dabei thatig. Und dief ift das, was bis in die neuefte Philosophie reicht; Rant fagt, daß wir nur Ericheinungen tennen, b. b. baf bas, was uns als objektiv, als Realität erscheint, nur ju betrachten ift in feiner Beziehung auf das Bewuftfebn und nicht ift ohne diese Beziehnng. Das zweite Moment ift wichtiger. Das Gubjett ift das Thatige, Bestimmende, bringt den Inhalt hervor; und nun tommt es darauf an, wie bann ber Inhalt fich weiter bestimmt: ob er beschräntt ift auf die Partitularität des Bewußtfenns, oder ob er als das Allgemeine für fich febende beflimmt ift. Gott, das platonische Gute ift ein Produtt bes Dentens, ein vom Denten Gefettes; zweitens aber ift es ebenfo febr an und für fich. 3ch ertenne nur an als febend, feft, ewig ein Solches, was seinem Sehalte nach das Allgemeine ift; gefest ift es von mir, aber es ist auch an sich objektiv allgemein, ohne daß es von mir gesest ist.

Die nabere Bestimmung, die in bem Sage bes Protagoras enthalten ift, bat er dann felbft viel weiter ausgeführt. goras fagt: "Die Bahrheit (das Maaf) ift die Ericheinung für bas Bewußtfenn." \*) "Richts ift an und für fich Gines," \*\*) oder fich felbst gleich, an fich; fondern Alles ift nur relativ, ift nur, mas es ift, in feiner Beziehung aufs Bewußtfebn, - ift nur, wie es für ein Anderes ift, und diefes Andere ift der Menfch. Er führt geringfügige Beifpiele an (wie auch Gotra= tes und Plato, fie halten baran die Seite ber Reflexion feft); und diefe Erläuterung zeigt, daß im Ginn des Protagoras das, was bestimmt ift, nicht gefaßt wird als das Allgemeine, nicht als das Sichselbfigleiche. Diefe Relativität ift bei Protagoras auf eine Weise ausgesprochen, die uns jum Theil trivial er= fceint, und ju ben erften Anfangen bes reflektirenben Denkens gehört. Die Beispiele find besonders aus der finnlichen Erscheinung genommen: "Es geschieht bei einem Winde, daß ben Ginen friert, den Anderen nicht; von diefem Winde konnen wir daber nicht fagen, er feb an ihm felbst talt, ober nicht talt." \*\*\*) Kroft und Barme find alfo nicht etwas Sehendes, fondern nur nach dem Berhältniß zu einem Gubjette; ware der Wind an fich talt, fo mußte er fich immer fo am Subjette geltend machen. Dder weiter: "Es find hier 6 Würfel, wir fiellen 4 andere ne= ben fle, fo werden wir von jenen fagen, es feben ihrer mehr; bingegen 12 neben fle gefest, fagen wir, diese 6 feben weniger." +)

<sup>\*)</sup> Sext. Empir. adv. Math. VII, §. 388; Plat. Theaet. p. 152 (p. 195 -- 196).

<sup>\*\*)</sup> Plat. Theaet. p. 152 (p. 197): Er μέν αὐτὸ καθ' αὐτὸ οὐδέν ἐστιν.

<sup>\*\*\*)</sup> Ibidem p. 152 (p. 196).

<sup>†)</sup> Ibidem p. 154 (p. 201).

Wir fagen also von Demselben, es seh mehr und weniger, mithin ist das Mehr und Weniger eine bloß relative Bestimmung; was also der Gegenstand (das Allgemeine) ist, ist er nur in der Vorstellung für das Bewußtsehn. "Alles hat also nur relative Wahrheit,"\*) wie es ausgedrückt werden kann; Plato dagegen betrachtete Eins und Vieles nicht, wie die Sophisten, in versschiedener Rückscht, sondern in Einer und derselben. "Wie dem Gesunden die Dinge erscheinen, so sind sie nicht an sich, sondern für ihn; wie sie dem Kranten, Wahnstnnigen erscheinen, so ihm, — ohne daß man sagen könnte, so wie sie den Letzteren erscheinen, sehen sie nicht wahr."\*\*)

Wir fühlen gleich bas Ungeschickte, biefes mahr zu nennen: a) bas Sepende ift mohl aufs Bewußtfebn bezogen, aber nicht auf das Tefte des Bewußtseyns, sondern auf die finnliche Ertenntnif; 6) diefes Bewuftfenn ift felbft ein Buftand, b. h. felbft etwas Vorübergehendes. "Das gegenständliche Wefen ift," wie Beratlit fagte, "ein reines Fliegen, es ift nicht Keftes und Beflimmtes an fich, fondern tann Alles febn, und ift etwas Berichiedenes für verschiedenes Alter, und fonftige Buftanbe bes Wachens und Schlafens u. f. f." \*\*\*) Plato +) führt hierüber noch ferner an: "Das Weiße, Warme u. f. f., Alles was wir von den Dingen aussagen, ift nicht für fich; sondern das Auge, bas Befühl ift nothwendig, baf es für uns feb. Erft biefe gegenseitige Bewegung ift die Erzeugung des Weißen; und es ift barin nicht bas Weiße als Ding an fich: fonbern was vorhanben ift, ift ein sehendes Muge, oder bas Seben überhaupt, und bestimmt das Weiß-Sehen, das Warm-Rühlen u. f. f." Allerbings ift wefentlich Warm, Farbe u. f. f. nur in Beziehung auf Anderes; aber das Vorftellen (ber Beift) entzweit fich eben-

Gefch. d. Phil. \*

<sup>\*)</sup> Sext. Emp. adv. Math. VII, §. 60.

<sup>\*\*)</sup> Plat. Theaet. p. 159 (p. 212), passim.

<sup>\*\*\*)</sup> Sext. Empir. Pyrrh. Hyp. I, c. 32, §. 217 - 219.

<sup>†)</sup> Theast. p. 153 - 157 (p. 199 - 206).

<sup>3</sup> 

fo in fich und in eine Belt; und in diefer Welt hat Jedes Diefe objektive Relativität ift beffer in auch feine Relation. Folgendem ausgedrückt: "Wenn das Weife an fich mare, fo mare es alfo bas, was die Empfindung von ihm hervorbrachte; es mare das Thatige oder die Urfache, wir hingegen das Paffive, Aufnehmende. Allein der Segenstand, der fo also thätig fenn follte, ift nicht thätig als in Beziehung (zusammen=) tommend mit dem Paffiven (ούτε γαο ποιούν τι έστὶ, ποὶν αν τῷ πάσχοντι ξυνέλθη); ebenso das Leidende ift nur in Beziehung aufe Thatige. (Go ift Paffivitat und Thatigkeit auch relativ.) Das für Bestimmtheit also ich von etwas aussage, so kommt biefe bem Dinge nicht an fich gu, fondern schlechthin in Begie= bung auf Anderes. Richts ift alfo an und für fich fo beschaffen, wie es erscheint; sondern das Bahre ift eben nur dief Erschei= nen." Es gebort fo bier unfere Thatigfeit, unfer Bestimmen bazu. Rant's Ericheinung ift nichts Anderes, als bag draufen ein Anftog, ein x, ein Unbetanntes feb, was erft durch unfer Gefühl, durch uns diefe Bestimmungen erhält. Wenn auch ein objektiver Grund vorhanden ift, dag wir dieg kalt, jenes warm nennen: fo tonnen wir zwar fagen, fle muffen Berichiebenheit in fich haben; aber Barme und Ralte ift erft in unferer Empfindung, ebenfo daß Dinge find u. f. w. Dieg Alles find Ra= tegorien des Dentens, Bestimmungen unserer Thatigteit ber Sinne ober des Dentens; fo ift die Erfahrung Erfcheinung ge= nannt worden, es find Relationen auf uns, auf Anderes. ift gang richtig! Aber eben biefes Gine, Durchgebende, Allge= meine ift zu faffen; es ift dief Durchgreifende, mas bei Beratlit die Nothwendigkeit war, das jum Bewußtsehn ju bringen ift.

Wir sehen, daß Protagoras große Reslexion hat. Dieß ist also die Reslexion auf das Bewußtsehn, die im Protagoras selbst zum Bewußtsehn gekommen ist. Dieß aber ist die Form der Erscheinung, zu der Protagoras kam, und die von den spä=teren Steptikern wieder aufgenommen ist. Das Erscheinen ist

nicht das finnliche Sehn; sondern indem ich sage, es ift erscheinend, so sage ich eben sein Nichts aus. "Die Erscheinung ist die Wahrheit," scheint sich ganz zu widersprechen; es scheint, daß das Entgegengesetzte hier behauptet werde: a) daß nichts an sich, wie es erscheint, und  $\beta$ ) daß es wahr ist, wie es erscheint. Allein dem Positiven, was das Wahre ist, muß nicht objektive Bedeutung gegeben werden, daß z. B. dieß weiß seh an sich, weil es so erscheint: sondern nur dieß Erscheinen des Weißen ist wahr; die Erscheinung ist eben das sich aushebende sinnliche Sehn, — diese Bewegung. Sie allgemein ausgessaßt, so sieht sie ebenso über dem Bewußtsehn, wie über dem Sehn. Die Welt ist nicht Erscheinung darin, daß sie für das Bewußtsehn ist, also ihr Sehn nur ein relatives für das Bewußtsehn: sondern ebenso an sich.

Im Allgemeinen ift das Moment des Bewußtsehns aufgeszeigt worden; das entwickelte Allgemeine hat das Moment des negativen Seyn-für-Anderes an ihm; dies Moment tritt hier hervor, und ist nothwendig zu behaupten. Aber für sich allein, isolirt, ift es einseitig: "Was ift, ist nur für das Bewußtseyn, oder die Wahrheit aller Dinge ist die Erscheinung derselben für und im Bewußtseyn;" ebenso nothwendig ist das Moment des Ansichsehns.

## 2. Sorgias.

In einer weit größeren Tiefe gelangte dieser Stepticismus burch Sorgias, aus Leontium in Sicilien, einen sehr gebildeten, auch als Staatsmann ausgezeichneten Mann. Während des peloponnessichen Krieges wurde er Dl. 88, 2 (427 v. Chr.), also wenige Jahre nach Peritles Tode, ber Dl. 87, 4 starb, von seiner Vaterstadt nach Athen geschick; — nach Diodorus Situlus XII, p. 106, Thuchdides ist nicht citirt. ) Und als er seinen Zweck erreicht, durchzog er noch viele griechische Städte

<sup>\*)</sup> Tiedemann: Geist d. spek. Phil. B. 1, S. 362.

(Lariffa in Theffalien), unterrichtete in ihnen; und erreichte fo hohe Bewunderung neben großen Schaten, bis er, über 100 Sahr alt, farb. Er wird als ein Schüler des Empedotles angege= ben, tannte auch die Eleaten; und feine Dialettit hat von der Art und Weise biefer, - in Ariftoteles' nach ihm benannten, aber nur in Fragmenten auf uns getommenen Buche- De Xenophane, Zenone et Gorgia, weiter aufbehalten, in welchem Ariftoteles ihn mit ihnen gusammen nimmt. Auch Sextus Em= piritus hat uns die Dialettit des Gorgias weitläufig aufbewahrt. Er war flart in der Dialettit für die Beredfamteit; aber fein Ausgezeichnetes ift feine reine Dialettit über diefe gang allgemeinen Rategorien bom Gebn und Richtsebn, - nicht nach Art der Sophisten. Tiedemann fagt fehr ichief: "Gorgias ging viel weiter, als irgend ein Mensch von gesundem Verftande geben tann." Das hätte Tiedemann von jedem Philosophen fagen können, jeder geht weiter als der gefunde Menfchenverftand; denn was man gefunden Menschenverstand nennt, ift nicht Philosophie, - oft febr ungefunder. Der gefunde Men= ichenverftand enthält die Maximen feiner Beit. Go g. B. mare es vor Ropernitus gegen allen gefunden Menschenverftand ge= wefen, wenn Jemand behauptet hatte: Die Erde drebe fich um bie Sonne; oder vor der Entdedung von Amerika: Es feb da noch Land. In Indien, China ift Republit gegen allen gefun= ben Menschenverstand. Diefer ift die Deneweise einer Zeit, in ber alle Vorurtheile diefer Zeit enthalten find: die Dentbeftim= mungen regieren ibn, ohne dag er ein Bewugtfebn barüber bat. So ift Gorgias allerdings weiter gegangen, als der gefunde Menfchenverftanb.

Die Dialektik des Gorgias ist reiner in Begriffen sich beswegend, als das, was wir bei Protagoras gesehen. Indem Protagoras die Relativität oder das Nichtansichen alles Sependen behauptete: so ist es nur in Beziehung, und zwar auf's Bewustseyn; das Andere, das ihm wesentlich ist, ist das Bes

Gorgias' Aufzeigen bes Richtanfichfenes bes Genns ift reiner; er nimmt bas, was als Wefen gilt, an ibm felbft, ohne das Bewußtfebn, das Andere, voraus zu feten, und zeigt feine Richtigkeit an ihm felbft, und unterfcheidet bavon die fubjettive Seite und bas Sehn für fie. Wir wollen nur hiftorifc bie allgemeinen Puntte angeben, die er behandelt hat. Gorgias' Wert nämlich: "Ueber bie Natur," worin er feine Dialettit verfaßte, zerfällt in drei Theile: In dem erften beweift er, daß Richts ift, bag man bas Sehn von Richts prabiciren tonne; im zweiten (fubjettiv), baf tein Ertennen ift, baf, auch ange= nommen, bas Gehn ware, es bod nicht ertannt werben tonne; im britten (wieder objettiv), daß, wenn es auch ift und ertennbar ware, doch teine Mittheilung bes Ertannten möglich fep. \*) Gorgias accommodirte dem Sextus, nur bewies er noch; bas thun die Steptiter nicht. Es find febr abftratte Dentbefiim= mungen; es handelt fich hier um die fpekulativften Momente, von Sehn und Richtsehn, von Erkennen und von dem fich jum Sebenden machenden, fich mittheilenden Ertennen; und es ift tein Gefdmät, wie man fonft wohl glaubt; feine Dialettit ift Den Inhalt diefer bochft intereffanten Darftellung können wir hier nur kurz angeben.

a. "Wenn Etwas ift" — (el eorer. Dieß Etwas ift ein Einschiebsel, das wir in unserer Sprache zu machen gewohnt find, das aber eigentlich unpassend ist, einen Gegensat eines Subjekts und Prädikats hereinbringt, da eigentlich nur von Ift die Rede ist) — "wenn Ist" — (und jest wird es erst als Subjekt bestimmt) —: "so ist entweder das Seyende, oder das Richtsebende, oder Sehendes und Richtsehendes. Von diesen Dreien zeigt er nun, das sie nicht sind." \*\*)

a. "Das was nicht ift, ift nicht; wenn ihm Senn zukommt, so wäre zugleich ein Sependes und Nichtsependes. Insofern es

<sup>\*) &#</sup>x27;Sext. Empir. adv. Math. VII, S. 65.

<sup>\*\*)</sup> cod. §. 66.

gedacht wird als Richtsehendes, so ist es also nicht; insofern es aber, weil es gedacht wird, sehn follte, so wäre es also als sehend und nichtsehend. — Anders: Wenn das Richtsehn ist, so ist nicht das Sehn; denn beide sind sich entgegengesest. Wenn nun dem Richtsehn Sehn zukäme, dem Sehn aber das Richtsehn: so käme dem Richtsehn also das zu, was nicht ist."\*)

β. "Dieß Raisonnement gehört" nach dem Aristoteles \*\*)
"dem Gorgias eigenthumlich an; der Beweis aber, daß das Sepende nicht ift, dabei verfährt er wie Melissus und Zeno."

αα. Rämlich er fest, bag "was ift, entweder an fich (αίδιον) ift ohne Anfang, ober entftanden, und zeigt nun, daß es weder bas Eine noch das Andere febn könne;" jebes führt auf Biderfprude, - eine Dialettit, die ichon vorgetommen. "Jenes tann es nicht fenn; denn mas an fich (ewig) ift, tein Princip bat, ift unendlich," mithin unbestimmt und bestimmungelos. 3. B. "das Unendliche aber ift nicht, als nirgends; denn wenn es wo ift, fo ift es verschieden von dem, morin es ift," wo es ift, ift es im Anderen. "Aber basjenige ift nicht unendlich, was verfcieden ift von einem Anderen, in einem Anderen enthalten ift. Es ift aber auch nicht in fich felbft enthalten; benn fo wird bas, worin es ift und bas, was es felbft ift, baffelbe. In was es ift, ift der Ort: das was in diefem ift, ift der Rorper; daß beibe daffelbe feben, ift ungereimt. Das Unendliche ift alfo nicht." \*\*\*) Wenn bas Sehn ift, fo ift es widersprechend, von ihm eine Bestimmtheit zu pradiciren; und thun wir dief, fo fagen wir etwas blog Regatives von ihm. Diese Dialektik bes Gorgias gegen bas Unendliche ift beschräntt, a) insofern: Das Ewige ift unendlich, denn es bat teinen Anfang, Grenze, es ift ber Fortgang ine Unendliche gefest - dief gilt vom Sependen allerdings, und ift mahr -; aber bas Anfichsenende, als allgemein,

<sup>\*)</sup> Sext. Empir. adv. Math. VII, §. 67.

<sup>\*\*)</sup> De Xenophane, Zenoné et Gorgia c. 5.

<sup>\*\*\*)</sup> Sext. Empir. adv. Math. VII, §. 68 - 70.

der Gedanke, Begriff, dieß hat die Grenze unmittelbar an ihm selbst, die absolute Regativität. B) Aber das sinnliche Unend-liche, die schlechte Unendlichkeit, ist nirgendwo, sie ist nicht gegenswärtig, sie ist ein Zeuseits. Was Gorgias als eine Berschiesdenheit übersdenheit des Orts nimmt, können wir als Verschiedenheit übershaupt nehmen. Er sagt, es ist irgendwo, also in einem Anderen enthalten, also nicht unendlich, d. h. er setzt es verschieden: umgekehrt es soll nicht verschieden, in sich selbst enthalten seyn; so ist Verschiedenheit nothwendig zu setzen. Besser und allgemeiner: Dieß sinnliche Unendliche überhaupt ist nicht, es ist ein Zeuseits des Seyns; es ist eine Verschiedenheit, die immer verschieden von dem Sehenden gesetzt ist. Sie ist ebenso in sich zu sehn, den sie ehen dieß, verschieden von sich zu sehn.

"Ebenso ift das Seyn nicht entstanden; so, — ift es entsweder aus dem Sependen oder aus dem Nichtsehenden. Zenes nicht, — so ist es schon; dieß nicht, — was nicht ift, kann nicht etwas erzeugen."\*) Dieß führten die Skeptiker weiter aus. Der zu betrachtende Gegenstand wird immer unter Bestimmungen mit Entweder Der geset; diese Bestimmungen sind dann sich widersprechend. Das ist aber nicht wahrhafte Dialektik; es wäre nothwendig zu beweisen, daß der Gegenstand immer in Siner Bestimmung nothwendig seh, nicht an und für sich seh. Der Gegenstand löst sich nur in jenen Bestimmungen auf; aber daraus folgt noch nichts gegen die Ratur des Gegenskandes selbst.

ββ. Ebenso zeigt Gorgias "von dem Sependen, daß es entweder Eins oder Bieles seyn müßte, aber auch von beiden teines sehn könne. Denn als Eins ift es eine Größe, oder Ronstinuität, Menge, oder Körper; alles dieß ift aber nicht Eins, sondern verschieden, theilbar," — sinnliches, sehendes Eins ift nothwendig so, ift ein Anderssehn, Mannigsaltiges. "Wenn

<sup>\*)</sup> Sext. Empir. adv. Math. VII, §. 71.

es nun nicht Eins, fo tann es auch nicht Bieles febn; benn' bas Biele ift viele Eins." \*)

y. "Chenfo konnen beibe, Sehn und Richtfehn, nicht zugleich febn. Ift ebenfo wohl Eines, wie das Andere: fo find fle daffelbe, ober fie find Seyn. Sind fie Eins, fo find fie nicht Berfchiebene, ober ich tann nicht fagen Beibe, und es find nicht beibe; benn wenn ich fage Beide, fo fage ich Berfchiedene." \*\*) Diefe Dialettit hat volltommene Wahrheit; man fagt, indem man von Sehn und Richtsehn fpricht, immer auch das Gegentheil von bem, was man fagen will, und Sehn und Richtfehn als baffelbe, und als nicht daffelbe. "Gie find daffelbe," fo fage ich Beibe, also Verschiedene; "Sehn und Nichtsehn find Verschiedene," so fage ich von ihnen baffelbe Prabitat: Berfchiedene u. f. f. Diefe Dialektik barf uns nicht verächtlich icheinen, als ob fie es mit leeren Abstraktionen zu thun habe: a) find fie das Allgemeinste; B) fo wenn wir fle rein haben, fprechen wir von Gebn und Richtsehn verächtlich, als ob une nicht bas Lette mare: es ift, es ift nicht. Wenn wir fo weit getommen, tonnen wir beruhigt dabei fteben bleiben, als ob nichts fo Bestimmtes gefagt merben könnte; und "Sehn ober Richtsehn ift" immer "die Frage:" aber fle find nicht das Bestimmte, fich fest Abscheidende, fondern fich Aufhebende. Gorgias ift fich ihrer bewußt, daß dief verschwindende Momente find; das bewußtlose Vorstellen hat diese Mahrheit auch, weiß aber nichts davon.

b. Verhältnis des Vorstellenden zur Vorstellung, Untersschied der Vorstellung und des Sehns, — ein Gedanke, der heut zu Tage gäng und gäbe. "Wenn aber auch Ift, so ist es doch unerkennbar und undenkbar. Denn das Vorgestellte ist nicht das Sehende, sondern es ist ein Vorgestelltes. Wenn was vorgestellt wird, weiß ist: so geschieht es, daß das Weiße

<sup>#)</sup> Sext. Empir. adv. Math. VII, §. 73 - 74.

<sup>\*\*)</sup> eod. §. 75 - 76.

vorgestellt wird; wenn nun das, was vorgestellt wird, nicht das Sehende selbst ist: so geschieht, daß, was ist, nicht vorgestellt wird. a. Wenn was vorgestellt wird, das Sehende ist: so ist auch das sehend, was vorgestellt wird; aber es wird Niemand sagen, daß wenn sich ein sliegender Wensch oder ein Wagen auf dem Meere zu sahren vorgestellt wird, dieß seh. B. Wenn das Sehende das Gedachte ist, so wird das Entgegengesetze nicht gedacht: nämlich das Richtsehende; aber dieß Richtsehende wird alles vorgestellt, z. B. Schlla und Charybdis."\*) Gorgias hat a) eine richtige Polemit gegen den absoluten Realismus, welscher, indem er vorstellt, meint, die Sache selbst zu haben, aber nur ein Relatives hat; b) verfällt er in den schlechten Idealismus neuerer Zeiten: "Das Gedachte ist immer subjektiv, also nicht das Sehende, durch das Denken verwandeln wir ein Sehendes in Gedachtes."

c. Sbenso beruht darauf endlich seine Dialektik in Ansehung des Dritten; denn das Erkennen ist nicht Mittheilen. "Wenn auch das Sepende vorgestellt würde, so könnte es nicht gesagt und mitgetheilt werden. Die Dinge sind sichtbare, hörbar u. s. f., werden empfunden überhaupt. Das Sichtbare wird durch Sehen aufgesaßt, das Hörbare durch das Hören: und nicht umgekehrt; es kann also nicht Sines durch das Andere angezeigt werden. Die Rede, wodurch das Sepende geäußert werden sollte, ist nicht das Sepende; was mitgetheilt wird, ist nicht das Sehende, sondern nur sie."\*\*) In dieser Weise ist Gorgias' Dialektik das Festhalten an diesem Unterschiede, gerade so, wie er bei Kant wieder hervorgetreten ist; halte ich an diesem Unterschiede sest, so kann freilich das, was ist, nicht erkannt werden.

Diefe Dialettit ift allerdings unüberwindbar für denjeni=

<sup>\*)</sup> Sext. Empir. adv. Math. VII, §. 77 - 80.

<sup>\*\*)</sup> cod. §. 83 - 84.

gen, der das (finnliche) Sehende als Reelles behauptet. Seine Wahrheit ist nur diese Bewegung, als sehend sich negativ zu segen; die Einheit hiervon ist der Gedanke. Das Sehende wird auch nicht als sehend ausgesaßt, sondern sein Auffassen ist, es allgemein zu machen. "Ebenso wenig kann es mitgetheilt werzben."\*) Dieß muß im strengsten Sinne genommen werden; es kann gar nicht gesagt werden dieses Einzelne. Die philosophische Wahrheit ist also nicht nur so gesagt, als ob eine andere wäre im kunlichen Bewußtsehn; sondern das Sehn ist so vorshanden, wie es die philosophische Wahrheit aussagt. Die Sophisten machten also auch Dialektik, allgemeine Philosophie zu ihrem Gegenstande; und waren tiese Denker.

## B. Sohrateg.

So weit war das Bewußtsehn in Griechenland getommen, als Sotrates in Athen auftrat, — die große Gestalt des Gotrates. Die Subjektivität bes Dentens ift auf bestimmtere, weiter durche bringende Beise in Sokrates jum Bewußtsehn gebracht. Gokrates ift aber nicht wie ein Dilg aus der Erbe gewachsen, fondern er fteht in der bestimmten Kontinuität mit feiner Beit. Er ift nicht nur höchft wichtige Figur in der Geschichte der Philosophie, - die intereffantefte in der Philosophie des Alterthums, fondern er ift welthiftorische Berson. Er ift Sauptwendepunkt des Beiftes in fich felbft; diese Wendung bat auf Weise des Gedankens in ihm fich dargefiellt. Wir muffen uns diefes Rreifes turg erinnern. Die alten Jonier haben gedacht, nicht reflet= tirt auf das Denken, ihr Produkt nicht als Denken bestimmt. Die Atomistiter hatten bas gegenständliche Wefen zu Gedanken gemacht, - d. h. hier Abstraktionen, reinen Wefenheiten -; Anaragoras aber den Gedanten als folden. Der Gebante ftellte fich als der allmächtige Begriff, als die negative Gewalt

<sup>\*)</sup> Sext, Empir. adv. Math. VII, §. 85.

über alles Bestimmte und Beftebende bar; diefe Bewegung ift das Alles auflösende Bemuftsenn. Protagaras spricht den Ge= danken als Bewuftsebn als das Wesen aus; aber das Bewuft= fenn eben in diefer feiner Bewegung, die Unruhe des Begriffs. Aber Diefe Unruhe ift an ihr felbst ebenfo Ruhendes, Teftes. Das Refte aber der Bewegung als folder ift das Ich, dief Regative, da es die Momente der Bewegung außer ihm bat; Ich ift das Sicherhaltende, aber es ift nur als Aufhebendes, - eben badurch Einzelnes (negative Ginheit), - nicht in fich reflektirtes Allgemeines. Sierin liegt die Zweideutigkeit der Dialektik und Cophistit; das Objektive verschwindet. Welche Bedeutung hat nun das fefte Gubjettive? Ift es felbft dem Objettiven entgegengefest, Gingelnes: fo ift es eben fo aufällig, Milltur, das Geseblose. Oder ift es an ihm selbst objektiv und allgemein? Sotrates fpricht nun das Wefen als das allgemeine Ich aus, als das Gute, das in fich felbft rubende Bewußtfebn; das Gute. als foldes, frei von der fegenden Realität, frei gegen das Berhältnif des Bewuftfenns ju febender Realität - es feb einzelnes finnliches Bewuftfepn (Gefühl und Reigungen) -. ober endlich frei von dem theoretisch über bie Ratur fpekulirenben-Gedanten, ber ob zwar er Gedante, doch noch die Form des Segns bat, Ich'bin darin nicht als meiner gewiß.

a. Sokrates hat die Lehre des Anaxagoras aufgenommen: Das Denken, der Verstand ist das Regierende, Wahre, sich felbst bestimmende Allgemeine. Bei den Sophisten hat dieß mehr die Sestalt der sormellen Bildung, des abstrakten Philosophirens gewonnen. Der Gedanke ist bei Sokrates das Wesen, wie bei Protagoras; daß der selbssbewuste Gedanke alles Bestimmte aushob, ist auch bei Sokrates der Fall gewesen, aber so, daß er zugleich jest im Denken das Ruhende, Feste ausgesast. Dieses Feste des Gedankens, die Substanz, das Anundsürsichsehende, sich schlechthin Erhaltende ist als der Zweck bestimmt worden und näher als das Wahre, Gute.

β. Bu biefer Bestimmung des Allgemeinen tommt die Bestimmung hinzu, daß dieses Gute, was mir gelten soll als substantieller Zweck, von mir erkannt werden muß. Die unendliche Subjektivität, Freiheit des Selbstbewußtsehns ist im Sokrates aufgegangen. Ich soll schlechthin gegenwärtig, dabei sehn in Allem, was ich denke. Diese Freiheit wird in unseren Zeiten unendlich und schlechthin gesordert. Das Substantielle ist ewig, an und für sich, ebenso soll es durch mich producirt werden; bieses Meinige ist aber nur die sormelle Thätigkeit.

Es ift im Allgemeinen nichts Anderes, als bag er bie Wahrheit des Objektiven auf's Bewußtsehn, auf das Denken des Subjekts zurudgeführt hat, - ein unendlich wichtiges Moment; wie Protagoras fagte, das Objektive ift erft burch die Begie= hung auf uns. Was ben Krieg bes Sokrates und Plato mit ben Sophisten betrifft, fo tann Sotrates und Plato im Philofophiren allein auf die allgemeine philosophische Bildung ihrer Beit Rudficht nehmen; - und dief find die Sophiften. Der Segenfat ift nicht als Altgläubige gegen fie, - nicht in dem Sinne wie Anaragoras, Protagoras verurtheilt find, im Intereffe griechischer Sittlichkeit, Religion, der alten Sitte. Begentheil. Reflexion, Burudführung ber Entideibung auf's Bewußtsehn ift ihm gemeinschaftlich mit ben Sophisten. bas mahrhafte Denten dentt fo, daß fein Inhalt ebenfo fehr nicht subjektiv, fondern objektiv ift; darin ift die Freiheit des Bewußtsehns enthalten, daß das Bewußtsehn bei bem, worin es ift, bei fich felbft fen, - bieß ift eben Freiheit. Das Princip bes Sotrates ift, daß der Mensch, was ihm Bestimmung, mas fein 3med, der Endzwed der Welt, das Wahre, Anundfürfich= fepende, - daß er dief aus fich zu finden habe, daß er gur Wahrheit durch fich felbft gelangen muffe. Es ift die Rudtebr bes Bewußtsehns in fich, die dagegen bestimmt ift als ein Beraus aus feiner befonderen Subjektivität; eben darin liegt, daß bie Bufälligteit bes Bewußtsenns, ber Ginfall, die Willtur, die

Partitularität verbannt ift, - im Innern bief Beraus, bas Anundfürsichsende, ju haben. Objektivität hat hier ben Ginn ber anundfürfichsehenden Mugemeinheit, nicht ben außerlicher Objektivität; fo ift die Wahrheit gefest als vermittelt, als Probutt, als gefest burch bas Denten. Die unbefangene Sitte, Die unbefangene Religion ift, wie Sophotles die Antigone fagen läßt: "Die ewigen Gefete ber Gotter find, und Riemand weiß, woher fie getommen." \*) Dief ift die unbefangene Sittlichkeit. es find Gefete, diefe find mahr, find recht; jest bingegen ift bas Bewußtseyn eingetreten, fo daß bas, was mahr ift, burch bas Denten vermittelt fenn foll. Ueber unmittelbares Wiffen, Glauben u. f. f. ift in neuerer Beit viel gesprochen: Dag Gott ift, wiffen wir unmittelbar in uns, wir haben religiofe, gottliche Gefühle. Da ift benn aber ber Diffverftand: Dief feb nicht Denten. Solder Inhalt, Gott, bas Gute, Rechtliche u. f. f. ift Inhalt des Gefühls, der Borftellung; aber es ift nur ein geifti= ger Inhalt, ift durch bas Denten gesett, - dief ift bewegt, beruht nur auf Bermittelung. Das Thier hat teine Religion, aber es fühlt; was geiftig ift, gebort nur bem Denten, bem Meniden an.

Sokrates ist das Bewußtsehn aufgegangen, daß das, was ist, vermittelt ist durch das Denken. Die zweite Bestimmung ist, daß ein Unterschied gegen das Bewußtsehn der Sophisten eintritt: Daß nämlich das Setzen und Produciren des Denkens zugleich Produciren und Setzen eines solchen ist, was nicht gesetzt ist, was an und für sich ist, — das Objektive, erhaben über die Partikularität der Interessen, Reigungen, die Macht über alles Partikulare. Siner Seits ist es bei Sokrates und Plato subjektiv, durch die Thätigkeit des Denkens gesetzt — dieß ist das Moment der Freiheit, daß das Subjekt bei dem Seinigen ist, dieß ist die geistige Ratur —; aber anderer Seits

<sup>\*)</sup> Sophoclis Antigone v. 454 - 457.

ist es ebenso an und für sich Objektives, nicht äußerliche Objektivität, sondern geistige Allgemeinheit. Dieß ist das Wahre, die Sinheit des Subjektiven und Objektiven in neuerer Termisnologie. Das kantische Ideal ist Erscheinung, nicht an sich obsjektiv.

y. Das Gute hat Sokrates zunächst nur im besonderen Sinne des Praktischen aufgenommen: Was mir das Substanztielle für das Handeln sehn soll, darum soll ich mich bekümmern. Im höheren Sinne haben Plato und Aristoteles das Gute genommen: Es ist das Allgemeine, nicht nur für mich; — dieß ist nur Sine Form, Weise der Idee, die Idee für den Willen. Von Sokrates wird deswegen in den älteren Seschichten der Philosophie als das Ausgezeichnete hervorgehoben, daß er einen neuen Begriff ersunden, daß er die Ethik zur Philosophie gesfügt habe, die sonst nur die Natur betrachtete. Die Ionier haben Naturphilosophie (Physik) ersunden, Sokrates die Ethik, Plato habe die Dialektik hinzugethan, nach Diogenes Laertius. \*)

Näher ist die Lehre des Sokrates eigentlich Moral. Das Ethische ist Sittlickeit und Moralität, dann auch Sittlickeit allein. Bei der Moral ist das Hauptmoment meine Einsicht, Abssicht; die subjektive Seite, meine Meinung von dem Guten ist hier das Ueberwiegende. Moral heißt, daß das Subjekt aus sich in seiner Freiheit die Bestimmungen des Guten, Sittlichen, Rechtlichen sext, und, indem es diese Bestimmungen aus sich sext, diese Bestimmung des Aussschlegens auch aushebt, so daß sie ewig, an und für sich sehend sind. Die Sittlickeit, als solche, besteht mehr in dem, daß das an und für sich Gute gewußt und gethan wurde. Die Athenienser voe Sokrates waren sittliche, nicht moralische Menschen; sie haden das Vernünstige ihrer Verhältnisse gethan, ohne Restexion, ohne zu wissen, daß sie vortressliche Menschen waren. Die Moralität verbindet das

<sup>\*)</sup> Libr. III, §. 56.

mit die Restexion, zu wissen, daß auch Dieses das Gute sen, nicht das Andere. Die Sittlichkeit ift unbefangen, die mit Resslexion verbundene Sittlichkeit ist Moralität; dieser Unterschied ist durch die kantische Philosophie erregt, sie ist moralisch.

Indem Sotrates auf diese Weise ber Moralphilosophie ibre Entstehung gab (wie er fle behandelt, wird fle popular), hat ihn alle Folgezeit des moralischen Geschwätes und der Dopularphilosophie ju ihrem Patron und Beiligen erklärt, und ihn jum rechtfertigenden Dedmantel aller Unphilosophie erhoben; worn noch vollends tam, daß fein Tod ihm das popular = rüh= rende Intereffe des unschuldig Leidens gab. Cicero, ber einer Seits ein gegenwärtiges Denten, anderer Seits bas Bemuftfebn hat, die Philosophie solle fich bequemen, nicht Inhalt ibr gewonnen bat, rühmte es vom Sotrates (was oft genug nachs gefagt) als das Eigentliche und bas Erhabenfte, "daß er die Philosophie vom Simmel auf die Erbe, in die Saufer und auf ben Martt (in bas tägliche Leben ber Menschen) eingeführt habe." \*) Darin liegt bas Gefagte. Dieg wird bann auch bäufig fo verftanden (ficht fo aus), als ob die befte und wahrste Philosophie fo eine Saus - und Ruchenphilosophie fen (Sausmittel werde, fo daß fle fich nach allen Rudfichten, gewöhnlichen Borftellungen der Menschen bequemt), in der wir Freunde und Getreue von der Rechtschaffenheit u. f. f. fich unterreden feben, und von bem, mas man auf der Erbe tennen tann, mas im täglichen Leben felbft Bahrheit hat, ohne in der Tiefe des Simmels - ober vielmehr in der Tiefe des Bewuftfenns gewefen zu fenn; dief aber meinen Jene gerade, daß Gofrates fich zuerft ertühnte. Aber bem Sotrates mar es auch nicht ge= fcentt worden, zur prattifden Philosophie zu tommen; er hatte vorher alle Spekulationen der damaligen Philosophie durchge=

<sup>\*)</sup> Cicero: Tascul. Quaest. V, 4.

dacht, um in das Innere des Bewuftseyns, des Gedankens binabgestiegen ju febn. Dief ift das Allgemeine des Princips.

Diefe mertwürdige Erscheinung haben wir näher zu beleuchten, querft feine Lebensgefdichte; ober vielmehr verflicht fich biefe felbft in bas Intereffe, bas er in der Philosophie bat. Seine Lebensgeschichte betrifft einer Seits, mas ihn als befonbere Perfon angeht, anderer Seits aber feine Philosophie; fein philosophisches Treiben ift eng verwebt mit feinem Leben, fein Schicksal ift in Ginheit mit feinem Brincipe, und ift bochft tra-Es ift tragifd, nicht im oberflächlichen Ginn bes Worts, wie man jedes Unglud - wenn Jemand flirbt, Giner bingerichtet wird - tragifch nennt; dieß ift traurig, aber nicht tra-Befonders nennen wir das tragifch, wenn das Unglud, der Tod einem wurdigen Individuum widerfahrt, wenn ein unschuldiges Leiden, ein Unrecht gegen ein Individuum Statt findet; fo fagt man von Sofrates, er fet unschuldig jum Tode verurtheilt, und dieß fen tragifch. Solch unschuldiges Leiden ift Das Unglud ift nur bann aber tein vernünftiges Unglud. vernünftig, wenn es durch den Willen des Subjetts, durch feine Freiheit bervorgebracht ift, - zugleich muß feine Sandlung, fein Wille unendlich berechtigt, fittlich febn, - und baburch ber Menich felbft bie Schuld haben an feinem Unglud; Dacht dagegen muß ebenfo fittlich berechtigt febn, nicht Ratur= macht, nicht Macht eines thrannischen Willens, - jeder Mensch flirbt. der natürliche Tod ift ein absolutes Recht, aber es ift nur das Recht, was die Ratur an ihm ausübt. Im wahrhaft Tragifden muffen berechtigte, fittliche Machte von beiben Gei= ten es fenn, die in Rolliffon tommen; fo ift das Schickfal des Cotrates. Gein Schidfal ift nicht bloß fein perfonliches, indi= viduell romantisches Schickfal; fondern es ift die Tragodie Athens, bie Tragodie Griechenlands, die barin aufgeführt wird, in ihm aur Borfellung tommt. Es find bier zwei Machte, die gegeneinander auftreten. Die eine Macht ift bas göttliche Recht, die

unbefangene Sitte, — Zugend, die Religion, welche identisch mit dem Willen sind, — in seinen Gesetzen frei, edel, sittlich zu leben; wir können es abstrakter Weise die objektive Freiheit nennen, Sittlichkeit, Religiosität, — das eigene Wesen der Menschen, ans derer Seits ist es das Anundsürsichsehende, Wahrhafte, und der Wensch ist in dieser Einigkeit mit seinem Wesen. Das andere Princip ist dagegen das ebenso göttliche Recht des Bewußtsehns, das Recht des Wissens (der subjektiven Freiheit); das ist die Frucht des Baums der Erkenntnis des Guten und des Bösen, der Erkenntnis, d. i. der Vernunst, aus sich, — das allgemeine Princip der Philosophie für alle solgenden Zeiten. Diese zwei Principien sind es, die wir im Leben und in der Philosophie des Sokrates gegeneinander in Kollisson treten sehen.

Bunachft haben wir den Anfang feiner Lebensges fcichte zu betrachten; fein Schidfal und feine Philosophie muß als Eins behandelt werden.

Sokrates also, dessen Geburt ins 4. Jahr der 77. Olymspiade (469 v. Chr.) fällt, \*) war der Sohn des Sophroniskus, eines Bildhauers; seine Mutter ist Phänarete, eine Hebamme. Sein Bater hielt ihn zur Skulptur an, und es wird erzählt, daß Sokrates es in dieser Runst weit gebracht; es wurden noch spät Statuen von bekleideten Grazien, die sich in der Akropolis von Athen befanden, ihm zugeschrieben. (Nach dem Tode seines Baters kam er in den Besth eines kleinen Bermögens.) \*\*) Seine Kunst befriedigte ihn aber nicht; es gewann ihn eine große Reugierde nach der Philosophie und Liebe zu wissenschaftslichen Untersuchungen. Er trieb seine Kunst nur, um Geld zum nothdürstigen Unterhalt zu gewinnen, und sich auf das Studium der Wissenschaften legen zu können; und von einem Athenienser Krito wird erzählt, daß er ihn in Ansehung der Kosten unters

<sup>\*)</sup> Diog. Laërt. II, S. 44; cf. Menag. ad. h. l.

<sup>\*\*)</sup> Tennemann B. II, S. 25.

flützt habe, um von den Meistern aller Kunste unterwiesen zu werden. Reben der Ausübung seiner Kunst, umd besonders nachdem er diese völlig aufgegeben, las er von Werken älterer Philosophen, so viel er nur habhaft werden konnte; und hörte zugleich besonders den Anaxagoras und nach dessen Vertreibung aus Athen, zu welcher Zeit Sokrates 37 Jahr alt war, den Archelaus, der als Nachsolger des Anaxagoras angesehen wurde, außerdem noch berühmte Sophisten anderer Wissenschaften, unter anderen den Prodikus, einen berühmten Lehrer der Veredsamteit, — er erwähnt seiner mit Liebe bei Xenophon, \*) — auch andere Lehrer in Musik, Poesse u. s. f.; und galt überhaupt sur einen von allen Seiten ausgebildeten Menschen, der in Alsem unterrichtet war, was damals dazu nöthig war. \*\*)

Bu feinen ferneren Lebensumftanden gehort, daß er die Pflicht, fein Waterland zu vertheidigen, die er als athenienfifcher Bürger hatte, erfüllte; er machte deshalb, als folder, drei Keld= züge des peloponnesischen Krieges, \*\*\*) in den fein Leben fiel, mit. Der peloponnefifche Rrieg ift entscheidend fur die Auflofung des griechischen Lebens, bereitete fle vor; mas politifch bier war, machte fich bei Sofrates im bentenden Bewußtfebn. biefen Feldzügen erwarb er fich nicht nur den Ruhm eines tap= feren Rriegers, fondern, mas für bas Schonfte galt, bas Berbienft, anderen Bürgern ihr Leben gerettet zu haben. 3m er= ften wohnte er ber langwierigen Belagerung von Potidaa in Thracien bei. Sier hatte fich Alcibiades bereits an ihn angeschloffen; und diefer erzählt bei Plato +) im Saftmal (wo 21= cibiades eine Lobrede auf Sotrates halt), daß er alle Strapagen auszusiehen fähig gewesen feb, - Bunger und Durft, Sige und Ralte mit ruhigem Gemuthe und forperlichem Wohlfehn ertra-

<sup>\*)</sup> Memorab. II, 1, §. 21 et 34.

<sup>\*\*)</sup> Diog. Laërt. II, §. 18 - 20.

<sup>\*\*\*)</sup> Diog. Laërt. II, §. 22-23; Plat. Apolog. Socr. p. 28 (p. 113).

<sup>†)</sup> Plat. Convivium p. 219 - 222 (p. 461 - 466).

gen habe. In einem Treffen biefes Feldzugs fah er den Alcis biades mitten unter ben Teinden verwundet, bieb ibn beraus, machte ihm Plat burch fle hindurch, und rettete ihn und feine Waffen. Die Keldherren belohnten ihn dafür mit einem Kranze (corona civica), als bem Preise bes Tapferften; Sotrates nahm ihn nicht an, fondern erhielt, daß er dem Alcibiades gegeben wurde. In diefem Feldzug wird ergablt, baf er einmal, in tiefes Nachdenten versunten, auf einem Flede unbeweglich ben gangen Zag und die Racht hindurch gestanden babe, thn die Morgensonne aus seiner Verzudung erweckte; -Bufall, Buftand, in welchem er öftere gewesen fenn foll. ift ein tataleptischer Buftand, ber mit bem Somnambulismus, Magnetismus Analogie, Bermandtichaft haben mag, worin er als finnliches Bewußtsehn gang abgestorben war, — ein bhufifches Losreifen der innerlichen Abstrattion vom tontreten leib= lichen Gebn, ein Losreifen, in bem fich bas Individuum von feinem inneren Gelbft abicheibet; und wir feben aus diefer auferen Erscheinung ben Beweis, wie die Tiefe feines Beiftes in fich gearbeitet bat. In ihm feben wir überhaupt bas Innerlichwerden des Bewußtfebns, und dief feben wir hier auf eine anthropologische Weise existiren; es giebt fich hier in ihm, dem Erften, eine phpfifche Geftalt, mas fpater Gewohnheit ift. Den anderen Keldzug machte er in Bootien mit, bei Delium, einer Bleinen Befeftigung, welche die Athener nicht weit vom Meere hatten, wo fie ein ungludliches, jedoch nicht wichtiges Treffen ver-Loren. Sier rettete Gotrates einen anderen feiner Lieblinge, den Xenophon; er fab ihn nämlich auf der Flucht, da Xenophon bas Pferd verloren, auf dem Boden verwundet liegen. Gofrates nahm ihn auf die Schulter, trug ihn, fich jugleich vertheidis gend mit der größten Rube und Besonnenheit gegen die verfolgenden Feinde, bavon. Endlich im britten bei Amphipolis in Edonis am firymonischen Meerbusen machte er feinen letten Keldzug.

Außerdem trat er ebenfo in verfchiedene Berhältniffe burgerlicher Aemter. Später wurde er — zur Zeit als die bisherige bemofratische Verfaffung Athens von den Lacedamoniern aufgehoben murbe, die jest einen ariftofratifchen, ja felbft thrannischen Ruftand überall einführten, wobei fle fich zum Theil an die Spise der Regierung ftellten - in den Rath gewählt, der als ein repräsentatives Rorps an die Stelle des Bolkes trat. Sier zeich= nete er fich ebenfo durch unwandelbare Festigkeit gegen den Willen der dreißig Thronnen und den Willen des Volkes bei dem, mas er für recht hielt, aus. Er fag bei einer anderen Belegenbeit mit in dem Gerichte, welches jene gehn Feldherren gum Tode verurtheilte, weil fie als Admirale nach der Schlacht bei den Arginusen zwar geftegt hatten, aber durch Sturm gehindert, die Todten nicht aufgefischt und nicht am Ufer begraben, und Trophäen aufzurichten verfäumt hatten, - b. h. eigentlich weil fle (nicht geschlagen worden zu fenn schienen) das Schlachtfelb nicht behaupteten, fo den Schein annehmen wollten, als feben fle bestegt. Sotrates allein ftimmte nicht in dieg Urtheil ein, \*) erklärte fich bier gegen das demokratische Bolt noch nachbrud= licher, als gegen bie Fürften. Seut zu Tage kommt Giner schlecht an, der gegen das Bolt etwas fagt. "Das Bolt ift vortrefflich ber Intelligeng nach, verfleht Alles, und hat nur portreffliche Abfichten." Gegen Fürften, Regierungen, Minifter versteht es fich von felbft, "daß fie nichts verfiehen, nur das Schlechte wollen und vollbringen."

Neben biesen für ihn mehr zufälligen Verhältniffen zum Staate, die er nur als allgemeine Bürgerpflicht that, ohne eben selbstthätig die Angelegenheiten des Staats zu seiner eigentlichen Sauptbeschäftigung zu machen, noch sich an die Spige der öffentlichen Angelegenheiten zu drängen, war die eigentliche Beschäftigung seines Lebens aber das ethische Philosophiren mit

<sup>\*)</sup> Xenoph. Memorab. I, 1, §. 18; Plat. Apol. Socrat. p. 32 (p. 120-121).

jedem, der ihm in den Weg tam. Seine Philosophie, als bie das Wefen in das Bewußtsehn als ein Allgemeines feste, ift als feinem individuellen Leben angehörig anzuseben; fie ift nicht eigentliche spekulative Philosophie, sondern ein individuelles Thun geblieben. Und ebenso ift ihr Inhalt die Wahrheit des indivis duellen Thuns felbst; das Wefen, der Zwedt feiner Philosophie ift, das individuelle Thun des Einzelnen als ein allgemeingülti= ges Thun einzurichten. Deswegen ift von feinem eigenen indi= viduellen Genn ju fprechen; ober fein Charatter pflegt burch eine ganze Reihe von Tugenden gefdilbert zu werben, bie bas Leben des Privatmanns zieren. Und zwar find diese Tugenden des Sokrates fo zu nehmen, daß es eigentliche Tugenden find, bie er fich durch feinen Willen gur Gewohnheit, jum Sabitus machte. Es ift dabei zu bemerten, daß man mehr, wenn von Eigenschaften der Alten gesprochen wird, fie Tugenden uennt, als wenn man von Reueren fpricht. Diefe Eigenschaften haben bei den Alten überhaupt den Charafter der Tugend (Tugend, auch Individualität, im Gegenfate der Religiofität); menfch= liche Tugenden, - bei ben Alten war in der allgemeinen Sitte bie Individualität, als folche, fich felbft überlaffen, - wenn fie bei uns als etwas erscheinen, bas nicht dem Individuum als Berdienft angebort, ober feine eigenthumliche Bervorbringung als Diefes Einzelnen ift. Wir find gewohnt, fie weniger von biefer Seite zu nehmen und zu betrachten, auch weniger als Produtt, Bervorgebrachtes, als nielmehr als Sependes, als Pflicht; indem wir mehr das Bewußtsenn des Allgemeinen haben und das rein Individuelle felbft, das eigene innere Bewuftfeyn als Wefen, als Pflicht, als Allgemeines geset ift. Bei uns find fie daber auch wirtlich mehr entweder Seiten ber Anlage, des Raturells, oder haben die Form des Rothwendigen überhaupt; für die Alten hingegen ift das Individuelle die Korm des Allgemeinen, fo baf ce als ein Thun des individuellen Willens, nicht der allgemeinen Tugend, also als Gigeuthumlichkeit erscheint.

ebenso haben auch die Tugenden des Sokrates die Form nicht der Sitte oder eines Naturells oder einer Nothwendigkeit, sons dern einer selbstständigen Bestimmung. Es ist bekannt, daß sein Aussehen auf ein Naturell von häßlichen und niedrigen Leidensschaften deutete; er hat es aber selbst gebändigt, wie er dieß auch selbst sagt.

Er fieht vor uns (hat gelebt unter feinen Mitburgern) als eine von jenen großen plaftischen Naturen (Individuen) durch und durch aus Ginem Stud, wie wir fle in jener Beit ju feben gewohnt find, - als ein vollendetes klafffices Runfiwert, bas fich felbft zu diefer Sobe gebracht bat. Gie find nicht gemacht, fondern zu dem, was fle waren, haben fle fich felbstfländig ausgebildet; fle find das geworden, mas fle haben febn wollen, und find ihm getreu gewesen. In einem eigentlichen Runflwerke ift bieg die ausgezeichnete Seite, daß irgend eine Idee, ein Charatter hervorgebracht, bargeftellt ift, fo baf jeder Bug burch biefe Ibee bestimmt ift; und indem dieß ift, ift bas Runftwert einer Seits lebendig, anderer Seits icon, - die hochfte Schonheit, bie volltommenfte Durchbildung aller Seiten der Individualität ift nach dem Einen innerlichen Principe. Solche Runftwerte find auch die großen Manner jener Beit. Das hochfte plaftifche Individuum als Staatsmann ift Peritles, und um ihn, gleich Sternen, Sophotles, Thuchdides, Sofrates u. f. w. Sie haben ihre Individualität herausgearbeitet zur Existenz, - und bas ju einer eigenthumlichen Erifteng, die ein Charatter ift, ber bas Berrichende ihres Wefens ift, Gin Princip durch das gange Dasen burchgebildet. Peritles hat fich gang allein bazu gebilbet, ein Staatsmann ju febn; es wird von ihm erzählt, er habe feit der Beit, daß er fich den Staatsgeschäften wibmete, nie mehr gelacht, feb zu teinem Gaftmal mehr gegangen, ") habe allein biefem Zwede gelebt. Go hat auch Gotrates burch feine

<sup>\*)</sup> Plut. in Pericle, c. 5 et 7.

Kunst und Kraft des selbstbewußten Willens sich selbst zu diesem bestimmten Sharakter, Lebensgeschäft ausgebildet, Fertigkeit, Gesschiedlichkeit erworben. Durch sein Princip hat er diese Größe, diesen langen Einsluß erreicht, der noch jest durchgreisend ist in Beziehung auf Religion, Wissenschaft und Recht, — daß nämslich der Genius der inneren Ueberzeugung die Basis ist, die dem Wenschen als das Erste gelten muß. Tennemann \*) bedauert es, "daß wir wohl wissen, was er gewesen ist, aber nicht, wie er das geworden ist."

Sokrates war ein Musterbild moralischer Augenden: Weisbeit, Bescheidenheit, Enthaltsamkeit, Mäßigung, Gerechtigkeit,
Tapferkeit, Unbeugsamkeit, seste Rechtlickeit gegen Tyrannen und
dhuog, entsernt von Habsucht, Herrschsucht. Sokrates war ein
Mann von diesen Augenden, — ein ruhiges frommes Augendbild.
Seine Gleichgültigkeit gegen das Geld ist eine eigene Entschließung;
benn nach der Sitte der Zeit konnte er durch seine Bildung der
Jugend, wie die übrigen Lehrer, erwerben. Auf der anderen
Seite war es freie Wahl, nicht, wie bei uns, etwas Eingesührstes, so daß derjenige, der nichts nähme, gegen eine Sitte versstöße, sich das Ansehen gäbe, sich auszeichnen zu wollen, mehr
getadelt als gerühmt würde; es war noch nicht Sache des
Staats, erst unter den römischen Kaisern waren Schulen mit
Besoldung.

Seine Mäßigkeit in seinem Leben ist ebenso Kraft des Beswußtsehns, aber nicht als gemachtes, gemeintes Princip, sondern nach seinen Umständen; in Gesellschaft war er Lebemann mit Anderen. Am besten hört sich, wie seine Mäßigkeit in Ansehung des Weins pon Plato geschildert wird; im Symposion sicht wan, was Soknates Tugend nannte, — es ist eine sehr charaksteristische Scene. Aletbiades bei Plato im Gastmahl tritt nicht mehr nüchtern bei einem Gelage ein, das Agathon gab wegen

<sup>\*)</sup> Tennemann B. II, S. 26.

eines Sieges, den feine Tragodie am vorigen Tage bei den Reften bavongetragen; ba hatte bie Gefellschaft getrunten. Da dieß der zweite Tag des Gelages war, so hatten die versammelten Gafte, unter benen auch Sotrates mar, auf biefen Abend ben Befdlug gefaßt, wenig - nicht nach ber Sitte ber griechi= fcen Dable - zu trinten. Alcibiades, findend, daß er unter Rüchternen eingetreten, und teine gleiche Stimmung vorhanden fen, macht fich jum Ronige bes Mahls, und reicht ben Anderen ben Potal, um fle zu feiner Bobe emporzuheben; von Gotrates aber fagt er, bag er mit biefem nichts ausrichten könne, weil biefer bleibe, wie er fen, wenn er auch noch soviel trinte. Plato läßt dann Ginen, ber die Reben des Gaftmable ergablt, auch bieg ergählen, bag er mit ben Anderen endlich auf den Polftern eingeschlafen; wie er des Morgens aufgewacht, habe Gotrates mit dem Beder in der Sand fich noch mit Aristophanes und Agathon über die Romodie und Tragodie besprochen, ob Einer zugleich Tragodien = und Romodiendichter febn konne: und feb bann zur gewöhnlichen Stunde an die öffentlichen Orte, in Somnaffen gegangen, als ob nichts vorgefallen, und habe fich, wie fonft, den gangen Zag da herumgetrieben. \*) Dieg ift teine Dafigfeit, die in dem wenigften Genug beftebt, nicht eine abfictsvolle Rüchternheit und Rafteiung, fondern eine Rraft bes Bewußtfeyns, bas fich felbft im torperlichen Uebermaage erhalt. Wir feben baraus, baf wir uns Gotrates burchaus nicht in ber Weise von der Litanei der moralischen Tugend gu denken haben,

Das, was Betragen gegen Andere genannt wird, sehen wir — nicht nur gerecht, wahr, aufrichtig, nichts Hartes, oder ehrzliches Betragen, — sondern an ihm ein Beispiel der ausgearbeitetsten attischen Urbanität, sowohl bei Xenophon als besonders bei Plato: Bewegung in den freiesten Verhältnissen, eine

<sup>\*)</sup> Plat. Convivium: p. 212; 176; 213 - 214; 223, (p. 447; 376 - 378; 449 - 450; 468 - 469).

offene Redseligkeit, die ihrer immer besonnen ist, und indem ste eine innere Allgemeinheit hat, zugleich immer das richtige lebendige freie Verhältnis zu den Individuen und zu der Lage trifft, worin sie sich bewegt, — den Umgang eines höchst gebildeten Menschen, der in seine Beziehung zu Anderen nie etwas Eigenes in aller Lebendigkeit legt, und etwas Widriges, Hartes gegen Andere vermeibet.

Seine Philosophie und die Weise seines Philosophirens gehören zu seiner Lebensweise. Sein Leben und seine Philosophie find aus Einem Stücke; sein Philosophiren ist tein Zu-rückziehen aus dem Dasehn und der Gegenwart in die freien reinen Regionen des Gedankens. Dieser Zusammenhang mit dem äußerlichen Leben ist aber darin begründet, daß seine Phislosophie nicht zu einem Spsteme fortschreitet; vielmehr enthält die Weise seines Philosophirens (als Zurückziehen von der Wirkslicht, den Geschäften, wie Plato) selber in sich eben diesen Zusammenhang mit dem gewöhnlichen Leben.

Das nun fein näheres Befchaft betrifft, fein philosophisches Lehren, ober eigentlich feinen Umgang (benn ein eigenes Lehren war es nicht) mit jedermann, mit den verschiedenften Menschen aus allen Rlaffen, von dem verschiedenften Alter, gang verschies benen Bestimmungen, - alfo fein philosophisches Umgangeleben war äußerlich, wie bas Leben der Athener überhaupt: daß fie ben größten Theil des Tages ohne eigentliches Gefchaft, im ei= gentlichen Mußiggange auf bem Martte waren, ober fich in ben öffentlichen Symnaften herumtrieben, Theils hier ihre torverlichen Uebungen vornahmen, fonft vorzüglich mit einander fcwatten. Diese Weise bes Umgangs war nur möglich nach der Weife des athenischen Lebens. Die meiften Arbeiten, die jest ein freier Burger eines Landes - ebenfo ein freier Republitaner, ein freier Reichsburger - thut, verrichteten Stlaven, galten für freier Manner unwürdig. Ein freier Burger tonnte gwar auch Sandwerter fenn, hatte aber boch Stlaven, die bie

Befchäfte verrichteten, wie ein Meifter jest Gefellen. Seutiges Tages wurde ein foldes herumleben gar nicht zu unferen Gitten paffen. Go ichlenderte nun aud Gotrates herum; und lebte in einer eben folden beständigen Unterhaltung über ethische Anfichten. \*) (Ein Schuhmacher Simon hatte viel Umgang mit ihm; er fdrieb fotratifde Gefprache.) Was er nun that, ift das ihm Eigenthümliche, was im Allgemeinen Moraliftren genannt werden kann; es ift aber nicht eine Art und Weife von Predigen, Ermahnen, Dociren, dufteres Moraliffren u. f. f. Denn bergleichen hatte unter Athenienfern und in der attifchen Urbanität teinen Plat; es ift tein gegenseitiges freies vernünftiges Berbaltnif. Sondern mit Allen ließ er fich in ein Gefprach ein, gang mit jener attifchen Urbanitat, welche, ohne fich Anmagun= gen herauszunehmen, ohne die Anderen belehren, imponiren zu wollen, der Freiheit vollkommen ihr Recht erhalt und fie chrt, alles Robe aber wegfallen läßt. Go geboren denn Xenophon's, befonders aber Plato's Dialoge zu den bochften Muftern feiner gefelliger Bilbung.

1. In diese Konversation fällt Sokrates' Philosophiren und die dem Ramen nach bekannte sokratische Methode über-haupt, die, nach ihrer Natur, dialektischer Weise sehn mußte. Sokrates' Manier ift nichts Gemachtes; dagegen die Dialoge der Neueren, eben weil kein innerer Grund diese Form rechtsertigte, langweilig und schleppend werden mußten. Das Princip seines Philosophirens fällt vielmehr mit der Methode selbst als solcher zusammen; es kann insofern auch nicht Methode genannt werden, sondern es ist eine Weise, die mit dem Eigenthümlichen des Sokrates ganz identisch ist. Der Hauptinhalt ist, das Gute zu erkennen als das Absolute, besonders in Beziehung auf Hand-lungen. Diese Seite stellt Sokrates so hoch, daß er die Wissenschung des Allgemeinen in der Natur, dem

<sup>\*)</sup> Xenoph. Memorab. I, 1; §. 10.

Seiste u. f. w. Theils felbst auf die Seite sette, Theils Andere dazu aufforderte. \*) So tann man fagen, dem Inhalter nach hatte seine Philosophie ganz praktische Rückscht. Die sokratische Methode macht aber die Hauptseite aus.

Sotrates' Ronversation (biefe Methode) hatte das Eigene, a) jeben gum Rachbenten über feine Pflichten bei irgend einer Beranlaffung ju bringen, wie fich diefelbe von felbft ergab, oder wie er fle fich machte, indem er ju Schneiber und Schufter in Die Werkflatt ging und fich mit ihnen in einen Disturs einließ. Mit Junglingen und Alten, Schuftern, Schmieden, Sophisten, Staatsmännern, Burgern aller Art ließ er fich auf biefe Beife in ihre Intereffen ein, es feben hausliche Intereffen, Erziehung der Kinder, oder Intereffen des Wiffens, der Wahrheit u. f. f. gewesen, - nahm einen Zwed auf, wie ber Bufall ihn gab; und führte B) fie von dem bestimmten Falle ab auf das Denten des Allgemeinen, brachte in jedem eigenes Denten, die Ueberzeugung und Bewußtfebn beffen bervor, was bas beftimmte Rechte feb, - bes Allgemeinen, an und für fich geltenden Bahren, Schönen. Dief bewerkftelligte er burch die berühmte fotratifche Methode; von diefer Methode ift ju fprechen vor dem Inhalte. Diese hat vorzüglich die zwei Seiten an ihr: a) bas Allgemeine aus dem tontreten Fall zu entwickeln, \*\*) und ben Begriff, der an fich in jedem Bewußtfebn ift, ju Tage ju forbern; B) bas Allgemeine, die gemeinten, feftgeworbenen, im Bewußtsehn unmittelbar aufgenommenen Bestimmungen ber Borftellung ober bes Gedantens aufzulösen, und durch fich und bas Rontrete zu verwirren. Dief find nun die allgemeinen Bestim= mungen.

a. Näher ift bas Eine Moment feiner Methode, von dem er gewöhnlich anfing, biefes, daß, indem ihm darum zu thun ift,

<sup>\*)</sup> Xenophon: Memorab. I, 1, §. 11 - 16; Aristot. Met. I, 6.

<sup>\*\*)</sup> Aristot. Metaph. XIII; 4.

im Menfchen bas Denten zu erweden, er Miftrauen in ihre Borausfebungen ermeden will, nachdem der Glaube icon man= tend geworden, und die Menschen getrieben maren, das, mas ift, in fich felber zu fuchen. Er läßt fich gewöhnliche Borftel= lungen gefallen, fangt damit an; diefes thut er auch, wenn er die Manier der Sophisten zu Schanden machen will. Befonders bei Jünglingen ift ibm dief angelegen; fle follen Bedürfnig nach Ertenntnig (in fich felbft zu denten) haben. Dag er gewöhnliche Vorftellungen annimmt, fle fich geben läßt, hat die Ericheinung, daß er fich unwiffend ftellt, die Anderen gum Sprechen bringt, - er wiffe dieg nicht; und nun fragte er mit dem Scheine der Unbefangenheit, es fich von den Leuten fagen au laffen, fie follen ihn belehren. Diefes ift dann die Seite der berühmten fotratischen Ironie. Gie hat bei ihm die fubjektive Gestalt der Dialektik, fie ift Benehmungsweise im Um= gang: die Dialektit ift Grunde der Sache, die Fronie ift befondere Benehmungsweise von Person zu Person. Was er da= mit bewirken wollte, war, daß fich die Anderen äußern, ihre Grundfage vorbringen follten. Und aus jedem bestimmten Sage ober aus der Entwidelung entwidelte er das Gegentheil beffen, mas der Sas aussprach; d. b. er behauptet es nicht gegen jenen Sat ober Definition, fondern nimmt diefe Bestimmung und zeigt an ihr felbft auf, wie das Gegentheil von ihr felbft barin liegt. Ober zuweilen entwidelt er auch das Gegentheil aus einem konkreten Falle. Aus dem, was die Menschen für mabr halten, läßt er fle felbst Ronfequenzen ziehen, und dann erten= nen, wie fie darin Anderem widersprechen, mas ihnen ebensa fehr fester Grundsat ift. Go lehrte also Gofrates die, mit benen er umging, wiffen, daß fie nichts wiffen; ja was noch mehr ift, er fagte felber, er wiffe Richts, docirte also auch nicht. Wirklich kann man auch fagen, daß Gotrates nichts mußte; benn er tam nicht dazu, eine Philosophie zu haben und eine Wiffenschaft auszubilden. Deffen war er fich bewußt; und es war auch gar nicht fein Zweck, eine Wiffenschaft zu haben.

Einer Seits Scheint biefe Fronie etwas Unwahres zu febn, - Gotrates fagt, er wiffe bieg nicht, und forscht die Leute aus; näher aber liegt dieß darin, daß man nicht weiß, was der Andere fich dabei vorfiellt. Dief ift ju jeder Beit das Berhältnif, - wenn man über Gegenftande verhandelt, die allgemeines Intereffe haben, über diefe bin und ber fpricht, - daß dann jedes Individuum gewiffe lette Borftellungen, lette Borte, Die, als allgemein, betannt find, vorausfest, fo daß diefe Betanntfcaft gegenfeitig feb. Wenn es aber in ber That gur Ginficht tommen foll, fo find es gerade diefe Boraussetungen, die unterfucht werden muffen. In neuerer Beit wird fo über Glauben und Bernunft geftritten - Glauben und Ertennen find fo Intereffen des Beiftes, die uns gegenwärtig befchäftigen -; ba thut nun Jeder, als ob er wohl mußte, was Bernunft u. f. f. ift, und es gilt als Ungezogenheit, zu fordern, was Vernunft feb. das wird als bekannt vorausgefest. Die meiften Streitig= keiten find über dieß Thema. Ein berühmter Gottesgelehrter hat vor zehn Jahren \*) 90 Thefes über bie Bernunft aufgestellt, es waren fehr intereffante Fragen, es bat aber tein Refultat gegeben, obgleich viel darüber gestritten ift; Jener verfichert da vom Glauben, der Andere von der Bernunft, und es bleibt bei biefem Begenfat. Sie find allerdings verschieden von einander, aber wodurch allein eine Berftandigung möglich ift, ift gerade Die Explitation deffen, was als bekannt vorausgesett wird (es ift nicht bekannt, was Glauben, was Vernunft ift); erft in An= gabe ber Beftimmungen tann bas Gemeinschaftliche hervortreten, - erft dadurch können folche Fragen und die Bemühungen barüber fruchtbar werden, fonft tann man Jahre lang darüber bin

<sup>\*)</sup> Vorlesungen von 1825.

und her ftreiten und schwaten, ohne daß es zu einem Fortschritt kommt.

Die Ironie des Sokrates enthält dieß Große in sich, daß badurch darauf geführt wird, die abstrakten Vorstellungen konskretzu machen, zu entwickeln. Wenn ich sage, ich weiß, was Bernunft, was Glaube ist, so sind dieß nur ganz abstrakte Vorsstellungen; daß ste nun konkret werden, dazu gehört, daß sie explicit werden, daß vorausgesetzt werde, es seh nicht bekannt, was es eigentlich seh. Diese Explikation solcher Vorstellungen bewirkt nun Sokrates; und dieß ist das Wahrhafte der sokratisschen Ironie. Der Eine spricht vom Glauben, der Andere von Vernunst, man weiß aber nicht, was sie sich darunter vorstellen; es kommt jedoch allein auf den Begriff an, diesen zum Verwußtsehn zu bringen, — es ist um die Entwickelung dessen zu thun, was nur Vorstellung, und deshalb etwas Abstraktes ist.

Es ift auch in neuerer Beit viel über die forratifche Ironie gesprochen worden. Das Ginfache in berfelben ift nur bas, bag er das gelten ließ, mas ihm geantwortet murde, wie es unmittelbar vorgestellt, angenommen wird. (Alle Dialettit läßt bas gelten, mas gelten foll, als ob es gelte, läßt die innere Berftorung felbst fich baran entwickeln, - allgemeine Fronie ber Welt.) Man hat aus dieser Ironie etwas ganz Anderes machen wollen, fie zum allgemeinen Princip erweitert; Friedrich von Schlegel ift es, der diefe Gebanten zuerft aufgebracht, Aft bat es nachgesprochen. Sie foll die höchfte Weise des Verhaltens bes Beiftes fenn, und ift als bas Göttlichfte aufgestellt worden. Aft fagt: "Die regfte Liebe zu allem Schonen in der Idee, wie im Leben, befeelte feine Befprache als inneres, unergründliches 'Leben." Diefes Leben foll die Ironie fenn!! "Der Ironie be= biente er fich vorzüglich gegen die Sophisten, um den Duntel ihres Wiffens niederzuschlagen." Diefe Fronie ift eine Bendung der Fichteschen Philosophie, aus ihr hervorgegangen, und ift ein wesentlicher Punkt in dem Verftandniß der Begriffe der

neueften Beit. Gie ift das Fertigfenn des fubjektiven Bewuftfenns mit allen Dingen: "Ich bin es, ber burch mein gebilbetes Denten alle Bestimmungen zu nichte machen tann, Bestimmungen von Recht, Sittlichkeit, But u. f. m.; und ich weiß, daß wenn mir etwas als gut erfcheint, gilt, ich mir dief ebenfo auch vertehren tann. 3d weiß mich folechthin als den Beren über alle biefe Beftimmungen, tann fie gelten laffen und auch nicht; Alles gilt mir nur wahr, insofern es mir jest gefällt." Die Ironie ift bas Spiel mit Allem; biefer Subjektivität ift es mit Richts mehr Ernft, fle macht Ernft, vernichtet ihn aber wieder, und tann Alles in Schein verwandeln. Alle bobe und göttliche Bahrheit loft fich in Richtigkeit (Gemeinheit) auf; aller Ernft ift zugleich nur Scherz. But Ironie gehöre aber icon die griechische Beiterteit, wie fle icon in Somers Gedichten webt, daß Amor der Macht des Zeus, des Mars fottet, Bultan bintend ben Göttern Dein fervirt und unauslöschliches Gelächter ber unfterblichen Götter fich erhebt, Juno der Aphrodite Badenftreiche giebt. Go findet man Ironie in den Opfern der Alten, die das Befte felbft verzehrten, im Schmerze, der lächelt, in der bochften Fröhlichteit und Glud, bas bis zu Thranen gerührt wird, im Sohngelächter des Mephistopheles, überhaupt in jedem Uebergang von einem Extreme ins andere, vom Bortrefflichften jum Schlechteften: Sonntage recht bemuthig, in tieffter Ber-Iniridung in den Staub, die Bruft zerschlagen und buffend fich vernichten, Abends fich voll freffen und faufen, und in allen Luften berummälzen, - Unterjochung, gegen die das Gelbfigefühl fich wieder herzustellen hatte. Seuchelei ift damit verwandt, ift Die größte Fronie. Aft's "inneres tiefftes Leben" ift eben die subjettive Willtur, diefe innere Göttlichteit, die fich über Alles erhaben weiß. Als die Urheber diefer Fronie, von der man verfichert, fie fen bas "innerfte tieffte Leben," hat man falfchlich Sofrates und Plato angegeben, obzwar fie Moment ber Gub=. jektivität haben; unserer Zeit war es aufbehalten, diese Fronie

geltend zu machen. Das Göttliche foll die negative Saltung febn, bas Anschauen, Bewußtsehn der Gitelteit von Allem; meine Citelkeit bleibt allein noch barin. Das Bewußtsebn ber Richtigkeit von Allem jum Letten machen, mag wohl ein tiefes Leben fen; aber es ift nur eine Tiefe ber Leerheit, wie fie mobl in der alten Romodie des Ariftophanes erfcheinen mag. Bon Diefer Fronie unserer Beit ift die Fronie des Gokrates weit entfernt; Ironie hat hier, fo wie bei Plato, eine befdrantte Bebeutung. Gotrates' bestimmte Ironie ift mehr Manier ber Ronversation, die gesellige Beiterkeit, als daß jene reine Rega= tion, jenes negative Berhalten barunter verftanden mare, nicht Sobngelächter, noch die Seuchelei, es feb nur Gpaf mit der Idee. Aber feine tragif de Fronie ift fein Gegenfat feis nes subjektiven Reflektirens gegen die bestehende Sittlichkeit, nicht ein Gelbstbewußtfebn, daß er drüber fleht, fondern der unbefangene 3med, jum mahren Guten, gur allgemeinen Idee zu führen.

b. Das Zweite ist nun bas, was Sokrates bestimmter seine Sebammenkunst genannt hat, die ihm von seiner Mutter überkommen seh,\*) den Gedanken zur Welt zu helsen, die in dem Bewußtschn eines Jeden schon selbst enthalten sind, — eben aus dem konkreten unrestektirten Bewußtsehn die Allgemeinheit des Konkreten, oder aus dem allgemein Gesesten das Gegentheil, das schon in ihm liegt, aufzuzeigen. Er verhält sich dabei fragend, und die Art von Frage und Antwort hat man deshalb die sokratische Methode genannt; aber in dieser Methode ist mehr enthalten, als was mit Fragen und Antworzten gegeben wird. Sokrates fragt und läßt sich antworten; die Frage hat einen Zweck, dagegen scheint die Antworten ganz in der Hand des Versasser; aber daß man in der Wirklichkeit solche

<sup>\*)</sup> Platonis Theaetetus p. 210 (p. 322).

Leute findet, die fo antworten, ift etwas Anderes. Bei Getrates tonnen die Antwortenben plaftifche Jünglinge genannt werden, fie antworten nur bestimmt auf die Frage; und biefe find fo gestellt, das fie die Antwort febr erleichtern, alle eigene Miltur ift ausgeschloffen. Diefe Manier hat das Plaftifche felbft in fich gehabt, und wir feben fle in ben Darftellungsweifen des Sotrates beim Plato und Tenophon. Diefer Art qu antworten ift befonders entgegengefest, baf man etwas Unberes antwortet, ale was gefragt ift, daß man nicht in ber Begiebung antwortet, in der der Andere fragt; bei Gotrates bingegen ift Die Beziehung (Rudficht), Die Sette, Die ber Fragende aufftellt, geehrt, wird von bem, der antwortet, nur in derfelben Rudficht erwiedert. Das Andere ift, daß man fich auch will feben laffen, einen anderen Gefichtspuntt herbeibringt, dief ift allerdings ber Beift einer lebhaften Unterhaltung; aber folder Wetteifer ift aus diefer fotratiften Danier zu antworten ausgefoloffen, bei ber Stange bleiben, ift bier die Sauptfache. Der Beift der Rechthaberei, bas Sichgeltendmachen, bas Abbrechen, wenn man mertt, man tomme in Berlegenheit, bas Abspringen burch Scherz ober durch Berwerfen, - alle diese Manieren find ba ausgefoloffen; fle geboren nicht gur guten Sitte, aber vollenbe nicht au ber Darftellung ber fotratischen Unterredung. Bei den Dialogen barf man fich baber nicht wundern, daß bie Gefragten fo geantwortet haben, fo pracife in der Sinficht, in der gefragt wird, dief ift bas Plastifche in diefer Manier; in die beften neueren Dialoge mifcht fich bagegen immer bie Willtur ber Rufälligteit. Diefer Unterschied betrifft alfo bas Meugere, Formelle.

Die Hauptsache, worauf Sokratos mit seinen Fragen ging, ist nichts Anderes, als daß irgend ein Allgemeines aus dem Besfonderen unserer Borstellung, Erfahrung, was in unserem Beswußtsehn auf unbefangene Weise ist, hergeleitet werden sollte. Sokrates, um das Sute und Rechte in dieser allgemeinen Foun ins Bewußtsehn zu bringen, geht vom konkreten Falle aus, von

5

etwas, das der, mit dem er fich unterhielt, felbft billigte. Bon diesem Erften ging er nicht durch Fortfesung der damit perbuns denen Begriffe in reiner Nothwendigkeit fort, die eine Deduktion, Beweis oder überhaupt eine Ronfequenz durch den B griff mare. Sondern dief Rontrete, wie es ohne Denten im natürlichen Bewuftfenn ift, die Allgemeinheit, in den Stoff verfentt, analyfirte er, fo daß er das Allgemeine als Allgemeines darin beraushab; er fonderte das Konkrete (Zufällige) ab, wies auf den allgemeinen Gebanten bin, ber darin enthalten ift, und brachte to einen allgemeinen Gas, eine allgemoine Bestimmung zum Bewußtsehn. Dieg Berfahren feben wir auch befonders häufig in den Dialogen des Plato, bei dem fich hierin eine besondere Geschicklichkeit zeigt. Es ift daffelbe Verfahren, wie in jedem Menschen fich fein Bewußtseyn des Allgemeinen bildet; die Bildung jum Gelbstbewußtfebn, die Entwidelung der Bernunft if bas Bewußtsebn des Allgemeinen. Das Rind, der Ungebildete lebt in tontreten, einzelnen Vorftellungen; aber dem Erwachfenen, und fich Bildenben, indem er dabei in fich als Denkendes jurudgeht, wird die Reflexion auf das Allgemeine und ein Fixiren deffelben, und eine Freiheit, wie vorher in tontreten Borftellungen fich zu bewegen, fo jest in Abstrattionen und Gedanken. Wir sehen solche Absonderung vom Besonderen, mo eine Menge von Beifpielen gegeben find, mit großer Weitschweifigkeit vor-Rue uns jedoch, die wir gebildet find, Abstraktes uns vorzustellen, denen von Jugend auf Grundfage gelehrt werben (wir kennen das Allgemeine und können es faffen), hat die fog fratische Weise der sogenannten Berablaffung, das Entwickln des Allgemeinen aus so viel Befonderem, diese Redseligkeit in Beifpielen beswegen oft etwas Ermudendes, Langweiliges (Zabiofitat). Das Allgemeine bes tontreten Kalls ficht uns eber sogleich als Allgemeines ba, unsere Reslexion ist schon an bas Allgemeine gewöhnt; und wir bedürfen der mubfamen, weitlaufigen Absonderung nicht erft, und ebenso - wenn Gotrates die

Abstraction jest heraus vor das Bewußtfehn gebracht hat — es nicht, daß, um sie als Allgemeines zu fixiren, uns eine folche Menge von Beispielen vorgesührt und das Erste wiederholt wird, so daß durch die Wiederholung die subjektive Festigkeit der Abstraktion entsteht.

Die Hauptsache ist so die Entwickelung des Allgemeinen aus einer bekannten Vorstellung durch das eigene Bewustsehn derer, mit denen Sokrates sich unterredet. Die nächte Folge kann sehn, daß das Bewustsehn sich wundert, daß dieß in dem Bekannten liegt, was es gar nicht darin gesucht hat. 3. B. jeder kennt, hat die Vorstellung vom Werden. Reslektiren wir darauf, so ist nicht, was wird, und doch ist es auch; es ist Sehn und Richtsehn durin. Und Werden ist doch diese einfache Vorsstellung, eine Sinheit von Unterschieden, die so ungeheuer untersschieden sind, wie Sehn und Nichts; es ist die Identität von Sehn und Richts. Es kann uns frappiren, daß in dieser einssachen Vorstellung ein so ungeheuerer Unterschied ist.

c. Indem nun Sotrates fold Allgemeines entwickelt bat, war bann bas Resultat jum Theil bas gang Formelle, die fich Unterredenden zu der Ueberzeugung zu bringen, daß wenn ffe gemeint hatten, mit bem Gegenftande noch fo betannt gu fenn, fie nun gum Bewußtsehn tommen: "Das, was wir wußten, hat fich widerlegt." Gotrates fragte alfo zugleich in diefem Sinne fort, daß ber Rebende baburch ju Bugebungen veranlaßt werden follte, die das Begentheil desjenigen enthielten, von dem fle ausgegangen waren. Es entfteben alfo Widerfpruche, indem ffe ihre Borftellungen gusammenbringen. Das ift ber Inhalt bes größten Theils der Unterredungen des Gotrates. Getrates hat alfo folde Befichtspuntte entwidelt, die bem entgegengefest waren, was das Bewuftfepn junächst hatte; die nächste Wirtung bavon war mithin die Berwierung des Bewuftseyns in fic, fo daß es in Verlegenheit tam. Diefe anzurichten, das ift Saupt = Tendeng feiner Unterredung. Dadurch will er Ginficht, Beschämung, Bewußtsehn erweden, daß das, was wir für wahr halten, noch nicht das Wahre ist; es schwankt im Gegentheil. Daraus sollte das Bedürfniß zu ernstlicherer Bemühung um die Erkenntniß hervorgehen. Das ist die Sauptseite der sokratischen Benehmungsweise.

Beifpiele giebt unter andern Plato in feinem Meno. Sokrates fragt bier: "Sage mir bei den Göttern, was die Tugend ift." Menon geht gleich auf Unterschiede über, befinirt fle vom Manne, Weibe: "Des Mannes Tugend ift, zu Staatsgeschäften geschickt zu febn, und dabei Freunden zu belfen, Feinden ju fcaden, - des Weibes, ihr Sauswefen ju regieren; eine andere fen die Tugend bes Kindes (des Knaben), des Junglings, des Greifes" u. f. f. Sotrates läft fich mit ihm ein: Das fen es nicht, wonach gefragt, fondern "die allgemeine Zugend, die alle in fich begreife. Meno: Diefe ift, Anderen voraufteben, ju gebieten." Sokrates bringt; die Inftang berbei: "Die Tugend des Knaben und Stlaven bestehe nicht im Be= bieten. Meno: Er wiffe nicht, was das febn follte, das Allgemeine aller Tugenden. Gotrates: Es feb, wie mit ber Figur, die das Gemeinschaftliche des Runden, Bieredigen" u. f. f. \*) Dann tommt Digreffton, "Meno: Die Tugend ift, fich die Guter, die man verlangt, verschaffen tonnen." Sotrates wirft ein: a) es fen überflüffig, Güter hinzuzufügen, "was man wiffe, daß es ein Uebel fen, verlange man nicht;" \$) "dann, auf gerechte Weise muffe es erworben werben." Sokrates konfundirt den Mene; und es zeigt fich, daß die Vorstellungen des Meno falfch find. Diefer fagt barauf: "Ich habe früher, ebe ich felbft Dich tennen lernen, von Dir gebort, daß Du felbft in 3meifel fepeft (anogeig), und auch Andere darein bringest (verwirrst). Und jest behereft Du auch mich (vonteveig nat paquarteig καὶ ἀτεχνώς κατεπάδεις), so daß ich voll von Berlegenheit

<sup>\*)</sup> Platon. Meno p. 71 - 76; (p. 327 - 337).

bin (απορίας). Und Du febeinft mir, wenn ich febergen barf, jenem Meerfifch, bem Bitteraal, gang abnlich; Bent bon biefem wird gefagt, baf er ben fich ihm Rabenden und Berührenden nartotifch mache (vapxav). Go baft Du mit es angethan; benn ich bin narkotifch an Leib und Seele geworden, und ich weiß Dir nicht mehr zu antworten, ob ich gleich zehntaufendmal fo viele Unterredungen (loyovg) mit febr Vielen, und, wie mir's fcbien, recht gute gehabt habe über die Tugend. Jest aber weiß ich gang und gar nicht, was ich fagen foll. Du berathft Dich baber gut, daß Du nicht in die Fremde relfeft; fle wurden Dich leicht todtschlagen, als einen Banberer." \*) Gotrates will wieder "fuchen." Jest fagt Meno: "Wie tannft Du fuchen, mas Du behaupteft, Du wificft es nicht? Runnft Du ein Berlangen nach etwas haben, das Du nicht tennft? Wenn Du es zufallig finbeft, wie wirft Du ertennen, daß es das ift, was Du gefucht, da Du geftehft, es nicht zu wiffen?" \*\*) So in der Art endigen fich eine Menge renophontifcher und platonifcher Dialoge, und laffen uns in Anfehung des Resultats (Inhalts) gang unbefriedigt. Co der Lysts: Bas Liebe und Freundschaft unter den Denfchen verfchaffe; fo wird die Republit eingeleitet mit der Unterfuchung, was das Gerechte fen. Diefe Berwirrung hat nun die Wirtung, jum Rachdenken zu führen; und bieg ift der Zweck des Sotrates. Diese blog negative Seite ift die Hauptfache. Es ift Bermirrung, mit der die Philosophie überhaupt anfangen muß, und die fle fur fich hervorbringt; man muß an Allem zweifeln, man muß alle Borausfetungen aufgeben, um es als burch ben Begriff Erzeugtes wieder zu erhalten.

Das Affirmative, was Sotrates im Bewußtsehn entwidelte,
— dieß ift es nun, was näher anzugeben ift. Dieß Affirmative
ift nichts als das Gute, infofern es aus dem Bewußtsehn durch

<sup>\*)</sup> Platon. Meno p. 77 - 80; (p. 339 - 346).

<sup>\*\*)</sup> eod. p. 80; (p. 347).

Wiffen bervargebracht wird, - bas gewußte Gute, Schone, mas man die Abge nennt, das Ewige, Gute, an und für fich Allgemeine, bas durch den Gebanten bestimmt ift; diefer freie Bebaute bringt nun hervor das Allgemeine, das Wahre und, fofem es 3med ift, das Bute. In diefer Rudficht ift Gofrates perschieden und entgegengefest fogar ben Sophiften. Gie fagen, der Menfch ift das Magf aller Dinge, dieß ift noch unbestimmt, es ift barin noch enthalten feine eigene Bestimmung; er foll fic gum Awed machen, barin ift bas Befonbere noch enthalten. Bei Gotrates finden wir auch, daß der Menfc das Maaf fen, aber als Denten; dief ausgedrudt auf objettive Weise, ift es bas Babre, bas Gute. Wir durfen es den Sophisten nicht anm Berbrechen machen, daß fle nicht bas Gute gum Princip gemacht haben, es ift die Richtungelofigkeit der Beit; die Erfindung des Guten war durch Gotrates noch nicht gemacht, jest liegt bas Gute, Mabre, Rechte immer jum Grunde. Jenes ift Eine Stufe ber Bildung, baf aber das Gute 3med an fich ift, ift die Erfindung des Gotrates in der Bildung, im Bewußtfebn bes Menschen; es ift fo tein Berbrechen, daß fie nicht Andere früher gemacht haben, - jede Erfindung bat ihre Reit.

2. Dieß ist turz die Manier — (und die Philosophie) — des Sokrates. Es scheint, als hätten wir noch nicht viel von der sokrates. Es scheint, als hätten wir noch nicht viel von der sokratischen Philosophie dargelegt, indem wir uns nur an das Princip gehalten haben; dieß ist aber die Hauptsache, daß das Bewußtsehn des Sokrates selbst erst zu diesem Abstrakten gekommen ist. Das Gute ist das Allgemeine, es ist nicht mehr so abstrakt, es ist durch das Denken hervorgebracht; es ist nicht der rovs des Anaxagoras, sondern das Allgemeine, welches sich selbst in sich selbst bestimmt, sich realisier, und realisiert werden soll, — das Sute als Zweck der Welt, des Individuums. Es ist einin sich konkretes Princip, das aber in seiner konkreten Bestimmung noch nicht dargestellt ist; und in dieser abstrakten Hatung liegt der Mangel des sokratischen Princips. Afsirma-

tives läßt fich inicht jangeben; benn es hat teine weitere Ent- widelung.

a. Die erste Bestimmung in Rudssch auf das sotratische Princip ift die große Bestimmung, die jedoch nur formell ift, daß das Bewustschn aus sich selbst das schöpfe, was das Wahre sen, und dieß da her zu schöpfen habe. Dieß ist das Princip der subjektiven Freiheit, daß man das Bewustschn in sich selbst führt.

In bem Bewuftfenn bes Gotrates felbft mar dief fo, baf Die anderen Wiffenschaften dem Menfchen st Richts nüblich feben, und er fich nur um bas ju betummern habe, was feine moralifche Ratur wefentlich ift, um bas Befte gu thun und bas Babrfte zu wiffen. Bir feben ibn dief Allgemeine, dief Abfolute im Bewuftsehn aus jedem als fein ummittelbares Befen finden lebren. Wir feben bier im Gotrates bas Befes, bas Babre und Gute, das vorher ale ein Senn verhanden mar, ins Bewußtfebn gurudtebren. Aber ce ift nicht eine elnzelne gufallige Erscheinung an diefem Individuum Gotrates; wir haben den Sofrates und feine Erscheinung zu begreifen. 3m allgemeinen Bewußtfebn, im Beifte des Boltes, bem er angehörte, feben wir die Sittlichkeit in Moralität umfchlagen, und ihn an ber Spite als Bewuftfenn biefer Beranderung fleben. Seift ber Belt fangt bier eine Umtehr an, bie er fpater voll= flandig ausgeführt, bat. Bon biefem boberen Standpunkte ift famohl Sotrates, als das athenifche Bolt und Gotrates in ibm ju betrachten. Es beginnt bier die Reflerion des Bewuftfebns in fich felbft, bas Wiffen des Bewuftfebns von fich als foldem, daß es das Wefen ift, - wenn man will, daß das Bemuftfenn, daß Gott ein Beift ift, und, wenn manwill, in einer gröberen, finnlicheren Form, baf Bott menfchliche Sefielt amieht. Diefe Epoche beginnt ba, mo das Wiefen als ein Senn, es fen auch abstrattes Senn, gedachtes Senn, wie bisher, aufgegeben wird. Diefe Spoche überhaupt aber an eis nem fittlichen Bolte in der bochften Bluthe erfcheint als das

brobende ober einbrechende noch ungehinderte Berberben beffele Denn feine Sittlichkeit bestand, wie der alten Bolter überhaupt, barin, daß das Sittliche als fittliche Ratur, als vorhandenes Augemeine war, ohne daß es die Form der Ueberzeugung bes Individuums in feinem einzelnen Bemuftfebn gehabt hatte, fondern die des unmittelbaren Abfoluten. Es tit bas geltende, vorhandene Gefet, ohne Prufung, Unterfuchung; dief ift das Lepte, und bei fich dieß fittliche Bewußtfebn beruhigt. Das moralische Bewuftfenn aber fragt: Ift dief auch wirtlich an fich Gefet? Es ift wohl Staatsgefet, es gilt als Wille der Götter; fo ift us das allgemeine Schicffal, es hat die Geftalt eines Sependen, alle anerkennen es bafür. Das in fich aber aus Allem, was die Geftalt des Senenden bat, gurudgetehrte Bewußtfenn fordert zu miffen, daß es auch in Wahrheit gefest fen, zu begreifen, - b. h. es fordert fich als Bewußtfenn barin zu finden. In dieser Rücktehr in fich feben wir das athenische Bolt begriffen; es ift die Ungewißheit über die fenenden Gefete als fepende eingetreten, ein Schwanten beffen, mas als febendes Recht galt, - bie bochfte Freiheit über alles Gebn und Gelten: Diefe Rudtehr in fich ift die hochfte Bluthe des griechifchen Beiftes, insofern fie nicht mehr ein Senn diefer Sitten, fondern ein lebendiges Bewußtsehn berfelben ift, bas noch denfelben Inhalt hat, aber als Geift frei in ihm fich bewegt; - eine Bilbung, au der wir die Lacedamonier nie tommen feben. Die Sitten find gleichsam ein freies Setbfigefühl dieser Sitten ober bes Sottes, ein freudiger Genuß derfelben, - bochfte Lebendig= teit ber Sittlichteit. Unmittelbar ift dief Gelbftgefühl Beift; es ift gleicher Werth und Rang des Bewußtfenns und bes Senns. Bas ift, ift Bewußtsebn, Reines ift machtig über bas Andere; Gelten ber Gefete ift nicht ein Joch fur bas Bewuftfenn, ebenfo ift alle Realität für baffelbe tein Widerftand, es feiner felbft gewiß. Aber diefe Rudtehr ift jest auf bem Sprunge, diefen Inhalt gu verlaffen, und bas, als abstrattes Bewußtfebn

ohne biefen Inhalt, und ihm entgegen, als einem Gebn, fich ju Aus diefem Gleichgewicht des Bewuftfenns und Des Senns tritt das Bewuftfenn für fich als felbftffandig beraus, bie Seite der Trennung ift felbftftandiges Begreifen; benn eben, in jener Einheit und Gefühl feiner Gelbftftandigteit, mas gelten will, anertennt es nicht mehr unmittelbar, es muß fich ibm les gitimiren, d. h. es will fich felbft barin begreifen. Go ift biefe Rudtehr das Ifoliren bes Ginzelnen von dem Allgemeinen; es ift Berbrechen, es ift Gorge für fic auf Roften bes Staats, -(ob ich ewig felig ober verdammt fen. Die philosophische Ewigteit ift in ber Beit gegenwärtig: ber wefentliche fubftantielle Menfch). Der Staat hat feine Kraft, welche in der Kontinuis tät des Allgemeinen bestand, - ununterbrochen von den einzels nen Individuen, Gin Geift, daß bas einzelne Bewuftfebn teinen anderen Inhalt und Wefen tennt, als bas Gefet, - verloven. Thuchdides fagt, im peloponnefficen Rriege, jeder meinte, es gebe ba nicht gut, wo er nicht babei feb. Die Sitten find fcmantend geworden, weil die Ausficht da ift, daß der Menfc fich feine befonberen Maximen ichaffe; und das Individuum muß für fich, für feine Sittlichkeit forgen, - b. b. es wird moralifch. Reine öffentlichen Sitten, und Moralität, - dief tritt zugleich mit einander ein.

So sehen wir nun Sokrates mit dem Gefühle auskreten, daß in dieser Zeit jeder für seine Sittlickeit selbst zu sorgen habe. So forgte er für die seinige durch Bewußtsehn und Resslexion über sich, — den allgemeinen Geist, als realen versschwunden, in seinem Bewußtsehn zu suchen; so half er Anderen für ihre Sittlickkeit sorgen, indem er dieß Bewußtsehn in ihnen erweckte, in ihren Gedanken das Jute und Wahre, d. h. das Ansichsehende des Handelns und des Wissens zu haben. Man hat es nicht mehr unmittelbar, wie Wasser in Gegenden; und wie in Gegenden ein Schiff, wo man Provision davon machen nuß. Das Unmittelbare gilt nicht mehr, muß sich rechtsertigen

für den Gedanken. Go begreifen wir die Eigenthümlichkeit bes Sokrates und seine Weise der Philosophie aus dem Ganzen; und wir begreifen auch sein Schicksal daraus.

Dief Burudführen des Bewußtsehns in fich erscheint - bei Plato febr ausführlich - in ber Form, baf ber Menfc nichts lernen könne, auch nicht die Tugend, - nicht als der Wiffenschaft nicht angehörig. Sondern das Gute tomme nicht von Augen, zeigt Sotrates auf; es tonne nicht gelehrt werben, fondern fen in der Ratur des Beiftes enthalten. Ueberhaupt tonne der Denich nicht etwas, als ein von Aufen Gegebenes, empfangen, paffiv aufnehmen, wie Wachs die Form aufnimmt; fondern es liegt Alles im Beifte des Menfchen, und Alles ich eint er mur gu Es fängt zwar Alles von Augen an, aber bieg ift nur ber Anfang; das Wahre ift, daß es nur ein Anftof ift für die Entwidelung des Geiftes. Alles, was Werth für den Meniden bat, das Ewige, Anundfürsichsenende ift im Menfchen felbft entbalten, aus ihm felbft zu entwickeln; Lernen beift bier nur, Renntnif von außerlich Bestimmten erhalten. Dief Beuferliche tommt amar burch die Erfahrung; aber bas Mugemeine baran gebort dem Denten, - nicht dem fubjettiven ichlechten Denten an, fondern es ift mahrhaft Allgemeines. Das Allgemeine ift, beim Begenfas des Gubjektiven und Objektiven, bas, was ebenfo febr fubjettiv, als objettiv ift; das Subjettive ift nur ein Befonderes, bas Objektive ift ebenfo auch nur ein Befonderes gegen bas Subjektive, bas Allgemeine ift die Einheit Beiber. Rach dem fotratischen Princip gilt dem Menschen nichts, bat nichts Wahrheit für ibn, wo nicht der Beift das Zeugnif giebt. Der Menfch ift bann frei darin, ift bei fich; es ift die Subjektivität des Beiftes. Wie es in der Bibel heißt, "Fleifch von meinem Aleisch, Bein von meinem Bein:" fo ift bas, was mir gelten foll als Bahrheit, als Recht, Geift von meinem Geifte. Bas der Geift fo aus fich felbft fcopft, mas ihm fo gilt, muß aus ihm, als dem Allgemeinen, als dem als Allgemeines thatis

gen Geiste, sehn, nicht aus seinen Leidenschaften, Interessen, Belieben, Willturen, Zweden, Reigungen u. f. f. Dieß ist zwar auch ein Inneres, "von der Natur in uns gepflanzt," aber nur auf natürliche Weise unser Eigenes; es gehört dem Besonderen an, das Höhere darüber ist das wahrhafte Denten, der Begriff, das Bernünftige. Dem zufälligen partitularen Inneren hat Sotrates jenes allgemeine, wahrhafte Innere des Gedantens entgegengesett. Und dieses eigene Gewissen erwedte Sotrates, indem er nicht bloß aussprach: Der Meusch ist das Maaß aller Dinge; sondern: Der Mensch als dentend ist das Maaß aller Dinge. Bei Plato werden wir späterhin die Form sehen, daß ber Mensch sich nur dessen er unsunehmen scheint.

Es ift nun die Frage, mas bas Bute fen. Gotrates bat die Beftimmung für bas Gute nicht nach der natürlichen Seite aufgenommen; das Gute, mas an und für fich 3med ift, ift and Princip der Ratur-Philosophie. Gotrates hat vornehmlich das Sute in Beziehung auf die Sandlungen der Menichen oder auf den Endamed der Belt überhaupt genommen. Beftimmung des Guten in diefer Rudficht wird als Beftimmtbeit in der Besonderheit erkannt, gewußt, in der empirifchen Biffenschaft aufgenommen. Cotrates bat alle anderen philosophifden Wiffenschaften verschmäht, für gering geachtet, und baufig behauptet, daß es leere Renntniffe feben, ohne Rwed für ben Menschen; ber Mensch muffe nur ertennen, mas gut feb, nur bas den Menichen Rubliche folle er auffuchen, - eine Ginfeitigkeit, die für Gotrates gang tonfequent ift. Diese Religion fen nicht nur das Wefentliche, worauf man feinen Gedanten Richtung zu geben habe, sondern das Ausschliefliche. Die Beflimmtheit in Diefer Rudficht bat Cofrates beim Guten ausgefoloffen; felbft in Beziehung auf die Sandtungen der Menichen ift bei ihm bas Sute noch unbestimmt geblieben, und die lette Bestimmtheit (das Bestimmende) ift das, mas wir Subjektivität überbaupt nennen tonnen.

Wenn wir fagen, daß das Gute bestimmt werden foll, fo hat dief junachft den Sinn, daß erftens das Gute nur allgemeine Marime ift - (durch diefe einfache Allgemeinheit tritt es felbft in den Gegensat gegen das Senn der Realität: oder Individualität, Thatigfeit fehlt dem Guten) -; daß es aber zweitens nicht trage, nicht blog Gedante, fondern als Bestimmendes, Wirkliches, und fo als Wirksames vorhanden fenn foll. Dieg ift es nur durch die Gubjektivität, durch die Thätigkeit des Menfchen. Daf das Gute ein Bestimmtes ift, heift naher, baf es ein Wirkliches fen, - d. h. daf es verknüpft fen mit ber Subjektivität, mit den Individuen; d. h. daß die Indivis duen gut find, daß fie wiffen, mas das Gute ift, - und dief Berhältnif nennen wir Moralität. Die Menschen follen bas Rechte miffen, und es thun mit diefem Bewußtfehn; Moralitat, und fo unterschieden von ber Sittlichkeit, Rechte unbewußt thut. Der fittliche (rechtschaffene) Menfch ift fo, ohne daß er vorher Betrachtungen darüber anftellt, es ift fein Charatter, es ift bei ihm fest, was gut ift; fo wie es da= gegen auf bas Bewuftfenn ankommt, tritt die Wahl ein, ob ich gerade das Gute will, oder nicht. Dief Bewuftfeyn der Doralität wird fo leicht gefährlich, veranlagt die Aufgeblafenheit des Individuums von diefem Dunfte der Meinung von fich, die aus feinem Bewuftsehn der Wahl hervorgeht: Ich bin der Berr, ber Wähler des Guten; und darin liegt: 3ch weiß, daß ich ein rechtschaffener Mann — vortrefflicher Mensch — bin. Durch die Willtur, mich fur das Gute zu entscheiden, erhalte ich fo das Bewuftfeyn von meiner Bortrefflichkeit; diefer Ci= genduntel hangt nahe mit ber Moralität zusammen. Bei Go= trates geht es noch nicht zu diefer Entgegenstellung bes Guten und des Subjekts als Mählenden fort, fondern es handelt fich nur um die Bestimmung des Guten; und Verknüpfung der Subjektivität damit, die, als Individuum, das befchließt, d. i. als Perfon, die mablen fann, fich mit bem inneren Allgemeinen

verknüpft. Darin ift zweierlei: Das Wiffen des Guten; und daß das Subjett gut ift, daß dieß sein Charatter, seine Gewohnheit (habitus) ist, — dieß haben die Alten Tugend ges nannt, das Subjett ist so.

Wir verstehen hieraus folgende Kritit, welche Axistoteles.\*) über die Bestimmung der Zugenden, das Princip bei Sakrates macht. Er sagt: "Sokrates hat besser von der Zugend gessprochen, als Phthagoras, aber auch nicht ganz richtig, da er die Zugenden zu rinem Wissen (ἐπισήμας) machte. Dies ist nämlich unmöglich. Denn alles Wissen ist mit einem Grunde (λόγος) verbunden, der Srund aber ist mur im Denken; mithin sett er alle Zugenden in die Einsicht (Erkenntnis). Es wisderfährt ihm daher, daß er die alogische — empfindende — \*\*) Seite der Seele aushebt: nämlich die Leidenschaft (πάθος) und die Sitte (ήθος)," die doch auch zur Zugend gehören. Pathos ist hier nicht Leidenschaft, mehr Reigung, Wollen des Gemüths.

Dieß ist eine gute Kritik. Wir sehen, daß dasjenige, was Aristoteles an der Bestimmung der Tugend bei Sokrates versmist, die Seite der subjektiven Wirklickeit — heutiges Tages Herz — ist: "Das Gute ist wesentlich nur ein Eingesehenes;" die Erkenntnis ist so das einzige Moment in der Tugend. Tugend ist, sich nach allgemeinen Zwecken bestimmen, nicht nach partikularen Zwecken; aber die Tugend ist nicht nur diese Einsssäh, dieß Bewußtsehn. Sondern das eingesehene Gute und Wahre, daß es Tugend seh, sehlt ihm noch, daß auch der Mensch, das Berz, das Gemüth identisch damit seh, — das Moment, wir können entweder sagen, des Seyns, oder der Reaslissrung überhaupt; und diese Seite des Seyns ist das, was Aristoteles das Alogische nennt. Wenn das Gute diese Reaslität hat, als allgemeines

<sup>\*)</sup> Magna Moralia I, 1.

<sup>\*\*)</sup> wohl alogische; gleich nachher heißt es von Plato: dieskero thu punhu ets te to dopou exou, unt ets to adopou.

Senn, Sitte; ober - die Realität, als einzelnes Bewuftfenn, - ift es Leidenschaft: benn Leidenschaft ift eben eine Bestimmtbeit des subjektiven einzelnen Willens. Der Ginficht fehlt, fo zu fagen, die Gubftantialität oder die Materie. Es ift in bet Bestimmung der Tugend eben bief ausgelaffen; was in der Mirtlichteit, wie wir faben, verschwunden: nämlich der reale Beift eines Boltes, woher die Rudtehr des Bewuftsehns in fich; eben fo ift die Bestimmung nur bas Subjettive der Ginficht, ohne bie Realität als Sitte und, am Ginzelnen, als Bathos. Das allgemeine Sute am Ginzeinen als folden, ift es Pathes, das Allgemeine, bas ihr treibt. Doch eben, weil wir gewohnt find, bas Gute, bie Tugend, praktische Bernunft und bergleichen auf die Gine Seite gu ftellen: fo ift und die andere Geite, im Gegenfage gegen bas Moralifche, eine ebenfo abfratte Sinnlichteit, Reigung, Leibenfcaft, - und dief bas Schlechte. Aber daß jenes Mugemeine eben Realität fen, muß es durch das Bewußtfenn als Einzelnes bethätigt werden; und eben Diefer Einzelnheit gebort die Bethatigung an. Ohne biefen Difverfland brudten wir es Intereffe aus, daß es fibe ben Ginzelnen als folden ift. Die Leibenfchaft (Liebe, Chrgeix, Ruhmfucht) ift das Allgemeine, wie es nicht in der Ginficht, fondern in der Thatigteit ift, und wie das Allgemeine ift, als fich realiffrend. — Doch gehört es nicht bierber, die gange Menge der fchiefen Borftellungen und Gegenfase unferer Bilbung au entwirren.

Aristoteles \*) fagt ferner: "Sokrates habe einer Seits ganz richtig geforscht, anderer Seits aber unrichtig. Daß die Tugend Wissenschaft seh, seh unwahr, aber daß ste nicht ohne Einsicht (ohne Wissen) seh, darin habe er recht;" — das Allgemeine

<sup>\*)</sup> Ethic. Nicomach. VI, 13: Σωχράτης τῆ μεν ὀρθῶς εζήτει, τῆ δ ἡμάρτανεν ὅτι μεν γὰρ φρονήσεις ῷετο εἶναι πάσας τὰς ἀρετὰς, ἡμάρτανεν ὅτι δ' οὐκ ἄνευ φρονήσεως, καλῶς ἔλεγε. — Σωκράτης μεν οὖν λόγους τὰς ἀρετὰς ῷετο εἶναι ἔπιστήμας γὰρ εἶναι πάσας. ἡμεῖς δὲ μετὰ λόγου.

des Zwecks gehöra dem Denken an, "Er habe die Zugend zum Logos gemacht; wir aber fagen, sie ist mit dem Logos." Dieß ist eine sehr richtige Bestimmung; es ist die Eine Seite die, daß das Allgemeine mit dem Denken anfängt: aber zur Zugend, als Charakter, gehört, daß ber Mensch es seh, dazu gehört Herz. Gemüth u. s. s. Diese zwei Seiten: a) das Allgemeine, sie bethätigende Individualität, der reale Geist, sind es, die uns nothwendig vorkommen müssen. Der letzere ist in eigener Form bei Sokrakes, das erstere näher zu betrachten.

b. Das Allgemeine bat: felbft eine mofitive und nes gative Seite an ihm. Dag die Realität ber Sittlichteit in dem Boltegeifte fomantent geworden, dies tam in Setrates jum Bemustfeun; er fieht barum fo boch, weil er eben bas Bemußtfebn beffen hatte, was war, er feine Reit ausspricht. Er erhob in diefem Bewußtfenn die Sittlichkeit jur Ginficht; aber bieg Thun ift eben bieß, es jum Bewuftfebn zu bringen, baf Sitten, fittliche Gefese in ihrer Bestimmtheit, in ihrer Unmittelbarteit ichwantend find, - ift die Macht des Begriffs, welche bief unmittelbare Genn und Gelten berfelben, die Seikateit ibres Anfichfebns aufbebt. Wenn die Ginficht positiv daffelbe als Gefet erkennt, was als Befet gilt (bas Positive ift, boch ju ben Gefegen feine Zuflucht zu nehmen): fo ift bief Geltenbe boch burch die negative Weise hindurchgegangen, und hat nicht mehr die Form diefes abfoluten Anfichseyns (es. ift noch nicht platonische Republit). Wenn nämlich also dem Begriffe es fich aufgelöft hat, baf bie geltenben Gefete, in ber gorm, wie fie dem einfichtlosen Bewuftfebn gelten, teine Wahrheit haben, sondern nicht diese allgemeinen find, wie fie eine Beffimmtheit haben - (nicht bieg Gute und jenes Rechte, fondern das rein an fich Allgemeine, das absolute Oute ift das Wahre) -: fo feben wir, dieß ift leer, hat teine Realität. Wenn wir von bem an fich Buten und Schonen fbrechen boren, wenn wir anbers nicht in einem leeren Berumtreiben uns gefallen: fo fordern wir, daß wieder herausgegangen werbe jur Musbreitung bet Bestimmung des Allgemeinen.

Das 3m eite ift, daß indem Gotrates bei ber Unbestimmtheit des Guten bleibt, die Bestimuttheit die nabere Bebentung bat, baf fie das Besondere ausbrückt, das Bestimmen fich auf das besondere Gute bezieht. Da tritt benn ein, bas das Allgemeine nue refultirt aus ber Negation bes besonberen Guten;" bief besondere Sute nun aber find die besonderen Befete," Befete als geltende Gefete, - das Sittliche überhaupt, das, mas zur griechischen Beit als Sitte mar. Wenn nun ber Gebante, Die Reflerion bes Gedankens auf das Allgemeine bringt: fo kann bieg nicht anders gefchehen, als daß bas Befondere in feiner Befchrantung aufgezeigt und mantend gemacht wird. Dies ift eine richtige. aber gefährliche Seite. Das dentende Bewuftfebn, die Reflexion weiß von allem Befonderen feine Mängel aufzuzeigen; fo gilt es nicht als feft, feine Reftigkeit wird erschüttert. Un fich ift eine Inkonsequenz barin, Beschränktes als ein Absolutes gelten zu laffen; aber fle wird von dem fittlichen Menfchen bewußtlos verbeffert, und diefe Berbefferung liegt in dem Sitt= lichen bes Subjekts, in bem Gangen bes Bufammenlebens. Es tann zwar Extreme von Rolliffonen geben, die ungludlich find; fie find aber ungewöhnlich feltene Fälle. Ein Beifpiel aus dem Xenophon wird näher erläutern, wie burch bas Denten, mas das Allgemeine nur in Form des Allgemeinen festhalten will, das Befondere ins Schwanten gerath.

Wenn num das gewuste Allgemeine, das Wahre und Snte das Söchste ist: so liegt darin, daß das Besondere dagegen nicht ein Geltendes ist. Daß sich das Besondere als mangelhaft zeigte, haben wir schon aus der Dialektik kennen gelernt, in derdas Beschränkte sich aushob; aber auch das Allgemeine, das abstrakte Anstch, ist nicht das Geltende. Beide Seiten des Allsgemeinen, die positive und negative, sinden wir verhunden vorsgestellt in Xenophon's Memorabilien. Dies Wert hat den

Zwed, Sokrates zu rechtfertigen; und er hat ihn ums viel gesnauer und getreuer geschilbert, als Plato. Im vierten Buche will Xenophon zeigen, wie Sokrates Theils die Jünglinge an sich gezogen und zur Erkenntniß gebracht habe, daß sie der Bilsbung bedürsten — hiervon haben wir schon gesprochen —; Theils aber erzählt er auch, wie Sokrates sie auch wirklich selbst gebildet habe, und was sie in seinem Umgange gelernt haben, in welchem "er sie dann nicht mehr durch Spizssindigkeiten verswirrte (quälte), sondern ihnen das Gute aus's Deutlichste und Offenste (Unzweideutigste) lehrte," — \*) er zeigte ihnen das Gute und Wahre in dem Bestimmten, in das er zurückging, da er es nicht bei dem bloß Abstrakten bewenden lassen wollte.

a. Bon bem Letteren giebt Tenophon ein Beifpiel an eis ner Unterredung mit dem Sophisten Sippias. Sotrates behauptet da, führt dief aus, "daß der Berechte der fen, welcher ben Befeten gehorche," und "biefe Befete feben gottliche Be-Xenophon läßt den Sippias dagegen fprechen, "wie Gotrates es für an fich abfolut ertlaren tonne, ben Gefeten au gehorden, da das Bolt doch und die Regenten fie oft felbft auch migbilligen, indem fle fle andern;" dief fege voraus, bag fie nicht absolut feben. Sofrates antwortet: "Db denn diejenis gen, welche Rrieg führen, nicht auch wieder Frieden machen?" - und fo den Krieg migbilligen, also bas, was fie gewollt haben, wieder aufheben, es fur nichts an fich Sebendes ertlaren; - und fpricht überhaupt bavon, "baf bief ber befte und glude lichfte Staat feb, wo die Burger Eines Sinnes find und ben Gefeten gehorden." \*\*) Dief ift nun Gine Seite, worin Gotrates von dem Widerspruche wegfieht, und die Gefete, bas Recht, fo wie es jedem in der Borftellung ift, gelten lagt. Sier feben wir affirmativen Inhalt. Fragen wir nun, mas biefe Gefete

<sup>\*)</sup> Xenoph. Memorab. IV. 2, §. 40.

<sup>\*\*)</sup> eod. 4, §. 12 – 16; §. 25.

Gefch. b. Phil. \*

find, fo find es eben diefe, die einmal gelten, wie fie so im Staate und in der Vorstellung vorhanden sind, das andere Mal als bestimmte sich ausheben, und als nicht absolut gelten; 3. B. nicht lügen, nicht betrügen, nicht stehlen, nicht rauben.

B. Diefe andere negative Seite feben wir aber ebenfo in bemfelben Bufammenhange. Um nämlich (erzählt Xenophon) bem Euthydemus das Bedürfniß der Ginficht fühlbar ju machen, bringt Gotrates ibn jum Gespräche, indem er ibn fragt, "ob er nicht nach der Tugend ftrebe, ohne die weder der Privatmann noch ber Burger fich und ben Seinigen nutlich, noch bem Staate es fenn konne." Euthydemus erklart bief allerdings für fein Beftreben. "Dhne Gerechtigkeit aber," erwiedert Gotrates, "fen dief nicht möglich;" und er fragt weiter, "ob Euthhdem alfo ein Gerechter feb, die Gerechtigkeit an ihm felbft vollbracht habe." Euthydem bejaht dieg, indem er fagt, "er bente nicht weniger, als irgend Giner, gerecht zu febn." trates entgegnet nun: "Wie von ihren Arbeiten Sandwerter aufzeigen konnen, fo werden auch die Gerechten zu fagen wiffen, was ihre Werte feben." Auch dieß giebt jener zu, erwiedert, "baf er dief wohl leicht thun konne." Sofrates ichlägt vor, wenn dieß feb, "unter & auf die Gine Seite bas Thun des Gerechten, auf die andere Seite unter A das Thun des Ungerechten zu schreiben." Mit Einstimmung des Euthydem "tomme alfo Lügen, Betrügen, Rauben (Stehlen), einen Freien gum Stlaven Machen (avdoanodizeogai) unter bas Ungerechte auf die anbere Seite." Run fragt Sokrates: "Wenn aber ein Keldherr ben feindlichen Staat unterjocht, gehört dief nicht unter Die Gerechtigkeit?" Euthydemus fagt, "ja. — Ebenfo, wenn er ben Reind täufcht," belügt, "beraubt, jum Stlaven macht?" Euthys . bemus muß dieß zugeben: "Dieß feb auch gerecht." Es zeigt fich fo, "baf diefelben Qualitäten," Lügen, bas Gigenthum und die Freiheit Berauben, Betrügen, "ebenfo wohl unter die Bestimmung ber Gerechtigkeit, als ber Ungerechtigkeit tommen." Euthydemus

fällt ein, die Bestimmung bingugusegen, "daß er gemeint habe, Sofrates verfiebe jenes Thun," Lugen, Betrugen u. f. f. "nur gegen Freunde; gegen biefe feb es ungerecht." Sofrates nimmt dieß also an, fährt aber nun fort: "Wenn ein Keldherr" im enticheidenden Moment ber Schlacht "feine eigene Armee in Schrecken febe, und er taufche fle, indem er luge, daß eine Bulfe eben antomme, um fle jum Giege ju führen, ob dieß gerecht zu nennen fen?" Euthydemus giebt bief gu. - "Sptrates: Wenn ein Bater feinem tranten Rinde eine Arznei, die bas Rind nicht nehmen will, unter die Speisen thut, und es durch diese Zaufoung gefund macht, ift bief gerecht? - Euthydemus: Ja. - Gofrates: Oder ift Jemand ungerecht, ber feinem Freunde. ben er in der Verzweiflung und im Begriffe fleht, fich bas Leben zu nehmen, seine Waffen beimlich oder mit offener Gewalt nimmt?" Euthydem muß ebenfo zugeben, "daß dieg nicht Unrecht fen." \*) Go zeigt fich bier wieder, daß fich diefelben Bestimmungen alfo auch gegen Freunde auf beiben Seiten finden, unter bie Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit zu fiehen tommen u. f. f.

Sier sehen wir die negative Seite, daß Sokrates das wanstend macht, was der Vorstellung sonst fest war. Richt lügen, nicht betrügen, nicht rauben gilt in der unbefangenen Vorstels lung für recht, — dieß ist ihr das Feste; aber durch die Verzgleichung dieses für sest Gehaltenen mit Anderem, das ihr ebenso sest als wahr gilt, zeigt sich, daß sie stich widersprechen, — und jenes Feste wird wankend, es gilt nicht mehr sür sest. Das Posttive, was Sokrates an die Stelle des Festen sest, ist eines Theils im Gegensase wieder dieses, den Gesesen zu gehorchen: wir sehen ganz das Allgemeine, Unbestimmte, und "den Gesesen gehorchen" versteht nun jeder, der dieß hört, eben die Gesese ausgedrückt, wie die allgemeine Vorstellung derselben sich bewust ist, nicht lügen, nicht betrügen; aber diese Gesese sind eben dieß,

<sup>\*)</sup> Xenoph. Memorab. IV, 2, §. 11 - 17.

daß fle fo im Allgemeinen Lugen, Betrugen, Rauben als Un= recht aufftellen, - Bestimmungen, Die für den Begriff nicht aushalten. Anderen Theils aber die Ginficht, in welcher bas unmittelbar Gefette, gefett auch in ber Bermittelung, Regation fich rechtfertigt, bezeichnet, wenn fie mahrhaft ift, die Grenze deffelben, seine Bestimmtheit, - Konstruktion des Ganzen. Aber Theile finden wir biefe Ginficht eben nicht bei Gotrates, fondern fle wird das Unbestimmte in ihrem Inhalte, wie oben den Gefeben überhaupt gehorchen; Theils hat fie eben die Seite ber Ericheinung bes Aufbebens ber geltenben Gefete, und fie ift als Realität eine Bufälligkeit. a) Richt jeder hat die Ginficht, b) wer fle bat, tann beim Regativen fteben bleiben; fle ift bas Bufallige bes Umgangs und ber Bilbung burch Sofrates' Charafter, ber eigentlich das Kefte ift, und woran fich der Umgebende durch fubftantielle Mittheilung und Gewohnheit befestigt, - aber "es , find viele folche dem Sokrates untreu geworden." \*)

Sokrates zeigt allgemeine Gebote: "Du follt nicht tödten"
u. f. f.; diese Allgemeinheit ist verbunden mit einem besonderen Inhalte, und dieser ist bedingt. Wenn nun dies Bedingte des Inhalts zum Bewußtsehn gebracht wird, so ist die Festigkeit, die diese Gebote durch die Allgemeinheit haben, schwankend. Bei Gesesen oder Geboten kommt es sonach auf Umstände an, sie sind ein von Umständen, Meinungen Bedingtes; und die Einssicht ist es, die solche Bedingungen, Umstände ersindet, wodurch Ausnahmen für dieß unbedingt geltende Geses entstehen. Eisgenthum nehmen, ist ungerecht; dieß ist fest. Durch solche Uesberlegung, daß es im besonderen Falle nicht Unrecht seh, wird die Festigkeit vernichtet; die Grundsäse werden so wankend. Denn ihnen ist die Form der Allgemeinheit nothwendig; nur so sind sie sest. Wenn durch besondere Fälle, Instanzen die Allsgemeinheit beschränkt wird, so verschwindet mit der Allgemeins

<sup>\*)</sup> Xenophon. Memorab. IV, 2, §. 40.

beit auch die Festigkeit des Grundsages; dieser erscheint als bessonderer, der gilt und nicht gilt. Es kommt auf die Umftände an; diese sind zufällig — objektiv —, oder es tritt Zufälligkeit meiner Interessen ein.

y. Hier feben wir also bas Allgemeine fo bestimmt, reas liffert: allgemeines Rennen ber Gefete; in Wahrheit aber, ba diefe verschwindende Momente find: das unbestimmte Auge= meine, und den Mangel feiner Unbestimmtheit noch nicht er-Wir feben nur vielmehr die bestehenden Befete verfdwinden; das Rachfte, bei bem wir fleben, ift bief, bag burd die Bildung des reflektirenden Bewußtseyns das im Bewußtseyn Beltende, die Sitte, bas Gefetliche mantend geworben ift. Bierbei ift anzuführen, daß es Ariftophanes ift, ber bie fotra= tifche Philosophie von diefer negativen Seite aufgefaßt hat. Dieg Bewußtsehn des Ariftophanes über die Ginseitigkeit des Sotrates tann als ein Vorspiel bavon angesehen werden, wie auch das athenische Bolt feine negative Beife wohl ertannte, und ihn zum Tode verurtheilte. Es ift bekannt, daß Ariftopha= nes den Gotrates auf's Theater fo aut, als nicht nur 3. B. den Aefchplus und besonders den Euripides, sondern auch die Athenienser überhaupt, alebann ihre Keldherren, das personificirte athenische Wolt und die Götter felbft brachte, - eine Freiheit, die wir uns nicht einfallen laffen wurden, wenn fie uns nicht gefdichtlich aufbewahrt mare. Es gebort nicht hierher, Die eigene Natur der ariftophanischen Romodie gu betrachten, noch befonders den Muthwillen, den er an Sotrates verübt haben foll. Für's Erfte darf ums überhaupt dieß nicht auffallen, nach brauchen wir den Aristophanes zu rechtfertigen oder nur zu entschuls bigen. Es tann wur fo viel gefagt werden, daß es freilich unferer deutschen Ernsthaftigkeit widerspricht, zu feben, wie Aristo= phanes lebende Manner im Staate mit ihren Ramen auf die Buhne bringt, um fie tacherlich ju machen, befonders aber einen fo moralischen und rechtschaffenen Mann, wie Gotrates.

Durch chronologische Bestimmungen hat man so viel eruiren wollen, daß seine Darftellungen teinen Ginflug auf die Berur= theilung des Sofrates gehabt hatten. Man fleht, es gefchieht bem Sofrates gang Unrecht; bann ertennt man auch ben Werth bes Ariftophanes, er hat in feinen Bolten gang recht gehabt. Und jener Dichter, ber ihn auf bas Lächerlichfte und Bitterfte bem Sohne preis gab, ift tein gewöhnlicher Poffenreifer, Luftig= macher, feichter Spagvogel gemefen, der das Beiligfte und Bortrefflichfte versvotte und dem Wibe feines Spottes Alles Preis gebe und aufopfere, um die Athenienfer lachen zu machen. Allein Alles hat viel tieferen Grund; bei feinen Spafen liegt tiefer Ernft ju Grunde. Blog fpotten wollte er nicht; Ehrwurdis ges bespotten, ift tabl und platt. Ein elender Dig ift der, welcher nicht fubftantiell ift, nicht auf Widerfprüchen beruht, die in der Sache felbft liegen; Ariftophanes ift tein fchlechter Bitling gewesen. Es ift nicht möglich, an Etwas Spott auferlich anzuhängen, bas nicht den Spott feiner felbft, die Fronie über fich, an fich felbst hat. Das Romische ift: Mensch, Sache auf= zuzeigen, wie es fich in fich felbft auflöft in feinem Aufspreizen. Ift die Sache nicht in ihr felbst ihr Widerspruch: so ift das Romische oberflächlich, grundlos. Ariftophanes macht fich nicht nur über den dnuog, den Euripides luftig; fondern bei dem Spott über den dnuog liegt tiefer politischer Ernft zu Grunde. Aus allen feinen Studen geht hervor, welch gründlich tiefer Patriot er gewesen ift, - ein ebler, vortrefflicher, mahrhaft athenischer Bürger.

Was diese Erscheinung des Aristophanes betrifft, so ist die aristophanische Komödie für sich ein wesentliches Ingredienz im athenischen Volke, — Aristophanes eine ebenso nothwendige Fisque, als es der erhabene Perikles, der leichtstnnige Alcibiades, der göttliche Sophokles und der moralische Sokrates gewesen; Aristophanes gehört ebenso sehr in den Kreis dieser Sterne. Im tiessten Ernste sehen wir einen Patrioten vor uns, der, obgleich

Tobesstrase darauf gesetzt war, doch in einem seiner Stüde sich nicht scheute, ben Frieden anzurathen. In ihm, der den tiefsten und verständigsten Patriotismus hatte, stellt sich der selige, seiner selbst gewisse Genuß eines Volkes dar, das sich selbst preis giebt. Es gehört zum Komischen eine Sicherheit seiner selbst, die, — indem sie sich auf etwas verläßt, an etwas sesshält, mit allem Ernst dieß betreibt, während ihr immer das Gegentheil dessen wird, was sie ausrichtet, — darüber gar in keinen Zweissel geräth, zu keiner Reslexion über sich kommt: sondern vollkommen ihrer und ihrer Sache gewiß bleibt. Diese Seite des freien athenischen Seistes, diesen vollkommenen Genuß seiner selbst im Verluste, diese ungetrübte Gewisheit seiner selbst bei aller unmittelbaren Fehlschlagung des Ersolgs und der Realität — das höchst Komische — genießen wir im Aristophanes.

In den Wolken sehen wir nicht dieß unbefangene Komische; sondern Widerspruch wird mit bestimmter Absicht. Aristophanes also schildert den Sokrates auch komisch, wie er in seinem moralischen Bemühen das Gegentheil dessen hervordringt, woraus er geht, und Schülern von ihm Freude über die einsichtsvollen Entdeckungen entspringt, die ste durch ihn gemacht, und die ste sur ihr Glück halten, die sich ihnen aber häßlich verkehren und zum Gegentheil dessen, was ste meinten. Die vortressliche Einsicht, die hier vorgestellt wird, daß die Schüler des Sokrates erlangen, ist eben die Einsicht in die Nichtigkeit der Gesetz des bestimmten Guten, wie es dem unbefangenen Beswuhtsehn als Wahrheit galt.

Er hat Spafe gemacht, daß Sokrates fich mit gründlichen Untersuchungen beschäftigt habe: Wie weit die Flohe springen; und daß er ihnen deshalb Wachs an die Füße geklebt habe. Dieß ift nichts Sistorisches; aber begründet ist es, daß Sokrates in seiner Philosophie diese Seite hatte, die Aristophanes da mit Bitterkeit hervorgehoben hat. Es ist ein Beweis der Richtigs

keit, mit der Aristophanes die sokratische Philosophie aufgesfaßt hat.

Die turge Rabel ber Wolten ift alfo diefe. Strepftabes, ein ehrlicher atheniensischer Bürger von alter Art, hat große Roth mit feinem neumodifchen, verschwenderifchen Sohne, ber von Trau Mutter und Berrn Ontel verzogen, Pferde halt, eine Lebensweise führte, die feinen Umftanden unangemeffen mar. Der Bater hat badurch Roth mit den Gläubigern, geht in feiner Roth jum Gofrates, und tritt bei ihm als Schuler ein. Da lernt ber Alte, bag nicht bieg und nicht bieg, - jenes gerecht ift; ober er lernt große und kleine Grunde (Berftandchen, ήττων λόγος), - er lernt bie Dialektik der Gesete, Grunde gu finden, bas bestimmte Gesetliche, als 3. B. feine Schulben gu bezahlen, burch Grunde umzuftogen. Und er nothigt bann feinen Sohn, auch bei Sokrates in die Schule zu geben, der bann auch feine gehörige Weisheit profitirt. Mit diefer neuen Weisheit von Gründen und Gründe-Erfinden ausgerüftet, ift er gewaffnet gegen bas Saupt-Mebel, bas ibn drudt, gegen feine mahnenden Gläubiger. Diese tommen benn nun auch bald nachs einander, die Bezahlung zu bolen. Strepfiades weiß fle nun mit guten Grunden abzuspeisen, zeigt ihnen, daß er zu bezahlen nicht nöthig habe, beschwichtigt fie burch allerlei titulos, ja verböhnt fle felbst (womit er fle wegraifonnirt); und ift febr vergnügt, dieg bei Gotrates gelernt ju haben. Aber bald andert fich die Scene, wendet fich die Sache. Der Sohn tommt berbei, beträgt fich febr ungezogen gegen feinen Bater; fo febr, baf ber Gohn ben Bater am Ende ausprügelt. Der Bater fdreit darüber auf's Sochste, als über die lette Unwürdigkeit; ber Sohn aber erweift ihm mit eben fo guten Grunden nach ber Methobe, die er bei Gofrates profitirt hatte, daß er ein volltommenes Recht habe, ihn zu schlagen. Strepftades endigt bie Komödie mit ber Bermunidung ber fotratifden Dialettit,

mit der Rudtehr zu feiner alten Sitte und der Abbrennung bes Sauses des Sofrates.

Die Uebertreibung, die man dem Ariftophanes gufchieben tonnte, ift, daß er diese Dialettit gur gangen Bitterteit ber Ronfequeng fortgetrieben bat; es tann jeboch nicht gefagt werben, daß dem Gotrates Unrecht geschehen mit diefer Darfiellung. Ariftophanes hat durchaus nicht Unrecht, ja man muß fogar feine Tiefe bewundern, die Seite des Dialektischen des Gotrates als eines Regativen erkannt und (nach feiner Weife freilich) mit fo festem Dinfel dargestellt zu haben. Denn die Entscheis bung wird beim Berfahren bes Sofrates immer in bas Subjett, in das Gemiffen gelegt werden; wo aber das ichlecht ift, muß fich die Geschichte des Strepffades wiederholen. Gotrates' Allgemeinheit hat die negative Seite des Aufhebens der Mahrbeit (Befete), wie fle im unbefangenen Bewußtsebn ift, (die wir in einem Beispiele feines Unterrichts faben); - dieg Bewußtfenn wird fo die reine Freiheit über ben bestimmten Inhalt, ber ihm als an fich galt. Diefe inhaltslofe Freiheit, bie Realität als Beift, ift gleichgültig gegen ben Inhalt; erfüllt, - fo bag ihr der Inhalt nicht ein fester ift, fondern die Durchdringung ber Freiheit und des Allgemeinen ift der Beift. Er, als die Einheit bes Inhalts und der Freiheit, ift eigentlich das Wahrhafte; wie der Inhalt der Freiheit für das ungebildete Bewußt= febn ift, ift er zerftreut, und gilt in feiner Beftimmtheit fur abfolut, er erfcheint ihm nicht als geiftiger Inhalt. Die forta= tifche Dialettit geht gegen dief Wiffen des ungebildeten Geiftes von feinem Inhalte; es macht ihn wantend, zeigt, bag er, fo wie er ihm erscheint, teine Bahrheit hat. Das Bewußtfebn verliert biefe Borftellung von feiner Wahrheit, als diefem ger= ftreut geltenben Inhalte, und wird frei.

c. Wenn wir näher dieß betrachten, was denn das Wahre ift in diefem Bewußtseyn: fo machen wir den Uebergang ju ber

Weise, wie dem Gotrates selbst das Realisirende des Alls gemeinen erschien.

Es ift zu bemerten, daß der ungebildete Beift dem Inhalte feines Bewußtfenns nicht fo folgt, wie er ihm in feinem Bewußtsehn erscheint: sondern daß er ihm, als Beift, zugleich ein aufgehobener ift, - ober er, als Geift, bas felbft torrigirt, mas unrichtig in feinem Bewußtfenn ift; - an fic, aber nicht für fich, ift er als Bewußtfeyn frei. 3. B. im Bewußtfebn gilt bieß Gebot als Pflicht: "Du follt nicht tödten," es ift allgemeines Gefet; wenn es gefragt wird, fpricht es dief als Gebot Allein daffelbe Bewußtfehn, - wenn nämlich tein feiger Beift in ihm wohnt, - wird im Rriege tapfer auf die Reinde losschlagen und fle todtschlagen; hier wenn es gefragt, ob es Bebot ift, feine Reinde ju todten, wird es dief bejahen. (Der Scharfrichter tödtet auch.) Allein, wenn es in Drivathandel mit Widersachern, und Keindschaften verwickelt ift: fo wird ihm dieß Gebot, feine Reinde zu töbten, nicht einfallen. Wir konnen eben dief alfo den Beift nennen, ber ihm gur rechten Beit bas Gine, und zur rechten Beit bas Entgegengefeste einfallen läßt; es ift Beift, aber ein ungeiftiges Bewußtfehn. Der erfte Schritt, ein geiftiges Bewußtsehn zu werden, ift die negative Geite ber Erwerbung der Freiheit feines Bewußtfeyns; diefe ift fo leer (diese Wirtung bringt die fotratifche Dialettit hervor), aber bieß, mas dem Bewußtfebn einfällt, die Weise, wie fle als all= gemein gedacht wird, ihre Erfüllung feben wir, bei Ariftopha= nes, durch fein Privatintereffe, - ober an ihr als diefem Geift, ber feiner Form zuerft allgemein bewuft wird, seben wir einen folechten Geift, des Strepftades und feines Sohns, der nur das negative Bewußtfebn des Inhalts der Gefete ift. Für ein tonfequent gewordenes Bewußtfebn ift dief Gefet des einzelnen Kalles ein aufgehobenes; es bringt baffelbe mit feinem Begentheile zusammen, und es bat ihm teine Wahrheit an fich; es erhebt fich über die Weise, wie fle ihm in diesem Kalle erschien,

— und zugleich hat es noch nicht die positive Wahrheit, welche in ihrer Bestimmtheit erkannt ware.

Diefer Mangel tann auf doppelte Beise aufgefaßt werden: a) diese Freiheit ift, als ein Sepn; das allgemeine an fich Geb= ende, - fo vermift Ariftoteles die Bethätigung, bas reale Doment daran, bestimmende Freiheit; B) ober - ba fle, als reine Bewegung, Freiheit bleibt — den Inhalt. a) Bei Gotrates nun feben wir in Ansehung ber Erfüllung diefes Inhalts (des Pofitiven) eben wieder das Borige, den Gefesen zu gehorchen, an die Stelle treten - b. h. eben die Weise des intonsequenten Dentens und Vorstellens -; auch die Ginficht in die Mahrbeit einzelner Gefete, allein eine Ginfict, welche fo befchaffen ift, wie die Beweise unscrer Moral. Gie geben von einer Beftimmung aus, worunter als dem Grunde und Allgemeinen bas bestimmte Gefet oder die Pflicht fubsumirt wird; allein diefer Grund ift felbft nicht Abfolutes und fällt unter biefelbe Dialettit. 3. B. Mäßigteit als eine Pflicht aus bem Grunde gebos ten, weil Unmäßigkeit die Befundheit untergrabe: - bier ift Sesundheit das Lette, das hier als absolut gilt; allein diese ift ebenso nichts Absolutes, es giebt andere Pflichten, bie gebieten bie Gesundheit, ja das Leben felbft, in Gefahr gu bringen und aufzuopfern. Die fogenannten Rollifionen find nichts Anderes. als eben dief, daß die Pflicht, die als absolut ausgesprochen wird, fich zeigt als nicht abfolut; in diefem beftandigen Widerfpruche treibt fich die Moral herum. Eben diefer Widerfpruch bei Gotrates' feinen Begriffen zeigt bas rein Allgemeine als bas Wesen auf, worin alle Bestimmung, die sonft dem Bewußtfebn als an fich febend gilt, fich auflöft, - und auf der anderen Seite, indem dief Allgemeine einen Inhalt erhalten foll, Daffelbe an die Stelle treten. Das Bahre ift hieran die reine Einsicht, — diese Bewegung des Bewußtfepns, und das Allgemeine. β) Diefer Mangel des Inhalts, der Erfüllung, ift Wiederherflellung eines Inhalts, nicht der Willfur, fondern als eingefes

bene Gefete, die fich dem Bewußtsebn gerechtfertigt. Bei Go= trates feben wir diefe Begeiftung des Inhalts eintreten, - ein Wiffen, Ertennen beffelben, Aufzeigen feines Grundes, ber bas Allgemeine ift; aber nur formell als Grund, ohne eben aus diefem Allgemeinen, das nicht das absolut reale Allgemeine, weldes die Entgegengefesten enthielte, - formale Ginficht, noch Es bleiben vielerlei felbftftandige Grunde, nicht das Wefen. wie vorhin vielerlei Gefete, - die Ginficht ift noch nicht ausgesprochen als das reale Moment, das Unbezogene, mas fie unterjocht, ihr Wefen ift; es tommt uns daffelbe als eine Menge Grunde por, nicht ihre Ginheit, - oder wir konnen die Grunde als viele Gefete, Pflichten betrachten, die die bestehenden Ge= fete für das Bewußtseyn darftellen. Der mahre Grund ift der Beift, und zwar ber Geift eines Boltes; - eine Ginficht in die Ronftitution eines Boltes, und Ginficht in den Busammenhang bes Individuums mit diefem realen allgemeinen Geifte.

Die Befdrantung des Allgemeinen, die fo eintritt, gu ertennen, fo bag fle fefte ift, nicht zufällig wird, b. h. bas Allgemeine in feiner Beftimmtheit zu ertennen, - ift nur möglich im gangen Bufammenhange eines Spftems der Wirklichkeit. Im gemeinen Leben macht fich bie Befdrantung auf bewußtlofe Beife (im athenischen Leben waren es Theils die Sitten, welche diefe Befchräntung machten), ber Grundfat bleibt babei feft; haben wir die Ausnahme, fo fagen wir: Go ift es mit Diefer Allgemeinheit nicht gemeint, daß die Befchrantung wegfallen Diefe Befdrantung der Grundfate, Die bestimmt ift durch Gefet in une, oder Staatsgefete, Buftand des Lebens überhaupt, vergeffen wir; bas Fefte bat uns fogleich die Geftalt der Allgemeinheit. Das Andere ift, daß die Beschräntung vor's Bewuftfepn tritt; wird gefagt, ber Grundfat ift nicht allgemein, ohne daß die Beschräntung in ihrer Bestimmtheit erkannt wird, fo ift ber Grundfat nur überhaupt mantend gemacht. Die Gefett. bie Sitten, die Regierung, das Regieren, das wirkliche Staats= leben hat in sich sein Korrettiv gegen das Intonsequente, was darin liegt, solchen bestimmten Inhalt als absolut geltend auszusprechen.

Es fleben fich zwei Seiten entgegen: die eine ift bas All= gemeine als folches, Gefete, Pflichten überhaupt; bas Andere der Beift überhaupt, in feiner Abstraktion das bethätigende Individuum, das Entscheibende, Subjektive. Diese beiden Seiten find nothwendig auch im Bewußtsehn des Gofrates: Inhalt und Berrichaft über diefen Inhalt. Allgemein ift der Mangel des Regativen an diesem Augemeinen felbft, als Entwickelung. Dief Regative, als Reales gegen das Allgemeine, ift das Doment der Individualität als folder, das Thätige, das Beftimmung hereinbringt, das, was fich entschließt. Wenn wir bas volltommene Bewuftfeyn haben, daß im wirtlichen Sandeln die bestimmten Pflichten und das Berhalten banach nicht ausreicht, fondern jeder tontrete Kall eigentlich eine Rollifion von Pflichten, eine Rontretion vielfacher Bestimmungen ift, welche fich im moralischen Berftande unterscheiben, die aber ber Geift als nicht absolut behandelt, fondern fle in der Ginheit feiner Entschliegung verbindet: fo nennen wir diefe reine entschließende Individualität, das Wiffen, was das Rechte ift, das Gewiffen, - wie das rein Allgemeine des Bewußtsehns, nicht ein befonderes, fondern eines jeden, die Pflicht. Dben ift es, als der Beift des Bolts, Die Sitte genannt worden. An die Stelle Diefes allgemeinen einigen Beiftes tritt ber einzelne Beift, bie fich entscheidende Individualität. Indem nun fo das Befondere, das Gefesliche dem Bewußtfenn wantend gemacht wird: fo ift bas Subjett bas Beflimmende, Enticheidende. Db guter oder ichlechter Beift ent= scheide, bestimmt jest das Subjett. Der Puntt der Entichei= bung aus fich felbft fing an, bei Gotrates aufzugehen; biefes war bei den Griechen bewußtlofes Bestimmen. Bei Gotrates wird diefer entscheidende Geift in das subjettive Bewußtfenn bes Menschen verlegt; und bie Frage ift nun gunächft, wie biefe

Subjektivität an Sokrates selbst erscheint. Indem die Person, das Individuum zum Entscheidenden wird, so kommen wir auf diese Weise auf Sokrates als Person, als Subjekt zurück; und das Folgende ist nun eine Entwickelung seiner persönlichen Vershältnisse.

Bas die Derfonlichteit des Gotrates überhaupt betrifft, fo ift von diefer am Anfang ichon die Rede gewesen; er felbft war ein durchaus edler, ein plaftifch gebilbeter Mann, und mit eblen, - und darüber ift nichts mehr hinzuzuseten. noch bemertt werden, daß "der Umgang mit feinen Freunden für fle im Gangen febr wohlthuend, lehrreich gewesen ift;" \*) aber indem das Sittliche auf die Subjektivität gestellt ift, tritt benn hier die Bufälligkeit bes Charakters ein. Die Erziehung der Staatsbürger, das Leben im Bolt ift eine gang an= bere Macht im Individuum, als daß daffelbe fich fo burch Grunde bilden follte. Go mahrhaft bilbend der Umgang des Gotrates gewefen ift, fo tritt bennoch diefe Bufälligkeit ein. Wir feben fo die mit bem genialifchften Naturell, 3. B. Alcibiades, Rritias, nachher diefe Rolle fpielen, daß fie in ihrem Baterlande als Reinde, als Berrather ihrer Mitburger, als Berderber, ja als Unterbruder, Thrannen des Staats beurtheilt merben, - ungludliche Beiden ber Berwirrung.

Die eigenthümliche Gestalt, in der diese Subjektivität, dieß in sich Sewisse, was das Entscheidende ist, — wie dieß bei Sokrates erscheint, ist noch zu erwähnen. Es hat jeder hier eisnen eigenen solchen eigenen Geist; oder er für sich erscheint ihm als sein Geist. So sehen wir, wie damit zusammenhängt, was unter dem Namen des Genius (δαιμόνιον) des Sokrates beskannt ist; er enthält das, daß jest der Mensch nach seiner Einssicht aus sich entscheidet. Aber es darf uns bei diesem berühmsten Genius des Sokrates, als einer so viel beschwasten Bizars

<sup>\*)</sup> Xenophon. Memorab. IV, 1, §. 1.

rerie feines Borftellens, weder die Borftellung von Soutgeift, Engel und bergleichen einfallen, noch auch bas Gemiffen. Denn Gewiffen ift die Vorftellung allgemeiner Individualität, des feis ner felbft gewiffen Beiftes, ber zugleich allgemeine Wahrheit ift. Der Damon bes Sofrates ift die gang nothwendige andere Seite au feiner Allgemeinheit; wie ihm diefe gum Bewußtfebn tam, fo auch die andere Seite, die Ginzelnheit des Beiftes. Sein reines Bewuftfenn fland über beiben Seiten. Welcher Mangel in diefer Seite, werden wir fogleich bestimmen: nämlich ber Mangel des Allgemeinen ift erfest felbft mangelhaft, auf eine einzelne Weife, nicht Wieberherftellung bes Verborbenen für das Regative. Sein Entschließen im Ginzelnen, im Thun und Laffen, mar Segenstand für ibn; er hatte ein Bewußtfebn über dief individuelle Thun. Es ift darin weiter teine Phantafterei, tein Aberglaube, oder wie man es nennen will, au feben; fondern es ift eine nothwendige Betrachtungsweise, nur daß Gotrates diefe Rothwendigkeit nicht erkannte, fondern bieß Moment nur überhaupt vor feiner Borfiellung war. fcheint barum als eine Eigenheit, welche nur einem Ginzelnen gutam; badurch erhalt er ben Schein ber Ginbilbung, ericheint ibm nicht, wie er in Wahrheit.

Das Innere des Subjekts weiß, entscheibet aus sich; dieß Innere hat bei Sokrates noch eine eigenthümliche Form gehabt. Der Genius ist noch das Bewußtlose, Aeußerliche, das entscheisdet; und doch ist es ein Subjektives. Der Genius ist nicht Sokrates selbst, nicht seine Meinung, Ueberzeugung, sondern ein Bewußtloses; Sokrates ist getrieben. Das Orakel ist zugleich nichts Aeußerliches, sondern sein Orakel. Es hat die Sestalt geshabt von einem Wissen, das zugleich mit einer Bewußtlosigkeit verbunden ist, — ein Wissen, was sonst auch als magnetischer Zustand unter anderen Umständen eintreten kann. Bei Stersbenden, im Zustande der Krankheit, der Katalepste kann es komsmen, daß der Mensch Zusammenhänge kennt, Zukünstiges oder

Gleichzeitiges weiß, was nach dem verftändigen Zusammenhang für ihn durchaus verschlossen ist. Dieß sind Thatsachen, die man rober Weise häusig durchaus läugnet. In dieser Weise ist das, was das Wissen, das Beschließen, das Bestimmen in sich betrifft, und aus Bewußtsehn und Besonnenheit geschieht, in der Form des Bewußtsehn bei Sokrates angetroffen.

Dieß ist nun der Genius des Sokrates; es ist nothwendig, daß dieser Genius an Sokrates erschienen ist. Es ist eigenthümslich, daß bei ihm diese Form des Wissens des Inneren die Gesthalt eines Dämonion angenommen hat; und in Beziehung auf das Folgende müssen wir dieß Verhältniß noch näher betrachten. Bu was er den Sokrates bestimmt habe, und welche Form der Entscheidung früher gewesen seh, darüber spricht sich Xenophon geschichtlich auf das Bestimmteste aus.

Das Gute nämlich ift der gedachte Zweck, da entsteht Kolstissen von Pflichten; über diese ist auch durch Staatsgesete, Sitte, Wirklichkeit des Lebens entschieden. In der Freiheit des Wissens, für sich, was recht, was gut sen, zu bestimmen, die wir bei Sokrates hervortreten sehen, ist dann, außer diesem Ausgemeinen, enthalten, daß der Mensch auch für sich in Ausehung des Partikularen, was er zu thun hat, das Entscheidende ist, das Subjekt sich zum Entscheidenden macht. In dieser Rückssicht muffen wir das auffassen, was dem Standpunkte der grieschischen Freiheit wesentlich war.

Der Standpunkt des griechischen Seistes ist nach der moralischen Seite als unbefangene Sittlickeit bestimmt. Der Wensch hatte ein solches Verhältniß noch nicht, sich so in sich zu restektiren, aus sich sich zu bestimmen; noch weniger war das vorhanden, was wir Sewissen nennen. Solches, Gesetze, Sitten u. s. s. sind nicht nur, sondern sie werden sestgesetzt, sie treten hervor; von einer Seite werden sie, der Grundlage nach, als Tradition angesehen, die für sich sich entwickelt ohne bestimmtes Bewußtsehn. Diese Gesetz hatten nun die Gestalt, daß sie gött-

liche Gefete, von den Göttern fanktionirt waren. Wir wiffen, bag die Griechen fur bie Entschliefung gwar Gefete hatten; auf ber anderen Seite aber mar ebenfo ju entscheiben über unmittelbare Källe sowohl in Privat-, als Staatsangelegenheiten. Die Griechen entschieden aber noch nicht aus bem subjektiven Bilden. Der Kelbherr ober bas Bolt felbft nahm noch nicht bie Entscheidung auf fich, was das Befte im Staate fen; ebenso auch nicht bas Individuum in feinen Familienangelegenheiten. In Anfehung eines Entschluffes haben bie Griechen ju Drateln ihre Buflucht genommen, bas Dratel gefragt (bief mar bas Subjettive, Enticheidende), bie Romer ben Bogelflug; Betrachten ber Opferthiere gehört auch babin, eben fo auch, baf man einen µartig um Rath fragte. Der Keldherr, der eine Golacht liefern follte, hatte aus ben Eingeweiben ber Opferthiere feine Enticheidung zu nehmen, wie fich dieß in Xenophon's Anabafis öfter findet; Paufanias qualt fich einen gangen Tag lang, ebe er ben Befehl zur Schlacht giebt. \*) Dief Moment ift mefentlich, daß das Bolt fo nicht das Befdliefende ift, das Subjett dief noch nicht auf fich nahm, fondern fich von einem Anberen, Meuferen bestimmen ließ; wie benn Dratel überall nothwendig find, wo der Menfch fein Inneres noch nicht fo unabbangig, fo frei weiß, daß er die Entschließung nur aus fic felbft nimmt, - und dief ift der Mangel der fubjektiven Freis beit. Und diese Freiheit ift bas, was wir barunter verfteben, wenn wir in jegigen Zeiten von Freiheit fprechen; diefe mar bei ben Griechen nicht fo vorhanden, in der platonifchen Repus blik werden wir mehr davon sehen. Es gehört der modernen Beit an, daß wir dafür fleben wollen, mas wir thun; wir wollen uns nach Grunden ber Rlugheit enticheiben, und halten es für's Lette. Die Griechen hatten noch nicht bas Bewuftfebn diefer Unendlichteit.

<sup>\*)</sup> cf. Herodot. IX, 33 sqq.

Geich. d. Phil. "

Im erften Buche von Xenophon's Dentwürdigkeiten, bei Gelegenheit ber Vertheidigung des Gotrates über fein Damonion, fagt Sotrates gleich Anfangs: "Die Götter baben fich das Wichtigste (τὰ μέγιστα) zu wiffen vorbehalten. Aderbau, Schmiedekunft u. f. f. feben menfcliche Runfte; ebenfo Regierungstunft, Rechentunft, auch ju Saus und im Krieg zu tommandiren, - ber Menfc tonne Gefdictlichteiten barin er= Kur jenes aber" - nämlich die wichtigen Segenftande in diesem Felde - "set die parteia" (divinatio) "erforder= lich," die fich die Götter vorbehalten. Solches, mas Recht und Unrecht, was tapfer, feig fen, wiffen ebenfo die Menschen. "Aber ber das Relb baut, weiß nicht, wer die Früchte genießen (erndten) werde; wer ein Saus baut, nicht, wer es bewohnen wird; der Keldherr weiß nicht, ob es gerathen fen, die Armee in's Keld gu führen; wer einem Staate vorfieht, ob es ihm" (bem Indivi= buum) "gebeihlich ober gefährlich feb; noch wer eine ichone Frau" (xahýv, - eine Geliebte) "heirathet, ob er werde Freude baran erleben, ob ihm nicht Rummer und Leid baraus entspringen wird; noch wer mächtige Bermanbte im Staate bat, tann wiffen, ob es ihm nicht geschieht, wegen berfelben aus dem Staate verbannt zu werden. Wegen diefes Ungewiffen muß man aber zu der µavtsia feine Zuflucht nehmen;" \*) fie feb verschieden: "Dratel, Opfer, Bogelflug u. f. f. betrachten, für Sotrates aber fen nun dief Dratel fein Damonion geme= fen." \*\*) Go brudt fich Xenophon aus. Dieses Drakel ift wesentliche Bedingung des griechischen Bewußtsehns gemesen; bei ihrer Freiheit suchten die Griechen gugleich die Entscheidung in einem Neuferlichen: Das Wichtigfte haben fich die Götter vorbehalten. Bei uns ift bieg anders. Wenn Giner bas Bufünftige voraus weiß im Somnambulismus oder im Sterben, fo

<sup>\*)</sup> Xenophon: Memorab. I, 1, §. 7 - 9.

<sup>##)</sup> eod. loco §. 3 - 4.

steht man dieß für eine höhere Einsicht an; näher betrachtet sind es aber nur Interessen der Individuen, Partikularitäten. Will Einer heirathen, oder ein Haus bauen u. s. s.: so ist der Erfolg nur für dieses Individuum wichtig; dieser Inhalt ist nur partikular. Das wahrhaft Göttliche, Allgemeine ist die Institution des Ackerdaues selbst, der Staat, die Ehe, gesesliche Einrichtungen; gegen dieß ist das etwas Geringes, daß ich weiß, daß, wenn ich zu Schisse gehe, ich umkommen werde oder nicht. Es ist eine Verkehrung, die auch in umserer Vorstellung leicht vorkommt; das zu wissen, was recht, was sittlich ist, ist viel etzwas Höheres, als solche Partikularitäten zu wissen.

Das Dämonion des Sofrates offenbart fich in ihm auch burch nichts Anderes, als durch Rath über folche partitufare Auf etwas Allgemeines jedoch in Kunft und Wiffen= fcaft hat es fich nicht bezogen, vielmehr gehört dieg dem allgemeinen Geifte an; es giebt bem Gofrates nur Rath, wann und ob 3. B. feine Freunde reisen follen. Allgemeines aber liegt auch barin; ein tluger Mann tann Bieles vorauswiffen, ob bieß . rathsam ift ober nicht. Bei Gotrates war es also nothwendig, daß in seinem Inneren die Entscheidung aber noch als δαίμων, Drakel, barüber aufging, worüber früher bas Dratel entscheiden mußte. Das Damonion fleht demnach in der Mitte zwischen dem Meugerlichen der Dratel und dem rein Innerlichen bes Beiftes; es ift etwas Innerliches, aber fo, daß es als ein eigener Genius, als vom menfch= lichen Willen unterschieden vorgestellt wird, - nicht als feine Rlugheit, Willkur. Das Nähere in Ansehung des Dämonion des Sotrates ift mithin eine an den Somnambulismus, Diese Gedoppeltheit des Bewuftfenns hingehende Form; und bei Sotrates icheint fich auch ausbrudlich etwas von ber Art, was magnetifcher Buftand ift, gefunden zu haben, ba er öfter (im Lager) in Starrfucht, Ratalepfle, Bergudung verfallen fenn foll. In neueren Zeiten faben wir dief als Starrheit der Mugen, inneres Wiffen, Seben von Diefem und Jenem, Bergangenem,

von dem, was das Räthlichste seh u. s. w. Der Dämon des Sokrates ist so als wirklicher Zustand zu nehmen; er ist merk-würdig, weil er nicht nur krankhaft ist, sondern nothwendig durch den Standpunkt seines Bewußtsehns. Aber diese Rücklehr in sich bei Sokrates hat, hier in ihrem ersten Austreten, noch die Form einer phystologischen Weise gehabt. Dieß ist nun der Mittelpunkt der ganzen weltgeschichtlichen Konverston, die das Princip des Sokrates macht, daß an die Stelle der Orakel das Zeugniß des Geistes der Individuen getreten ist, und daß das Entscheiden das Subjekt auf sich genommen hat. Damit ist die andere Seite des sokratischen Bewußtsehns vollendet. Das ist die Lebensweise und die Bestimmung des So-kustes gewesen.

3. Mit diesem Dämonion treten wir benn nun in ben Rreis feines Schidfals ein, ber mit feiner Berurtheilung endigt, da es auch ein Sauptpunkt seiner Anklage mar. geht hieraus auch die Nothwendigkeit feines Schicksals hervor. Die Zeitgenoffen des Gotrates, die als feine Teinde und Ankläger vor dem athenischen Volke aufgetreten find, faßten den Sotrates als ben Menichen auf, der das Richtabsolutseyn des Anundfürsichgeltenden jum Bewußtfenn brachte, - ber die nicht für Götter halte, welche das Bolt dafür hielt, und die Jugend verführe. Die Berführung der Jugend; - denn es wird ihr fcmantend, was unmittelbar galt. Daf er die nicht für Gotter halte, welche der Staat dafür halte, - dief begründet fich zum Theil auf daffelbe: denn er brachte es ebenfo zur Ginficht, bag nicht den Göttern das angenehm fen, mas gewöhnlich bafür gehalten werde; Theils auch auf feinen Genius, - nicht als ob er dief für feinen Gott ausgegeben. Sondern bei den Grie= den war dief die Wendung, welche die Individualität des Entschluffes nahm, daß fle ihn für eine Bufälligkeit des Indi= viduums nahmen, und besmegen, wie die Bufälligkeit der Um= ftande etwas Neugeres ift, so auch die Bufälligkeit des Entschlusses zu etwas Aeußerem machten, d. h. ihre Drakel um Rath fragten; — Bewußtsehn, daß der einzelne Wille selbst etwas Zufälliges ist. Sokrates, der die Zufälligkeit des Entschusses in sich selbst verlegte, sein Dämon, — wie die Griechen ihn am allgemeinen Dämon, so er ihn in sein Bewußtsehn, — hob eben diesen äußeren Dämon auf.

Sotrates nun mit diesem neuen Principe und als Person, die athenienstscher Bürger war, dessen Seschäfte diese Art von Lehre war, ist in seiner Persönlichteit in ein Verhältniß getommen zum ganzen athenienstschen Bolt, — in ein Verhältniß nicht bloß als zu einer Wenge, oder einer gebietenden Menge, sondern in ein Verhältniß zum Seist des atheniensischen Volts. Der Geist des atheniensischen Volts an sich, seine Versassung, sein ganzes Besichen beruhte auf dem Sittlichen, auf der Religion, auf dem, was an und für sich, ein Festes, Besiehendes. Sotrates legt nun das, was das Wahre ist, in das Entscheiden des inneren Bewußtsehns; dieß Princip lehrte er, brachte er in ein lebendiges Verhältniß. Und so ist er in einen Gegensat zu dem Rechten und Wahren des athenienssssche Volts getreten; er ist so mit Recht angetlagt, und diese Antlage, so wie seine weiteren Schicksle, haben wir noch zu betrachten.

Die Angriffe auf Sokrates und seine Schicksale sind bestannt. Wir kömmen sie in Widerspruch sinden mit seiner Beschäftigung, daß er seine Mitbürger im Guten unterrichtete. Im Zusammenhange mit dem, was Sokrates und sein Volk war, werden wir die Nothwendigkeit dieser Schicksale erkennen; wir haben bei Sokrates nicht von philosophischem System zu sprechen, sondern von Geschichte eines individuellen Lebens. Die Angriffe, die Sokrates ersahren, sind von zweierlei Art: Aristosphanes, in den Wolken, griff ihn an; und dann wurde er sörmslich vor'm Volke angeklagt.

Förmliche Antlage bes Sotrates vor dem Bolt. Dan

muß nicht, wie Zennemann, \*) vom Schidfal bes Gotrates fagen, baf bie Athener etwas Emporendes gethan haben: "Es ift emporend für die Menschheit, daß biefer vortreffliche Mann als ein Opfer von Rabalen, die in Demokratien fo häufig find, ben Giftbecher trinten mußte. Ein Mann, wie Gotrates, ber bas Recht" - (vom Recht überhaupt ift nicht die Rede, sondern es fragt fic, welches Recht? - Das Recht ber moralischen Freiheit) - "zur einzigen Richtschnur seines Sandelns gemacht hatte, und von dem geraden Wege teinen Schritt abwich, mußte fich nothwendig viele ju Keinden machen" - (Warum? Dieg ift albern; moralifche Beuchelei, beffer als Andere fenn zu mollen, die man dann feine Feinde nennt) -, "die aus ganz an= beren Triebfebern zu handeln gewohnt waren. Wenn man an das Sittenverderbnif und an die Regierung der dreißig Thran= nen denkt, muß man fich boch wundern, daß er bis in sein fiebsigftes Jahr ungeftort fortwirten tonnte. Da aber die Dreißiger felbft nicht Sand an ihn gu legen magten, fo ift es um fo mehr zu verwundern, daß unter der wieder errichteten rechtlichen Regierung und Freiheit, nach Sturzung bes Despotismus" - eben bamit tam ihnen die Gefahr, in der ihr Princip fdwebte -, "ein Mann wie Gotrates ein Opfer von Rabalen werben tonnte. Dief Phanomen läft fich mahricheinlich baraus ertlären, daß bie Feinde des Gotrates erft Beit ge= winnen mußten, um fich einen Anhang zu verfchaffen, daß fle unter der Regierung der Dreifiger eine zu unbedeutende Rolle fpielten."

In dem Processe des Sokrates haben wir die zwei Seiten zu unterscheiden: die eine, den Inhalt der Anklage, die Verurtheilung durch's Gericht; die andere, das Verhältnis des Sokrates zum Volke, zum Souverain. In dem Rechtsgange liegt das Gedoppelte: Das Verhalten des Angeklagten, wegen dessen

<sup>\*)</sup> Band II, S. 39 fig.

er angetlagt wird; und bas Verhalten beffelben gegen das Volt, gegen die Rompetenz oder Anertennung ber Majestät desselben. Sofrates ift schuldig von den Richtern befunden worden, in Anschung des Inhalts seiner Antlage; aber zum Tode ist er verurtheilt worden, weil er die Rompetenz des Voltes, die Majestät desselben über einen Angetlagten anzuertennen sich weigerte.

a. Die Anklage bestand aus zwei Punkten: a) "Daß Sokrates die nicht für Götter halte, welche das atheniensische Bolk dafür halte," die alten Götter nicht habe, "sondern neue einsühre; und  $\beta$ ) daß er die Jugend versühre."\*) Das Erste hängt mit dem Dämonion zusammen. Die Anklage, wie Sozkrates Vertheidigung gegen dieselbe wollen wir näher untersuchen; und Xenophon schildert uns Beides, auch Plato hat uns eine Apologie geliesert. Indessen dürsen wir hier nicht dabei siehen bleiben, daß er ein vortresslicher Mann war, der unschulzdig litt u. s. f.; in dieser Anklage ist es der Volksgeist Athens, welcher gegen das Princip austritt, das ihm verderblich gewotzden ist.

Was den ersten Punkt der Anklage anbetrifft, daß er die vaterländischen Götter nicht ehre, sondern neue Götter einführe, so läßt Xenophon \*\*) den Gokrates darauf antworten: "Daß er die gleichen Opfer, wie jeder Andere, an den öffentlichen Altären immer gebracht habe, hätten alle seine Mitbürger gesehen, und seine Ankläger ebenso gut sehen können. Was aber das betreffe, daß er neue Dämonien einführe, weil ihm die Stimme Gottes erscheine, die ihm anzeige, was er zu thun habe," so antwortete er: "Er berufe sich darauf, daß auch von den uavvest Geschrei, Flug der Wögel, die Aussprüche von Menschen (die Stimme der Pythia), die Lage der Eingeweide der Opserthiere, selbst Donner und Blix für göttliche Ankündigungen genommen werden.

<sup>\*)</sup> Xenoph. Apologia Socrat. §. 10; Memorab. I, 1, §. 1; Plat. Apologia Socrat. p. 24, (p. 104).

<sup>\*\*)</sup> Apologia Socrat. §. 11-13; Memorab. I, 1, §. 2-6; 19.

Daß Gott das Zutünftige voraus wisse, und wenn er wolle, es anzeige, — das halten Alle dafür, so gut, wie er; dieser kann auch noch sonst das Zutünftige offenbaren. Daß er nicht lüge, wenn er behaupte, die Stimme Gottes zu hören, könne er durch Zeugnisse seiner Freunde beweisen, welchen er ost den Rathsschluß angekündigt habe; und was in den Ersolgen immer wahr befunden worden seh." Xenophon\*) sagt, "Sokrates habe nicht über die Natur geforscht, wie die Sophisten" (von daher die früheren Atheisten, die die Sonne für einen Stein gehalten, wie Anaxagoras, Protagoras), \*\*) in dem Zusammenhange, "daß er nichts Unheiliges weder that noch sagte."

Die Wirtung, die die Rechtfertigung diefes Theils ber Antlage auf feine Richter machte, brudt Xenophon \*\*\*) fo aus, "daß fle darüber ungehalten geworden, ein Theil, weil fle dem nicht glaubten, mas er fagte, ein anderer Theil," ber es geglaubt habe, "aus Reid, daß Sofrates von den Bottern eines Soberen gewürdigt worden feb, als fie felber." Diefe Wirtung ift febr natürlich. Auch in unferen Tagen ift zweierlei bei bergleichen ber Kall. a) Entweder wird Einem nicht geglaubt, wenn er fic besonderet Offenbarungen rühmt, und zwar solcher Offenbarungen, die das einzelne Thun und Schicksal betreffen; man glaubt es nicht, weder im Allgemeinen, daß folche Offenbarungen gefcheben, noch daß es diesem Subjett begegnet feb. 6) Dber wenn Einer fich mit folden Wahrsagereien abgiebt, fo wird ihm mit Recht fein Sandwert gelegt, und er wird eingesperrt. Man läugnet ihm dabei nicht im Allgemeinen, daß Gott nicht Alles vorherwiffe, auch nicht, daß er es dem Ginzelnen offenba-

<sup>\*)</sup> Memorab. I, 1, §. 11: Οὐθεὶς δὲ πώποτε Σωχράτους οὐθεν ἀσεβὲς οὐθὲ ἀνόσιον οὖτε πράττοντος εἶθεν, οὖτε λέγοντος ἤχουσεν. οὐθὲ γὰρ περὶ τῆς τῶν πάντων φύσεως, ἦπερ τῶν ἄλλων οἱ πλεῖστοι διελέγετο σχοπῶν, ὅπως ὁ χαλούμενος ὑπὸ τῶν σοφιστῶν χόσμος ἔφυ. \*\*) Plat. Apol. Socrat. p. 26, (p. 108—109).

<sup>\*\*\*)</sup> Apologia Socrat. §. 14; cf. Memorab. I, 1, §. 17.

ren tonne, man murbe die Sache in abstracto jugeben; aber nicht in ber Wirtlichkeit, man glaubt es in teinem einzelnen Ralle. Man glaubt ibm nicht, daß ibm, diefem Ginzelnen, es geoffenbart worden. Denn warum ihm mehr, als Anderen? Und warum gerade diese Lumpereien, gang einzelne Angelegenbeiten, - ob Giner eine gludliche Reife haben folle, ob er mit Einem umgeben folle, ob er in einer Rede fich vor feinen Richtern ordentlich vertheidigen folle? Und warum nicht andere unter dem unendlich Bielen, was dem Ginzelnen begegnen tann? Warum nicht vielmehr wichtigere, das Wohl ganger Staaten betreffende Dinge? (Der Magnetismus bringt die Biffenschaften nicht weiter.) Go glaubt man es teinem Einzelnen, ungeachtet, wenn es möglich, es am Ginzelnen gefcheben mußte. Diefer Unglaube, der so das Allgemeine und die allgemeine Möglichkeit nicht läugnet, es aber in teinem bestimmten Kalle glaubt, glaubt in der That an die Wirklichkeit und Wahrheit ber Sache nicht. Er glaubt unbewußt es barum nicht, weil bas abfolute Bewußtfenn (foldes foll es fenn) weder von folden Lumpereien, als der Gegenftand Diefer Mahrfagereien und auch der des Gotrates find, überhaupt nicht als von etwas Bofftis vem weiß; im Geifte ift bergleichen unmittelbar als Berfdmun-Alsbann weiß das absolute Bewußtseyn nicht vom Rutunftigen als folden, fo wenig als vom Bergangenen; es weiß nur vom Gegenwärtigen. Aber indem in feiner Begenwart, in feinem Denten auch der Gegenfat des Butunftigen und Bergangenen gegen das Gegenwärtige auftritt: fo meiß es auch von der Butunft und Bergangenheit; aber vom Bergangenen, als einem Gestalteten. Denn die Bergangenheit ift bie Aufbewahrung der Gegenwart, als Wirklichkeit; aber Die Butunft ift der Gegenfas hiervon, - vielmehr das Geftaltlofe. Aus diefem Geftaltlofen tritt erft das Allgemeine in der Gegen= wart in die Geftalt; es tann also überhaupt in der Butunft teine Geftalt angeschaut werden. Man hat das dumpfe Gefühl, daß wenn Gott handele, so geschehe es nicht in partikularer Weise, und nicht für partikulare Gegenstände. Man hält solche Dinge, als partikulare, für zu geringe, als daß sie in einem partikularen ganz besonderen Falle von Gott geoffenbart würden. Man giebt zu, Gott bestimme auch das Einzelne, aber sogleich ist darunter die Totalität der Einzelnheit gefaßt, alle Einzelnheiten; man sagt, die Wirkungsweise Gottes sey allgemeiner Matur. — Dieß Dämonion des Gotrates hat übrigens auch nicht das Wahrhafte, Anundfürsichsende betroffen, sondern nur Partikularitäten; und diese dämonischen Offenbarungen sind so weit geringsügiger, als die seines Geistes, seines Denkens.

Dem Sotrates war nach bestimmteren Begriffen fein Ge= nius als die wollende, entschließende einzelne Individualität; aber fie hatte für ihn felbft die Geftalt eines Sependen, Borgeftellten, eines Wefens, das er von feiner Individualität, von feinem Bewußtseyn unterfcied, - und fo als etwas Eigenes nahm, nicht als einzelnes Entschliefendes, Willen. Die Grieden hatten eben diese Seite in der Borftellung. Dief Biffen ber Individualität ift Bewußtfebn über die Bufälligfeit; daber ließen fle fich bestimmen durch Bogel=Flug und Gefchrei, die jufällig. Aber ebenso jufällig ift die Entschliegung in unserer Bilbung, es ift mein Wille, - innere Bufälligkeit; und ich will felbft diefe Bufälligkeit febn. Die Griechen, für welche ebenso die Seite der Bufälligkeit des Bewußtsehns als ein Seh= endes war, ein Wiffen deffelben als Dratel, hatten darin diefe Individualität als ein allgemeines Wiffen, das jeder um Rath fragen tonnte. Bei Gotrates aber, wo dief außerlich Gefeste in das Bewuftfehn hereingetreten war, wie bei uns, aber noch nicht völlig, mar es ihm noch die fepende Stimme, nicht die Stimme der Individualität als folder, der Entschluß, den je= ber bat - Gewiffen im Sinne gemeiner Leute -, fondern Vorftellung, wie Jupiter oder Apoll u. f. f.; und darum hatte es sowohl den Schein der Eigenheit, als einer Befonderheit, nicht

eine allgemeine Individualität, — und biese konnten seine Richster, wie billig, nicht ertragen, sie mochten es nun glauben oder nicht. (Was wahrhaft göttlich, gehört jedem an; Talent, Gesnie sind ein Einzelnes, Eigenthümliches, — aber sie haben erst Wahrheit in ihren Werken, insosern sie allgemein sind.) Bei den Griechen mußten solche Offenbarungen bestimmte Art und Weise haben; es gab gleichsam officielle Orakel (nicht subjektive), Phthia, Baum u. s. w. Wenn in irgend einem Diesen, Besonderen, der gewöhnlicher Bürger ist, dieses erscheint: so wird es als unglaublich, nicht richtig angesehen; — und der daiuwedes Sokrates war eine andere Weise, als die, welche in der griechischen Religion gegolten hat.

Der delphische Apoll, die Pythia haben Sotrates für ben weifeften ber Griechen erklärt; \*) und diefe Beziehung des Dratels auf ihn ift mertwürdig. Im belphischen Oratel war Apollo als wiffender Gott prafibirend, - Phobus ber Biffende; fein bochftes Gebot mar: Ertenne Dich felbft. Es ift dieg nicht Ertenntnif der eigenen Partitularität bes Menfchen; fondern, Ertenne Dich, ift das Gefet des Geiftes. Dief Gebot hat Sotrates erfüllt, das grade oautor jum Bahlipruch der Griechen gemacht; er ift ber Beros, ber an die Stelle des delphischen Gottes das Princip aufgestellt hat: Der Menfch wiffe in fich, was das Wahre feb, er muffe in fich fcauen. Die Phthia that nun jenen Ausspruch; und dieß ift bie Umwälzung, baf an die Stelle des Dratels das eigene Gelbstbewußtfebn bes Menschen, das allgemeine Bewuftfebn des Dentens eines Jeben gefest ift. Diefe innere Gewigheit ift allerbings ein ande= rer neuer Gott, nicht der bisherige Gott der Athenienser; und fo ift die Antlage gegen Sotrates gang richtig.

Betrachten wir noch den zweiten Puntt der Antlage, daß er die Jugend verführe. Diefem feste Sotrates zuerft (auch in

<sup>\*)</sup> Plato: Apol. Socrat. p. 21 (p. 97).

biefer Rudficht) dieß entgegen: "Das Dratel von Delphi habe ertlart, daß Reiner weder freier (ebler), noch gerechter, noch meis fer (σωφρονέστερος) feb."\*) Und dann fette er diefer An-Plage fein ganges Leben entgegen: Db er durch das Beifpiel, bas er überhaupt gegeben und besonders denen, mit welchen er umgegangen, wohl Ginen jum Schlechten verführt babe? \*\*) Aber da er der allgemeinen Antlage fein Beifpiel, fein Leben entgegensette, fo mußte fie naber bestimmt werben. Es traten Reugen auf. "Melitus fagte aus, er wiffe Ginige, bie er überredet, ihm mehr ju gehorchen als ihren Eltern." \*\*\*) Diefer Puntt der Antlage bezog fich vorzüglich auf Anhtus. Und ba er dief mit Beugen belegte, fo war allerdings die Sache erwiefen; bas Reugnif genügte. Gotrates ertlarte fich bierüber naher, als er vom Gerichte wegging. +) Renophon ergablt nam= lich, "daß Anhtus dem Gotrates darüber feind geworden, weil er dem Anntus, der ein angesehener Mann mar, gefagt habe, er folle feinen Gohn nicht zu dem Gefchafte ber Gerberei er= gieben, fondern auf eine eines freien Mannes murdige Beife." Anhtus mar felbft ein Gerber, und obgleich fein Gefchaft meift von Stlaven betrieben wurde, fo war daffelbe doch an fich nichts Schimpfliches; der Ausdruck bes Sotrates ift mithin ichief. Sotrates feste bingu, "daß er mit diefem Sohne des Anptus Bekanntichaft gemacht, und teine üble Anlagen an ihm entbect habe; er prophezeihe aber, er werde bei diefer für einen Stla= ven gehörigen Arbeit nicht bleiben, zu der ihn der Bater jedoch anhalte. Weil er aber teinen rechtschaffenen (tlugen, vernünfti= gen, redlichen) Mann um fich habe, ber fich feiner annehme: fo werde er in schlechte Begierden verfallen, und es in der Lieber= lichteit weit bringen." Xenophon fügt bingu, "bag Gotrates

<sup>\*)</sup> Xenoph. Apol. Socrat. §. 14.

<sup>\*\*)</sup> Xenoph. Apol. Socrat. §. 16-19; Memorab. I, 2, §. 1-8. \*\*\*) Xenoph. Apol. Socrat. §. 20; cf. Memorab. I, 2, §. 49 sqq.

<sup>†)</sup> Xenoph. Apol. Socrat. §. 27; 29-31.

Boraussagung sich wörtlich bestätigt habe, der Jüngling sich bem Trunke ergeben und Tag und Nacht fortgesoffen habe, und ein ganz unwürdiger Mensch geworden set;" was leicht bes greislich, da ein Mensch, der sich für etwas Besseres tauglich sühlt (es seh nun wahr oder unwahr), und durch diese Zwiestracht im Gemüthe unzufrieden mit dem Justande, in dem er lebte, gegen den er zugleich keinen anderen erreichen konnte, eben aus dieser Verdrossenheit zur Halbeit und dann auf den Weg der Schlechtigkeit gebracht wird, der die Menschen so oft ruisnirt. Die Prophezeihung des Sokrates ist so ganz natürlich.

Auf die bestimmtere Antlage, bag er die Gobne jum Ungehorfam gegen ihre Eltern verleite, erwiedert nun Gotrates burch die Frage: "Ob man denn in der Wahl für öffentliche Memter, 3. B. der Feldherren, die Eltern vorziehe, und nicht vielmehr die in ber Rriegstunft erfahren feben? Go werden in allen Studen die in einer Runft oder Wiffenschaft Geschickteften porgezogen. Db es benn biernach nicht zu verwundern feb, daß er darüber vor Gericht gefordert werde, weil er von den Gobs nen den Eltern vorgezogen in Ansehung der Erlangung deffen, was für den Menfchen das höchfte Gut feb, d. h. zu einem edlen Menichen erzogen zu werben." \*) Diese Antwort ift nach Einer Seite wohl richtig, wir feben aber, daß wir auch bier Gotrates' Antwort nicht erschöpfend nennen konnen; benn ber eigentliche, wesentliche Punkt der Anklage ift nicht berührt. Was wir von feinen Richtern Unrecht gefunden feben, ift diefe moratifche Einmischung eines Dritten in das absolute Berhältniß zwischen Eltern und Rindern. Im Allgemeinen tann hierüber nicht viel gefagt werden; benn es tommt Alles auf die Art die= fes Eindringens an. Dieses Eindringen ift in einzelnen Källen nothwendig; im Gangen hat es nicht Statt zu finden, am me=

<sup>\*)</sup> Xenoph. Apol. Socrat. §. 20 - 21; Memorab. I, 2, §. 51 - 55; Plat. Apol. Socrat. p. 24 - 26 (p. 103 - 107).

nigften wenn zufällige Privat-Perfon fich baffelbe ertaubt. Die Rinder muffen bas Gefühl ber Ginheit mit ben Eltern haben, Dieg ift das erfte unmittelbare fittliche Berhaltnif; jeder Ergie= ber muß es respektiren, rein erhalten, und die Empfindung die= fes Zusammenhangs ausbilden. Wenn daher ein Dritter in bieß Berhältuiß von Eltern und Rindern berufen wird, die Einmischung aber fo beschaffen ift, daß daburch die Rinder zu ihrem Beften von dem Vertrauen gegen die Eltern abgezogen, und ihnen der Gedante gegeben wird, daß ihre Eltern fcblechte Lente find, daß fle fle durch ihren Umgang und Erziehung verderben (unrecht behandeln): fo finden wir dieß emporend. Es ift bieß bas Schlimmfte, was den Rindern gefchehen tann in Rudficht auf Sitte und Gemuth, wenn man dief Band, was ja immer in Achtung fteben muß, auflodert ober gar zerreißt, und in Sag, Berachtung und Hebelwollen verkehrt. Wer dieß thut, bat die Sittlichkeit in ihrer wefentlichften Form verlett. Diefe Ginheit, Dief Bertrauen ift die Muttermilch der Sittlichkeit, an der der Menfch groß gezogen wird; frubes Berlieren der Eltern ift ein großes Unglud. Der Gohn, wie die Tochter, muß fich aus feiner natürlichen Ginheit mit ber Familie reifen und felbfiffanbig werben; - aber eine ungezwungene, ungewaltsame Tren= nung, die nicht feindselig und verachtend ift. Wenn ein folder Somerz in das Gemuth gelegt wird, fo gehört eine große Rraft und Anstalt dazu, um dieß zu überwinden und die Munde zu beilen.

Wenn wir nun von jenem Beispiel des Sokrates sprechen wollen, so scheint Sokrates durch sein Eindringen es veranlaßt zu haben, daß der junge Mensch mit seiner Lage unzufrieden wurde. Anhtus' Sohn mochte im Sanzen wohl die Arbeit sich unangemessen gefunden haben; ein Anderes ist es aber, wenn solches Mißbehagen zum Bewußtsehn gebracht und durch die Autorität eines Mannes, wie Sokrates, bestätigt wird. Wir können sehr wohl die Vermuthung haben, daß, wenn Sokrates

sich mit ihm eingelassen hat, er den Keim des Gefühls der Un= angemessenheit in ihm hervorgehoben, gestärkt, befestigt und ent= wickelt habe. Er hat die Seite der Anlagen bemerkt, hervorge= hoben, ihm gesagt, er seh zu etwas Besserem tauglich; und so die Zerrissenheit sixirt, die Verdrossenheit, Zwietracht, Unzufrie= denheit gestärkt des jungen Menschen mit seiner Lage, mit sei= nem Vater, die so die Wurzel seines Verderbens wurde. Man kann hiernach auch diese Anklage nicht für ungegründet, sondern für vollkommen begründet ansehen. Das Gericht hat also diese Anklage für gegründet gesunden; dies ist nicht ungerecht.

Die Frage ift nur, wie tommt bas Bolt bazu, bavon Rotig ju nehmen, in wie weit konnen folche Gegenstände Segenftande ber Gefeggebung fenn, in wie weit gehoren folche Puntte ber Antlage vor die Gerichte. Rach unferen Gefegen ift a) folde Wahrfagerei unftatthaft, und murbe unterfagt (Inquifition, Caglioftro); B) eine folde moralifche Ginmischung, bie bei uns organifirter ift, wo ein eigener Stand biefe Pflicht auf fich hat, muß felbft allgemein bleiben. Ungehorfam gegen bie Eltern ift bas erfte unsittliche Princip. Behört aber bergleichen zu behandeln vor die Gerichte? Es betrifft dief zunächft bie Frage über bas Staaterecht, und ba wird jest eine große Breite zugegeben. Wenn jedoch ein Professor, ein Prediger g. B. eine bestimmte Religion angriffe: fo wurde gewiß die Regie= rung Rotiz davon nehmen, und fle hatte gang Recht bazu. wird geschrieen, wenn Rotiz davon genommen wird. Es ift eine Grenze, die fcwer zu bestimmen ift bei der Freiheit des Denkens und Sprechens, es beruht auf fillschweigender Uebereintunft; aber es giebt einen Puntt, über den es nicht weiter geht, 3. B. Aufforderung jum Aufruhr. "Schlechte Grundfage," fagt man, "Berftoren fich von felbft, finden teinen Gingang." Das ift jum Theil mahr, jum Theil nicht; - Beredfamteit ber Sophisten beim Pobel regt feine Leidenschaften auf. "Es feb nur theoretisch, nicht Sandlungen." Aber der Staat beruht auf bem Sebanten, sein Bestehen hängt von ben Sesinnungen ber Menschen ab; es ist ein geistiges, nicht ein physisches Reich, — ber Seist ist das Wesentliche. Da sind benn insofern Maximen, Grundsäge, die den Salt ausmachen; werden diese angesgriffen, so muß die Regierung einschreiten.

In Athen war noch ein ganz andererer Ruftand; ben athes nienfischen Staat und feine Sitten muffen wir bei der Beurtheilung ju Grunde legen. Rach den athenischen Gefeten, b. b. nach dem Geifte des absoluten Staats, mar diefes Beibes, mas Sotrates that, zerftorend fur diefen Beift. Bei unserer Berfaffung ift bas Allgemeine ber Staaten ein ftrengeres Allgemeines, das die Ginzelnen allerdings freier um fich berumspielen läßt; fle tonnen diefem Allgemeinen nicht fo gefährlich werden. a) Es ift allerdings eine Umtehrung bes athenienfischen Staats. wenn diese öffentliche Religion zu Grunde geht, auf die fich 21les baut, da bei une ber Staat mehr für fich absolute Gewalt ift. Der Damon ift auch andere Gottheit, als die anerkannten; bieß ftand in Widerspruch mit der öffentlichen Religion, machte fle einer subjektiven Willtur fabig. Die bestimmte Religion bing fo innig mit dem öffentlichen Leben zusammen, daß ohne fle der Staat nicht befieben tonnte; die Religion machte Seite ber öffentlichen Gesetgebung. Und bem Bolte mar daber noth= wendig die Ginführung eines neuen Gottes, der das Gelbfibe= wußtfebn zum Princip machte und den Ungehorfam veranlafte, ein Berbrechen. Darüber konnen wir mit den Athenern rechten; bieg mar aber tonfequent, nothwendig. 6) Das Storen bes Berhältniffes ber Eltern und Rinder ift auch nicht unwahr. Der fittliche Busammenhang zwischen Eltern und Rindern ift noch fester, viel mehr noch fittliche Grundlage bes Lebens bei ben Atheniensern, als bei uns, wo die subjektive Freiheit ift. Die Pietat ift der Grundton, das Substantielle des athenienfischen Staats. Sofrates hatte bas athenische Leben in zwei Grundpunkten verlett und angegriffen; die Athener fühlten es, und es

tam thnen zum Bewußtsehn. Ist es also zu verwundern, daß Sokrates schuldig befunden wurde? Wir könnten sagen, er mußte es werden. Tennemann \*) sagt: "Ungeachtet diese Klag-punkte die handgreislichsten Unwahrheiten enthielten, so wurde doch Sokrates zum Tode verurtheilt, weil er zu erhaben dachte, als daß er sich zu den gemeinen niedrigen Mitteln, womit man das Urtheil der Richter zu bestechen pslegte, herablassen wollte." Dieß ist aber Alles falsch. Er ist sur schuldig erfunden, aber nicht zum Tode verurtheilt worden.

Dief ift vielmehr die andere Seite feines Proceffes; bier fängt die zweite Seite feines Schickfals an. athenienfifchen Gefegen hatte der fouldig Befundene Freiheit, fich felbft die Strafe zu bestimmen. Es handelte fich nur um Art der Strafe, nicht Strafe im Allgemeinen; daß Gotrates. Strafe verdient, hatten die Richter ihm bestimmt. Er tonnte fodann von dem Gerichte der Beliaften an das Bolt geben, und bitten (nicht formlich appelliren), um von ihm Erlaffung ber Strafe zu erlangen; - eine vortreffliche Ginrichtung des athes nischen Gerichtswesens, die von Sumanität zeugt. Die Beliaften hielten ihn foulbig, wie in England bas Gefdwornengericht foulbig fpricht. Das Andere ift bann, daß der Richter bie Strafe ansett; fo war es auch in Athen, - nur dag man noch humaner dem Schuldigen überließ, fich felbft die Strafe zu beftimmen, jedoch nicht willfürlich, fondern bem Berbrechen angemeffen: eine Gelbstrafe oder Verbannung. Der schuldig Be= fundene wird felbft zum Richter über fich tonftituirt; worin lag, baß er fich dem Aussbruch des Gerichts unterwarf und fich für foulbig erkannte. Sokrates weigerte fic, fich eine Strafe zu bestimmen, die in einer Geldstrafe oder Berbannung besteben konnte; oder er hatte die Wahl zwischen diesen und dem Tode. Sotrates weigerte fich, jene ju mablen, fich ju ichagen, wie die

<sup>\*)</sup> Band II, S. 41.

Gefch. b. Phil. \*

Formalität war, weil er, wie er fagte, damit eine Schuld eingestanden hätte; \*) aber es handelte sich nicht mehr um die Schuld, sondern nur um die Art der Strafe.

Man kann diese Weigerung allerdings wohl für eine moralische Größe halten, anderer Seits aber widerspricht sie einigermaßen dem, was Sokrates später im Gefängnisse sagte: Daß er hier siße, weil es den Atheniensern besser scheine, — und ihm besser, sich den Gesetzen zu unterwersen; er habe nicht sliehen wollen. Aber die erste Unterwerfung wäre eben dieß gewesen, weil die Athener ihn schuldig gefunden, dieß zu respektiren und sich schuldig zu bekennen. Konsequenter Weise hätte er es auch sur besser halten müssen, sich die Strase auszuerlegen, da er sich den Gesetzen dadurch ebenfalls unterwarf nicht nur, sondern auch dem Urtheil. So sehen wir die himmlische Antigone, die herrelichste Gestalt, die je aus Erden erschienen, dei Sophokles zum Tode gehen; mit den letzten Worten setzt sie als den einen Kall:

- "Wenn dieß den Gottern fo gefällt, "Geftehen wir, daß, da wir leiden, wir gefehlt." \*\*)

Perikles unterwarf sich auch dem Urtheile des Bolks, als des Souverains; so sehen wir in der römischen Republik die edelsten Männer die Bürger bitten. Sier hingegen verläugnete Sokrates diese Unterwerfung. Wir bewundern eine moralische Selbstständigkeit, welche ihres Rechtes sich bewust, darauf besteht, sich nicht beugt, weder dazu, anders zu handeln, noch das für Unrecht anzuerkennen, was sie selbst für Recht erkennt. Er setzt sich dem Tode deshalb aus. Seine Weigerung, dem Bolke seine Unterwürsigkeit gegen dessen Macht zu bezeigen, sührte die Berurtheilung zum Tode herbei. Weil er sich nicht selbst die

<sup>\*)</sup> Xenoph. Apolog. Socrat. §. 23: ΄δει τὸ ὑποτιμᾶσθαι ὁμολογοῦντος εἴη ἀδικεῖν.

<sup>\*\*)</sup> Sophoelis Antig. v. 925 - 926.

Strafe bestimmen wollte, weil er alfo die Anertennung der richterlichen Gewalt bes Boltes verfdmähte, fo mar fein Schicfal ber Tod. 3m Allgemeinen hat er wohl die Souverainetat des Bolts, der Regierung anerkannt, aber nicht in diefem einzelnen Kalle; aber fie ift nicht nur im Allgemeinen, fondern in jedem einzelnen Kalle anzuerkennen. Sein Loos war alfo ber Tob. Bei uns wird die Kompetenz der Gerichte vorausgesest und ohne Weiteres der Berbrecher verurtheilt; bei den Athenienfern aber feben wir die eigenthumliche Forderung, daß der Berurtheilte burd den Att des Sichichagens jugleich ausbrudlich ben richterlichen Spruch, foulbig ju febn, felbft anertennen, fanttioniren mußte. (Beut ju Tage wird das Subjekt freigelaffen, nur auf bie That gefehen.) In England ift dieß felbst zwar nicht; abet ähnlich diesem herrscht in England noch die Form, daß der Angeklagte befragt wird, nach welchen Gefegen er gerichtet febn wolle. Er antwortet bann, nach ben Gefegen feines Landes und von den Gerichten seines Volles; hier geht fo die Anerkennung dem gerichtlichen Verfahren voraus.

Sotrates hat bem richterlichen Ausspruch fein Gewiffen entgegengefest, fich vor dem Tribunal feines Gemiffens freigefprocen. Aber tein Bolt, am wenigsten ein freice Bolt, und von diefer Freiheit, als das athenienfifche Bolt, hat ein Tribunal des Gemiffens anzuerkennen; dieg tennt tein Bewußtsebn, feine Pflicht erfüllt zu haben, als das Bewußtsebn, das es hat. "Wenn Du das Bewuftfeyn haft, Deine Pflicht erfüllt zu haben: fo muffen auch wir dieg Bewußtsehn haben, daß Du fie erfüllt baft." Denn Bolt ift bier Regierung, Gericht, das All= Und das erfte Princip eines Staats überhaupt ift, baf es teine höhere Bernunft, Gewiffen, Rechtschaffenheit, wie man will, giebt, als bas, was der Staat für Recht erkennt. Quater, Wiedertaufer u. f. f., die bestimmten Rechten bes Staats, der Vertheibigung des Baterlandes, fich widerfegen, ton= nen in einem mahren Staate nicht Statt finden. Diese elende 8 \*

Freiheit, zu benten und zu meinen, mas jeder will, findet nicht Statt; ebenfo nicht dieß Burudgiehen in das Bewußtfebn feiner Pflicht. Wenn dies Bewußtsehn teine Seuchelei ift, fo muß, daß es Pflicht, was der Einzelne thut, von Allen als folche er= kannt febn. Wenn das Bolt irren kann, fo kann noch viel mehr ber Einzelne irren; und daß er bieg fonne und viel mehr als das Bolt, muß er fich bewußt fenn. Das Gericht hat auch Gemiffen, hat danach ju fprechen; das Gericht ift das privile= airte Gemiffen. Der Widerspruch des Rechts tann fenn, daß jedes Gewiffen etwas Anderes verlangt; nur das Gewiffen bes Der Gerichtshof ift das allgemeine gefetliche Gerichts gilt. Semiffen, und hat das befondere Gewiffen des Angeschuldigten nicht anzuerkennen. Bu leicht nur find die Menichen bavon überzeugt, ihre Pflicht erfüllt zu haben; aber ber Richter unterfucht, ob die Pflicht in der That erfüllt ift, wenn gleich die Menfchen das Bewußtfebn bavon haben.

Sofrates wollte fich auch nicht vor dem Bolte bemuthigen, um Erlaffung ber Strafe bitten; Sotrates ift fo beswegen gum Tode verurtheilt und das Urtheil an ihm vollzogen worden, weil er bie Majeftat bes Bolts nicht anerkannt hat, - nicht als Strafe der Vergeben, derer er fculdig befunden murde. Gerade von benen; die fich im Bolte erheben, muß es diefes Anerkanntfebn feben; fo faben wir ben Peritles um die Afpafta, um Anaxagoras bei ben Bürgern herumgehen und das Bolt für fie bitten. Darin liegt nicht Entehrendes für bas Indivis buum, benn bas Individuum muß fich vor der allgemeinen Macht buden; und diese reale, edelfte, allgemeine Macht ift das Dag Sokrates feinem Tobe auf die edelfte, ruhigste Volt. (männliche) Weife entgegen gegangen, ließ fich von Gotrates nicht anders erwarten. Plato's Erzählung der iconen Scenen feiner letten Stunden, obgleich nichts Ausgezeichnetes enthaltend, ift ein erhebendes Bild und wird immer die Darftellung einer edlen That senn. Die lette Unterredung des Gotrates ift Popular-Philosophie, — Unsterblichkeit ber Seele erft hier; Somer läßt ben Achill in der Unterwelt fagen, er möchte lieber Aders-knecht febn, als hier, — das ift gar kein Troft.

Das Bolt von Athen hat das Recht feines Gefetes, feiner , Sitte gegen diefen Angriff, gegen diefe Berletung des Gotrates behauptet. Sofrates hat den Geift, das fittliche Leben feines Boltes verlett; und diese Berletung ift bestraft. Aber Gotrates ift ebenso der Heros, der das Recht, das absolute Recht des feiner felbft gewiffen Geiftes, des in fic enticheidenden Bewußt= fenns, für fich hat. Indem nun, wie angegeben, dief neue Princip in Rollifton getommen ift mit bem Seifte feines Bolts, mit ber vorhandenen Gefinnung, fo hat diefe Regttion flattfinden muffen. Aber nur das Individuum ift vernichtet in der Strafe, nicht bas Princip; ber Geift des athenienfischen Boltes bat fic nicht wiederhergestellt aus der Verletung, aus der Aufhebung deffelben. Die unrichtige Form der Individualität wird abgcfireift, und auf gewaltsame Weise, als Strafe. Das Princip wird fpater zu feiner mahrhaften Geftalt fich erheben. mahrhafte Weise dieses Princips ift die allgemeine Weise, es nachher auftrat; das Unrecht, was fo vorhanden war, war bieß, daß das Princip nur als Eigenthum eines Individuums auftrat. Die Wahrheit des Princips ift, als Gestalt des Welt= geiftes aufzutreten, als allgemeines. Richt feine Welt kann ben Sotrates fo faffen, fondern die Rachwelt, infofern fie über Beiben fleht.

Man tann sich vorstellen, es hätte nicht dieses Schicksals bedurft, das Leben des Sokrates hätte nicht nöthig gehabt, diessen Ausgang zu nehmen, Sokrates hätte können als Privatphislosoph leben und sterben, seine Lehre hätte können von seinen Schülern ruhig aufgenommen und ebenso weiter verbreitet worsben sehn, ohne daß Staat und Volk davon Notiz genommen hätte; und die Anklage erscheint so zufällig. Allein man muß sagen, daß diesem Principe erst durch die Art des Ausgangs

feine eigentliche Ehre widerfahren ift. Es ift dies Princip Totalitat, - nicht fo neu, fo eigenthumlich; fondern ein abfolut wefentliches Moment in dem fich entwickelnden Bewußtfenn feis ner felbft, bestimmt, eine neue bobere Birtlichteit ju gebahren. Es ift feiner murdig, daß dieg Princip erfcheint in diretter Begiehung auf die Wirklichteit, nicht bloß als Meinung und Lehre u. f. f. Diese Beziehung liegt felbst in dem Principe; es ift feine mahrhafte Stellung, daß es fie hat, und zwar gegen das Princip des griechischen Beiftes. Und die Athenienser haben ihm diese Ehre widerfahren laffen; fle felbft hatten die richtige Einficht, daß dieß Princip diese und zwar feindselige Beziehung auf ihre Wirklichkeit hat, - und find banach verfahren. Und fo ift der Berfolg nicht zufällig, fondern er ift nothwendig in dem Princip bedingt. Oder den Atheniensern tommt die Ehre ju, jene Beziehung ertannt, - ja dieß gefühlt zu haben, bag dief Princip felbft ichon das Ihrige, fie damit tingirt find.

Auch haben die Athener nachher diese Verurtheilung des Sotrates bereut, und feine Antläger Theils felbft mit dem Tode, Theils mit Berweifung beftraft. Denn überhaupt unterwarf fich nach atheniensischen Gefegen ber, der eine Antlage machte, dafür, daß die Rlage falfc befunden murde, berfelben Strafe, die im entgegengefetten Falle den Berbrecher traf. Dieß ift der lette Att in diefem Drama. Giner Seits anerkennen die Athenienser durch ihre Reue die individuelle Grofe des Mannes; anderer Seits (und bas ift ber nahere Sinn) ertennen fle aber auch, daß dief Princip in Gotrates, mas ver= berblich und gegen fie feindselig ift, - Ginführung neuer Got= ter, und Richtachtung der Eltern, - felbft ichon in ihren eigenen Beift eingekehrt feb, daß fie felbft ichon in diefem Zwiefpalte find, daß fie in Gotrates nur ihr eigenes verdammt haben. Sie bereuten die gerechte Verurtheilung des Sofrates; es ichein darin zu liegen, daß fie felbft munichten, fie hatte nicht gefches ben follen. Allein aus der Reue folgt nicht, daß es nicht batte

geschehen sollen; sondern für ihr Bewußtsen, — daß es nicht hätte geschehen sollen. Wenn es so für ihr Bewußtseyn war, so solgt nicht, daß es an sich nicht hätte geschehen sollen. Beide sind die Unschuld, die schuldig, und ihre Schuld büßt; und nur ungeistig, verächtlich wäre, wenn sie teine Schuld wäre. Was wir sehen, ist dieses, — nicht einen Unschuldigen, dem es schlecht geht; das ist ein Trops. Es ist platte Darstellung, wenn in Tragödien Tyrannen und Unschuldige austreten; — höchst tahl und unvernünstig, weil leere Zufälligkeit. Ein großer Mensch will schuldig sehn, übernimmt die große Kolliston; so Christus, seine Individualität hat sich zerschlagen, Preis gegeben, — aber seine Sache ist geblieben, eben durch ihn hervorgebracht.

Das Schicfal des Sotrates ift fo acht tragifch. Dieg ift eben bas allgemeine fittliche tragifche Schickfal, baf Gin Recht gegen ein anderes auftritt, - nicht als ob nur bas Gine Recht, bas Andere Unrecht mare, fondern beide find Recht, entgegenge= fest, und Eins zerschlägt fich am Anderen; beide tommen in Berluft, und fo find auch beide gegeneinander gerechtfertigt. Das athenische Bolt felbft mar in diefe Beriode der Bildung getommen, daß bas einzelne Bewußtfenn als felbftffandig von dem allgemeinen Geifte fich abtrennt, und für fich wird; dieß ichaute es in Gotrates an (fle hatten recht, er auch), aber fühlte ebenfo, daß dieg das Berderben ift; es ftrafte alfo dieg fein ei= genes Moment. Das Princip bes Gotrates ift nicht Bergeben Eines Individuums, fondern fle waren darin implicirt; es war dieg eben Berbrechen, das der Boltsgeift an ihm felbft beging. Diese Ginficht bob die Berurtheilung des Gotrates auf, Sotrates ichien ihm tein Verbrechen begangen ju haben; denn ber Geift des Bolts ift fich jest allgemein dief in fich aus bem Allgemeinen in fich jurudtehrende Bewußtsehn. Es ift die Auflöfung diefes Boltes, beffen Geift alfo bald aus der Belt verschwinden wird; aber fo, daß aus feiner Afche ein boberer emporfleigt. Denn ber Weltgeift hat fich zu einem böheren Bes wußtsenn erhoben.

Sotrates ift ber Beros, daß er mit Bewußtsehn bas bobere Princip des Geiftes erkannt und ausgesprochen hat. bobere Princip batte absolute Berechtigung. Indem es jest auftritt, erscheint es nothwendig in Berhältniß zu einer anderen Gestalt des geiftigen Bewußtsehns, die das Substantielle des athenischen Lebens; der Welt, in der Gotrates auftrat, ausmachte. Das Princip der griechischen Welt tonnte noch nicht das Princip der subjektiven Reflexion ertragen; so ift es als feindlich zerftörend aufgetreten. Das athenische Bolt mar fo nicht nur berechtigt, fondern verpflichtet, bagegen ju reagiren nach ben Gesetzen; es fah dief Princip also Berbrechen an. Das ift die Stellung der Beroen in der Weltgeschichte überhaupt; durch fie geht neue Welt auf. Diefes neue Princip ift in Widerspruch mit dem bisherigen, erscheint als auflösend; die Beroen erscheinen, alfo als gewaltsam, die Gefete verletend. Sie finden individuell ihren Untergang; aber dief Princip bringt felbft, wenn gleich in anderer Geftalt, durch, und untergrabt bas vorhandene. Diefes fotratifche Princip ift dief, was in anderer Geftalt dem griechischen Leben den Untergang brachte; Alcibia= bes und Rritias find die größten Lieblinge des Gotrates gemefen: Rritigs der wirkfamfte der breifig Tyrannen, und Alcibiabes diefes Genie des Leichtsinns, ber mit dem athenifchen Bolte gespielt hat. Auch dieß hat schlimmes Licht auf Gotrates ge-Das Princip der subjektiven Ginficht mar bei ihnen praktifc; nach diefem Principe haben fie gelebt. \*)

Der athenische Staat hat noch lange bestanden, aber die Blume seiner Eigenthümlichteit ist balb verwelkt. Bei Sokrastes ist dieß Eigenthümliche, daß er dieß Princip im Gedanken, in der Erkenntnis ausgefaßt, und für dieselbe hat geltend ges

<sup>\*)</sup> Xenoph. Memorab. I, 2, §. 12 - 16; et sqq.

macht. Das ist die höhere Weise. Die Erkenntnis hat den Sündenfall gebracht, sie hat aber ebenso das Princip der Erslöfung. Was also bei den Anderen nur als Verderben war, war bei Sotrates (da es Princip des Erkennens) auch Prinzip, das die Heilung in sich enthalten. Die Entwickelung dies sprincips ist die ganze solgende Geschichte.

Dieg Princip des Innerlichsehns des Bewußtsehns für fich ift die Urfache, daß die folgenden Philosophen fich von den Staatsgeschäften zurudgezogen, fich auf die Ausbildung einer innerlichen Welt beschräntt, ben allgemeinen Zwed ber fittlichen Ausbildung des Bolts von fich abgetrennt, eine Stellung gegen den Geift Athens, gegen die Athene, genommen baben. Dazu gehört, daß die Partitularitat der Zwede, der Intereffen nun in Athen machtig geworden ift. Dief hat das mit dem fotratifden Principe gemein, daß von der inneren Bestimmung und Wahl des Subjetts abhängt das, was ihm Recht, Pflicht, was ju thun, gut, nüglich feb fowohl in Beziehung auf fich als auf ben Staat, - nicht von der Verfaffung, dem Allgemeinen. Dief Princip des Bestimmens aus fich für das Individuum ift erschienen als (und geworden) das Berderben des athenischen Bolts, weil dieg Princip nicht geeinigt war mit der Berfaffung des Bolts. Dieg ift in jedem Falle, daß das höhere Princip erscheint als Verderben, weil das Princip noch nicht einig ift mit dem Substantiellen des Bolts. Das athenienfische Leben wurde fo schwach, der Staat wurde ohnmächtig nach Augen, weil der Geift ein in fich Getheiltes war. Go wurde er abhängig von Lacedamon; und dann feben wir zulest überhaupt die äußerliche Unterordnung folder Staaten unter die Macebonier.

Wir find so mit Sokrates fertig. Ich bin hier aussührlicher gewesen, weil alle Züge so in Harmonie sind; und es überhaupt der große geschichtliche Wendepunkt ift. Sokrates ift Ol. 95, 1 (399 — 400 v. Chr.), wo er 69 Jahr alt war, gestorben; — eine Olympiade nach Beendigung des peloponnessischen Krieges, 29 Jahre nach dem Tode des Perikles, und 44 Jahr vor Alexanders Geburt. Er hat die Berrlichkeit Athens und das Beginnen des Verderbens erlebt; er hat die höchste Blüthe und den Anfang des Unglücks mit genossen.

## C. Sohratiher.

Die Sokratiker find das Dritte in der zweiten Periode; die dritte Periode find Plato und Aristoteles.

Sotrates ift als ein Wendungspuntt des philosophischen Beiftes (Dentens) bezeichnet worden. Das Ertennen und das Allgemeine hat er aufgestellt. Mit ihm und von ihm an feben wir das Wiffen eintreten, die Welt fich in das Reich des bemußten Gedantens erheben, diefes der Gegenftand werden. Wir feben nicht mehr fragen und beantworten (fordern), mas das Wefen, die Ratur ift, fondern mas die Bahrheit ift; - oder bas Wesen hat fich bestimmt, nicht das Ansich zu senn, sondern wie es im Ertennen ift. Wir feben daher die Frage vom Berbaltnif des feiner felbft bewußten Dentens gum Befen cintre= ten, und das Wichtigfte werden. Das Wahre und das Wefen ift nicht daffelbe; das Wahre ift das ertannte (gedachte) Befen, bas Wefen aber ift bas einfache Anfich. Dieg Ginfache ift zwar felbft Gedante, und ift im Gedanten; aber wenn gefagt wird, bas Wefen ift das reine Senn ober das Wefen ift der vovg - a) Senn, β) Werden, γ) Kurfichsehn (Atome), δ) Maaf (Rothwendigkeit), bann Begriff als Denten überhaupt -: fo ift bieg unmittelbar gefagt, es hat eine gegenständliche Weife. Ober es ift die einfache Einheit des Gegenftandlichen und des Dentens; es ift nicht rein gegenftandlich, - benn bas Gebn tann man nicht feben, boren u. f. f.: noch ift es reines Denten, entgegengefest dem Sependen, - denn dieg ift das Gelbftbewugtfenn, das Fürfichfebn, das fich vom Gepn und Wefen unterscheidet. Es ift nicht die aus seinem Unterschiede in fich gurudgebende Ginbeit, was

das Erkennen und Wissen ist. In diesen stellt sich das Selbstewußtsehn auf eine Seite als Wesenheit, Fürsichsehn, und auf die andere das Sehn; und ist sich dieses Unterschiedes bewußt, und kehrt aus dieser Unterscheidung in die Einheit Beider zurück. Diese Einheit, das Resultat ist das Gewußte, das Wahre. Ein Moment des Wahren ist die Gewisheit seiner selbst; dieß Mosment ist hinzugekommen zu dem Wesen, — im Bewußtsehn und für das Bewußtsehn.

Durch diese Bewegung und die Untersuchung hierüber ift es, daß sich die zunächst folgende Periode der Philosophie auszeichnet, — nicht das frei entlassene, rein gegenständliche Wesen, sondern es in der Einheit mit der Gewisheit seiner selbst. Es ist dabei dieß nicht so zu verstehen, als ob dieß Erkennen selbst zum Wesen gemacht worden, so daß es als Inhalt und Definition des absoluten Wesens gegolten hätte: oder als ob das Wessen bestimmt worden wäre für dieß philosophische Bewustssyn vorhanden als Einheit des Sehns und des Denkens, als ob sie es so gedacht hätten; sondern sie haben von dem Wesen und des Gewisheit seiner selbst) sprechen können. Und diese Periode ist gleichsam die Mittelperiode, welche selbst die Bewegung des Erkennens ist, und das Erkennen als Wissenschaft von dem Wesen betrachtet, die eben erst jene Einheit zu Stande bringt.

In dieser Bestimmung sehen wir nun das Erkennen übershaupt balb in subjektiver Bedeutung und Bedeutung der Einzzelnheit nehmen, als die Gewisheit seiner selbst, oder als Gessühl, und die Bemühung des Bewußtsehns darauf als das Wessentliche einschränken, das Wesen für das Bewußtsehn überhaupt darein setzen; bald im Gegentheil das reine Denken überhaupt derein setzen mit dem Einzelnen erkennen, und die vielsachen Verswandlungen des Allgemeinen zum Bewußtsehn kommen; bald die unbewegte, sich nur auf sich selbst beziehende Einsacheit des Denkens überhaupt zum Wesen des Bewußtsehns als Eins

zelnen, wie seines Erkennens machen; balb dieses Denken als den Begriff, welcher sich gegen Alles überhaupt — alle Bestimmtheit und des Begriffs — negativ verhält, und ebenso sehr gegen das Wiffen und Erkennen selbst.

Aus dieser Bestimmung ergiebt sich nun, welche philosphische Systeme uns hier vorkommen können. In dieser Peziode ist also die Beziehung des Denkens auf das Seyn gesetz, oder des Allgemeinen auf das Einzelne. Diese Beziehung ist: widersprechend — wir sehen diesen Widerspruch, den Widerspruch des Bewußtseyns, zum Bewußtseyn kommen, einen Wisderspruch, worüber das gemeine Vorstellen kein Bewußtseyn hat, sondern eine Vermischung hiervon ist, sich gedankenlos darin herumzutreiben —; Gegenstand der Philosophie, — und das Allgemeine überhaupt das Wesen; endlich auch als erkennende Wissenschaft selbst, welche aber über ihren Begriff nicht hinausskommt, und indem sie ausgebreitetere entsaltete Wissenschaft von einem Inhalte ist, sich diesen Inhalt nicht geben, sondern nur ihn denken, auf einsache Weise bestimmen kann.

Die Wirkung des Sokrates war weitreichend, bilbend im Reich des Sedankens (große Anregung, Aufregung ist Hauptverdienst, Hauptwirkungsweise eines Lehrers); er hat subjektiv
formelle Wirkung gehabt, Zwiespalt im Individuum, Subjekt
hervorgebracht, — aber formell. Die übrige Wirkung, Produkt
war Jedes seinem Belieben, Willkür überlassen, — nicht objektive Gedanken, weil das Princip das subjektive Bewußtschn.

Sokrates felbst war nicht darüber hinausgekommen, daß er für das Bewußtseyn überhaupt das einfache Wesen des Sichselbstdenkens, das Gute, aussprach und die bestimmten Bezgriffe vom Guten untersuchte, ob sie das, dessen Wesen sie ausdrücken sollten, gehörig ausdrückten, die Sache durch sie in der That bestimmt seh. Das Gute wurde als Zweck für den handelnden Menschen gemacht. Dabei ließ er die ganze Welt der Vorstellung, überhaupt das gegenständliche Wesen, für sich lies

gen, ohne einen Uebergang von dem Guten, dem Wesen des Bewußten als eines solchen, zu dem Ding zu suchen, und das Wesen als Wesen der Dinge zu erkennen. Denn wenn alle jetige spekulative Philosophie das Allgemeine als das Wesen ausspricht: so hat dieß, wie es zuerst auftritt, den Schein, eine einzelne Bestimmung zu sehn, neben der es noch eine Menge anderer giebt. Erst die vollständige Bewegung des Erkennens hebt diesen Schein; und das System des Universums siellt sein Wesen als Begriff, als gegliedertes Ganze dar.

Die verschiedenartigften Schulen und Grundfate gingen von diefer Bildung aus. Bon biefer Art, wie Sotrates es hielt, werden eine Menge feiner Freunde erwähnt, welche ihm hierin getreu geblieben, nicht weiter gingen und (viele find Schriftfteller geworden) fich damit begnügten, Unterredungen feiner Art, entweder die er mit ihnen gehalten oder fle fonft gehört, schichtlich richtig aufzuzeichnen, ober felbft von diefer Art zu er= finden; im Uebrigen aber fich fpekulativer Untersuchungen gu enthalten, und (fie hatten Richtung auf's Prattifche) fich ber Erfüllung der Pflichten ihrer: Standes und Lage, fest und ge= treu, und damit beruhigt und befriedigt zu erhalten. Xenophon ift ber berühmtefte, ausgezeichnetste unter diefen. Und wenn da= von die Frage ift, ob er oder Plato getreuer uns den Gofrates nach feiner Perfonlichkeit und feiner Lehre gefchildert: fo ift gar teine Rede davon, dag wir uns in Anschung des Perfonlichen und Methode, des Neugeren der Unterredung überhaupt zwar ebenso wohl von Plato ein getreues, vielleicht gebildeteres Bild von Sotrates erhalten tonnen, aber bag wir uns in Ansehung des Inhalts feines Wiffens und des Grades, wie fein Denten gebildet war, vorzüglich an Xenophon zu halten haben.

Unter Sokratiker verstehe ich die dem Sokrates näher gesbliebenen Schüler und philosophischen Weisen. Was wir in ihnen finden, ist nichts Anderes, als die abstrakte Auffassung der sokratischen Weise, die so einseitig erscheint und verschiedenartig

wird. Man hat Sokrates den Vorwurf gemacht, daß aus seisner Lehre so verschiedenartige Philosophien hervorgegangen sind; dieß liegt in der Unbestimmtheit, in der Abstraktion seines Prinzips selbst. Und eben sind es nur bestimmte Formen dieses Princips selbst, die zunächst in den philosophischen Anstaten, Weisen, zu erkennen sind, die wir als sokratisch bezeichnen.

Außer Xenophon haben aber ebenso sehr eine Menge ande=
rer Sokratiker Dialoge geschrieben, die Theils sich auf wirkliche
Unterredungen mit Sokrates gründeten, Theils von ihnen in
seiner Manier ausgearbeitet waren. Es werden Aeschines,
Phädo, Antisthenes und eine Menge Anderer erwähnt (von de=
nen einige des Aeschines auf uns gekommen sind), unter ande=
ren die eines Schuhmachers Simon, "bei dem Sokrates oft in
seiner Werkstätte einsprach, und der das nachher sorgfältig aus=
schrieb, was Sokrates mit ihm gesprochen." (Was das Litera=
rische betrifft, so übergehe ich dieß.) Seine Titel seiner, so wie
der Anderen, die Dialoge hinterlassen haben, sinden sich bei
Diogenes Laertius\*) angesührt; sie haben aber kein Interesse
sür uns.

Von den Sokratikern hat sich ein Theil an die unmittelbare Lehre und Manier des Sokrates gehalten; ein anderer Theil aber ist darüber hinausgegangen, — hat von Sokrates ausgehend eine der besonderen Seiten der Philosophie und des Standpunkts, auf dem das philosophische Bewußtsehn durch ihn gebracht wurde, ausgebildet und sestigehalten. Dieser Standpunkt enthält nämlich die Absolutheit des Selbstbewußtsehns in sich, und die Beziehung seiner an und für sich sehenden Allgemeinsheit auf das Einzelne.

Von denjenigen, die einen eigenthümlichen Werth haben, find zuerst die Megariter zu nennen, an deren Spige Eutlid aus Megara steht. Nach dem Tode des Sokrates war die

<sup>\*)</sup> II, §. 122 - 123; §. 60 - 61; §. 105; VI, §. 15 - 18.

Rolge, daß bas Baufden feiner Freunde fich aus Athen nach Megara flüchtete; wohin auch Plato ging. Eutlides war dort anfäßig, und nahm fie nach Rraften (gut) auf. \*) Als Gotrates' Urtheil aufgehoben war und die Antlaget bestraft maren, find die Sotratiter jum Theil jurudgetehrt, und Alles wurde gleich in's Gleichgewicht gebracht. Wir haben brei diefer fotratifden Soulen zu betrachten. Außer ber erften noch die core= naische und die chnische, - alle drei fehr von einander abmei= dende Schulen; woraus ichon beutlich erhellt, daß Gotrates felber ohne positives Spftem gewefen war. Es thut fich bei diefen Gotratitern die Bestimmung des Gubjetts bervor, aber in einer Bestimmung des Allgemeinen. Das Wahre und Gute ift bas Princip, das Absolute; und dieses erscheint zugleich als 3med für bas Subjett, und biefer 3med erfordert Rachdenten, Bildung bes Geiftes, Bildung des Dentens überhaupt, und daß man zu fagen wiffe, was das Gute und Mahre überhaupt feb. Bei diefen fotratischen Schulen bleibt es im Ganzen dabei fte= ben, daß das Subjekt fich felbft der 3med ift, und durch die Bildung feines Wiffens feinen subjektiven 3med erreicht. Die Form des Bestimmens ift aber die Wiffenschaft, das Allgemeine; boch fo, bag es nicht fo abstratt bleibt, fondern die Entwickelung der Bestimmungen des Allgemeinen die Wiffenschaft giebt.

Die Megariter sind die abstraktesten; sie hielten sich an die Bestimmung des Guten. Das Princip der megarischen Schule war das einfache Gute, das Gute in einfacher Gestalt, das Princip der Einfacheit; mit der Behauptung der Einfacheheit des Guten verband sie dle Dialektik. Und ihre Dialektik ift, daß alles Bestimmte, Beschränkte nichts Wahrhaftes seh. Bei den Megarikern war die Bestimmung, das Allgemeine zu wissen; und dieses Allgemeine galt ihnen als das Absolute in

<sup>\*)</sup> Diog. Laërt. II, §. 106.

der Form des Allgemeinen, so daß es in dieser Form sestigehals ten werden sollte.

Die Ehrenaiker haben das Gute näher zu bestimmen gesucht, und nannten es die Lust, das Vergnügen. Das Prinzip der cyrenaischen Schule scheint sehr von dem des Sokrates entsernt zu sehn, erscheint sogar als Gegentheil. Wir stellen uns dieß Princip des vergänglichen Dasenns, der Empsindung, als direkt entgegengesetzt vor dem Guten; aber dieß ist nicht der Fall. Die Frage ist, was das Gute seh, und da machte die chrenaische Schule das Angenehme, das ein Vestimmtes zu sehn scheint, zum Inhalte; jedoch so, daß ersordert werde ein gebilzbetzt Geist. Es ist hier gemeint das Vergnügen, wie es durch den Gedanken bestimmt wird. Den Ehrenaikern galt ebenfalls das Allgemeine, aber so, daß dieses eine Bestimmung erhalte, was es seh; diese Bestimmung setzen sie nun in die angenehme Empsindung.

Die Chniker bestimmten das Gute auch näher, aber gesen die Chrenaiker: es liege in den einfachen Bedürsnissen der Natur. Sie machen ebenso alles Besondere, Beschränkte, um das die Menschen sich bekümmern, zu etwas, was nicht zu besehren ist. Ihr Princip ist das Gute. Aber mit welchem Inshalte, welcher Bestimmung? Ihre Bestimmung ist, daß der Mensch sich an das zu halten habe, was der Natur gemäß seh, an das einsach Natürliche. Auch bei den Chnikern ist die Bilzdung des Geistes durch das Wissen des Allgemeinen das Prinzeip; aber durch dieses Wissen des Allgemeinen soll die Bestimzmung des Individui erreicht werden, daß es sich in der abstrakzen Allgemeinheit halte, in Freiheit und Unabhängigkeit, und gegen alles sonst Geltende gleichgültig.

Diese brei Schulen find nicht weitläufig zu behandeln. Das Princip der Sprenaiker ift später wissenschaftlicher zum Epikuräismus ausgebildet worden, wie das der Spniker von den Stoikern.

## 1. Die megarifche Schule.

Eutlides wird angesehen als der Stifter der megarischen Beife zu benten. Beil er und feine Schule die Formen ber Augemeinheit fefigehalten, und alles Befondere ju Richte ju machen gefucht und gewußt haben (weil ihnen ihre Gucht au bisputiren vorgeworfen murbe): fo haben fle ben Ramen ber Eriftiter erhalten. Den Miberfpruch, ben bie Seite ber Gingelnheit in fich hat, hielten vornehmlich die Megariter feft. Das Bewuftfebn von allem Befonderen in Verwierung zu bringen, tultivirten fle die Dialettit in fehr hobem Grade; trieben fle aber, wie ihnen nachgesagt wurde, zwar mit bober Ausbildung, aber auch mit einer Art von Wuth bermafen, daß Andere fagten, fie feben nicht eine Schule ( $\sigma \chi o \lambda \dot{\eta}$ ), fondern eine  $\chi o \lambda \dot{\eta}$ (Galle) zu nennen. \*) Sie legten fich vorzüglich auf die Ausbildung der Dialettit; wir feben fie hiermit an die Stelle der eleatischen Schule und ber Sophisten treten. Es fceint, bag fle die eleatische Schule neu aufgelegt haben (und fle find fo an fich baffelbe); nur aber Theils fo, daß wenn die Eleaten Dialektiker für bas Seyn waren - "Das Wefen ift bas Seyn ober das Gine, nichts Besonderes ift Bahrhaftes" -, fo bier Die Megariter für bas Genn als Gutes (bie Steptiter für das Beruhen des subjektiven Geiftes in fich). Die Sophisten dagegen nahmen ihre Bewegung nicht in die einfache Allgemeinbeit zurud, als Keftes, Dauerndes. Stilpo, Diodorus und Menedemus werden auch als berühmte Erifliter aufgeführt.

## a. Eutlides.

Eutlid ift ber, von bem ergählt wird, daß bei ber zwischen Athen und feinem Vaterlande, Megara, obwaltenden Spannung, in der Periode ber heftigften Feinbichaft, er fich oft hatte in

<sup>\*)</sup> Diog. Laërt. VI, §. 24.

Gefc. b. Phil. \*

weiblichen Rleidern nach Athen gefchlichen, felbft die Strafe bes Todes nicht icheute, um nur Gotrates boren zu konnen, in feiner Gesellschaft zu fenn. \*) Er ift nicht der Dathematiter. \*\*) Eutlid fprach ben Sat aus: "Das Gute ift Eins," und ift nur, "doch mit vielen Ramen belegt; balb nennt man es Berftand, bald Gott, fonft auch Denken (vovs), und fo fort. Was aber bem Guten entgegengefest ift, ift gar nicht." \*\*\*) Das Princip mar also hier bas Gute als einfach, die Ginfachheit des Babren, die Identität beffelben. Es erhellt ichon hieraus, daß die Megariter bas Gute als bas absolute Wefen in allgemeinerer Bedeutung, als Gofrates, überhaupt aussprachen; aber dabei bestimmt nicht, wie Gofrates, noch die Menge von Borfielfungen neben ber gelten ließen, als etwa daß fie kein Intereffe fur ben Menfchen haben follten. Sondern fie betämpften fie als noch geltend und nur etwas Gleichgültiges für ben Menfchen febend; fondern behaupteten, daß fie gar nichts find. Go find fie in der Bestimmung der Eleaten; es ift nur das Sebn, fagten fle, bas Regative ift gar nicht. Daß alles Andere gar nicht ift, haben die Megariter auch wie die Eleaten gezeigt. Sie haben in allen Vorftellungen Widerfpruche aufgezeigt; das ift ihre Disputir = Sucht.

Hierin diente ihnen nun ihre Dialektik. Da die Dialektik das Aufzeigen dieser Richtigkeit ist, so sind die Megariker darin vornehmlich berühmt geworden, außer dem Euklid in's Besondere Enbulides und später Stilpo, deren Dialektik sich gleichfalls auf Widersprüche, die in der äußeren Vorstellung und in der Rede vorkommen, bezog, so daß sie auch zum Theil in ein bloßes Spiel der Rede überging. Sokrates machte nur einzelne, be-

<sup>\*)</sup> Aul. Gellius: Noct. atticae VI, 10.

<sup>\*\*)</sup> Menag. ad Diog. Laërt. II, §. 106.

<sup>\*\*\*)</sup> Diog. Laërt. II, §. 106; cf. Ciceron. Acad. Quaest. IV, 42: Vides... quam non multum a Platone (dissenserint) Megarici, quorum fuit nobilis disciplina etc.

fonders moralische Vorftellungen ober Vorftellungen vom Wiffen wantend, - gelegentliche Dialettit; die Megariter bingegen machten die Dialettit ju etwas Allgemeinerem und Wefentliches Wenn Sotrates fich an bie gang und gabe Borftellungen von Pflicht, von moralifdem Guten, und an die nächften Borftellungen und Weisen zu fprechen, mas das Wiffen fen, bielt: fo wendeten fich die Megariter (ihre philosophische Dialettit) mehr an das Formelle des Borftellens und Sprechens, noch nicht, wie die fpateren Steptiter, an die Beftimmtheiten der reinen Begriffe; denn Wiffen, Denten in abstratten Begriffen war noch nicht porhanden. Sie find auf alle Weise fcharffinnig, barin Diberfpruche ju zeigen, und barein ju verwickeln. um fo den Anderen in Berlegenheit zu fegen. Bon ihrer eis gentlichen Dialettit wird nicht viel ergahlt, mehr von ber Berwirrung, die fie im gewöhnlichen Bewuftfeyn, in der Borftellung bervorgebracht haben. Es werden barüber eine Menge Anethos ten ergablt. Auf die Manier ber gewöhnlichen Konversation haben fle die Dialettit angewendet. Bas wir Spage nennen. war ihr ausbrudliches Gefchaft. Sotrates wendete fo auch bie Betrachtung über gewöhnliche Gegenstände bin und ber. unserer Konversation behauptet ein Individuum etwas, macht bieg intereffant, geltend.) Biele Anetdoten von ihren Disputir-Runften, von ihren Rathfeln find fpafhaft, andere aber betreffen allerdings eine entschiedene Rategorie des Dentens; diefe ergreis fen fle, und zeigen, wie man, wenn man fle gelten läßt, in Dis berfpruche gerath, in Wiberfpruch mit fich tommt.

"Eutlid soll, seines hartnädigen Disputirens ungeachtet, in seinem Disputiren selbst der ruhigste Mann gewesen sehn, Man erzählt, einst bei einem Streite wurde sein Segner so ausgebracht, daß er ausrief: Ich will sterben, wenn ich mich nicht an Dir räche! Gutlid habe hierauf ruhig erwidert: Und ich will sterben, wenn ich Dir nicht durch die Milbe der Gründe

(lenitate verborum) Deinen Born fo befänftige, daß Du mich wie vorhin liebst."\*)

## b. Eubulides.

Alles Besondere also zeigen fle als ein Richtiges auf, und legten fich auf eine Menge von Wendungen und Erfindungen, um bas Bewuftfebn in den Rategorien zu verwirren. Manche folder Wendungen mit ihren Namen find uns aufbewahrt; es find vorzüglich die Sophismen, beren Erfindung dem Eubulibes aus Milet, einem Schuler Eutlid's, jugefchrieben wirb. \*\*) Das Erfte, was uns dabei einfällt, wenn wir fie boren, ift, baß es gemeine Sophismen find, die nicht der Widerlegung, taum des Anhörens werth find. Wir ertlären fo etwas eben fogleich für Sottifen; wir feben fle für froftige Spafe an. Ab lein in der That ift es leichter, fie zu verwerfen, als bestimmt fle ju widerlegen. Gie geben eigentlich barauf, bas gemeine Sprechen zu verführen, zu verwirren, und ihm gu zeigen, daß es fich widerspricht. Gie haben nicht eigentlichen wiffenschaftlichen Werth. Sondern was wir im gemeinen Sprechen gelten laffen, uns verfteben, wiffen, was ber Andere damit meint, und ebenso daß der Andere uns verfieht, und damit zufrieden find - (ober wir tröften uns damit, daß Gott uns verflebt) -, darauf zum Theil geben diese Sophismen eigentlich, das Unbefriedigende beffelben zu zeigen, wenn man es genau fo nimmt, wie es gesprochen wird. Das gemeine Sprechen in Berlegen= beit fegen, ju antworten, icheint Spiel, Spaf, lappifch: Der Andere wiffe wohl, was man meine, er fite auf dem Worte; es laufe auf formelle Widersprüche hinaus, - ein fachleeres Wortfpiel. Unfere deutsche Ernfthaftigkeit verbannt daber anch die

<sup>\*)</sup> Plutarch. de fraterno amore, p. 489, D (ed Xyl.); Stobaei Sermones: LXXXIV, 15 (T. III, p. 160, ed. Gaisford); Brucker. Hist. crit. philos. T. I, p. 611.

<sup>\*\*)</sup> Diog. Laërt. II, §. 108.

Wortspiele als einen schalen Wis. Allein die Griechen achteten das reine Wort und die reine Behandlung eines Sates ebenso als die Sache. Und wenn Wort und Sache einander entgegengesett wird, ist das Wort das Höhere; denn die nicht ausgessprochene Sache ist eigentlich ein unvernünftiges Ding, das Vernünftige existist nur als Sprache.

Ueberhaupt finden wir auch bei Aristoteles in feinen fophistifchen Elenden eine Menge folder Beifbiele, die von den alten Sophisten ebenfo gut als ben Eristitern bertommen, und die Auflöfungen davon. Cubulibes hat gegen Ariftoteles gefchrieben, nichts davon ift auf uns gekommen. \*) Auch bei Plato finden fich falde Spafe, Zweideutigkeiten, um die Gophiften lächerlich zu machen und zu zeigen, mit welchen Unbedeutenbeis ten fie fich abgegeben haben. Die Exiftiter find jedoch noch weiter gegangen. Sie find die Spafmacher an ben Bofen, 3. B. ber Ptolemäer, geworden; fo Diodor. \*\*) Aus den ge= fcichtlichen Umftanden feben wir, daß diefe dialettifche Bofcaftigung, die Anderen in Bertegenheit zu feten, und fie aufzulos fen ju wiffen, eine allgemeine Befdaftigung ber griechischen Philosophen, auf öffentlichen Plagen, als felbft ein Spiel an den Tafeln ber Rönige mar. Wie die Königin aus dem Moraenlande zu Salomo tam, ihm Rathfel aufzugeben, um fie auf= gulofen: fo feben wir an den Tifchen der Konige die geiftreiche Unterhaltung und Versammlung von Philosophen, die fich fo dikanirten und freuten. Die Griechen waren gang verliebt im Auffinden von Widerspruchen, die man im Sprechen, in der gewöhnlichen Vorstellung begebe: - eine Bildung, welche fich das formelle Sprechen (oder Gage, oder die abftratten Domente) — nicht um eine Wahrheit ober gegen bas, was man eine Wahrheit nennt - jum Gegenftande machte, und ein Bewußtfebn über feine Ungenauigteit ift, oder vielmehr über bie

<sup>\*)</sup> Diog. Laërt. II, §. 109.

<sup>\*\*)</sup> Diog. Laërt. II, §. 111 - 112.

Ungleichheit, bie darin vortommt, fle aufzeigt, jum Bewuftfeyn bringt, und dadurch den Widerspruch an's Licht bringt, der darin liegt. Der Gegensat erscheint nicht als reiner Gegensat bes Begriffes, fondern wie er fo durchwebt ift mit tontreten Bor-Gie wenden fich weder an den tontreten Inhalt, noch an den reinen Begriff. Jeder Gas befteht aus einem Subjett und Praditat, fle find verschieden, in der Borftellung meinen wir ihre Ginheit; und was dem gewöhnlichen Bewußtfenn das Wahre ift, ift das Einfache, das fich nicht Widersprechende. Aber in ber That der einfache, fich felbft gleiche Sat ift Tautologie, gur nichts gefagt; und wo etwas gefagt fenn foll, find es Berfchiedene, - und indem ihre Berfchieben= beit jum Bewuftfenn tommt, Widersprechende. Das gemeine Bewußtsehn ift aber dann am Ende; wo es Widerspruch fin= bet, findet es nur die Auflösung, das Sich = Aufheben. Es hat den Begriff nicht, daß nur die Ginheit Entgegengefetter bas Wahre ift, - nicht, daß in jedem Sate Wahrheit und Kalichheit ift, wenn Mahrheit in dem Sinne des Ginfachen, Falichbeit in dem Ginne des Entgegengefesten, Widerfprechenden ge= nommen wird; fondern das Posttive (jene Ginheit), das Regative (biefer Begenfat) fallen auseinander.

In Eubulides Sätzen war die Hauptbestimmung die, daß, weil das Wahre einfach seh, auch eine einfache Antwort ersordert werde; daß also nicht, wie dieß von Aristoteles \*) geschehen ist, mit Bezug auf gewisse Rücksichten geantwortet werde, — wie dieß auch wirklich im Ganzen die Forderung des Verstandes ist. Die Versührung besteht darin, entweder Ja oder Nein zu verlangen; Eins von beiden wagt man nicht. Dadurch wird man in Verlegenheit gesetz; es ist Rohheit, nicht zu antworten zu wissen. Die Einsacheit des Wahren wird also als Princip ausgesaßt. Bei uns kommt dieß z. B. in der Form vor: Daß von Entgegengesetzen das Eine

<sup>\*)</sup> De ophistic. elenchis c. 24.

wahr, bas Andere falfch ift; Dag ein Sat entweder wahr. ober nicht mahr ift; Dag ein Gegenstand nicht zwei entgegengefeste Praditate haben tann. Das ift der Grundfat bes Berftandes, das principium exclusi tertii; das ift von großer Wichtigkeit in allen Wiffenschaften. Diefes fteht in Berbindung mit dem Princip bes Sofrates und Plato: "Das Bahre ift das Allgemeine;" biefes abstratt, ift die Berftandes-Identität, - was mahr fenn foll, barf fich nicht wiberfprechen. Stilpe tommt dief noch mehr jum Borfchein. Die Megariter halten alfo diefen Grundfat unferer verftändigen Logit feft; die Form der Identität wird für die Bahrheit gefordert. bielten fich nun bei bergleichen nicht an das Allgemeine, fon= bern fle fuchten in der gewöhnlichen Borftellung Beifpiele, burch die fie in Berlegenheit festen; und brachten dief in eine Art von Spftem. Wir werben einige Beispiele, die uns aufbewahrt find, beibringen.

a. Ein Elendus hieß der Lügende. Wenn jemand gestleht, daß er lüge: lügt er da, oder fagt er die Wahrheit? ") Es wird eine einfache Antwort gefordert; als das Wahre gilt das Einfache, das Eine, wodurch das Andere ausgeschlossen wird. Wenn er gefragt wird, ob er lüge, muß er da Ja oder Rein antworten? Wird gesagt, er sage die Wahrheit: so widerspricht dieß dem Inhalt seiner Rede; denn er gesteht ja, daß er lüge. Indem er Ja sagt (er lüge), so sagt er ja vielmehr die Wahrheit; lügt also nicht, und lügt, — so ist das ebenso, wie wenn er die Wahrheit sagte, gegen das, was gesagt wird. Und boch wird, weil die Wahrheit einsach sen, eine einsache Antwort gesordert. Eine einsache Antwort läßt sich nicht geben. Es ist hier eine Vereinigung zwei Entgegengesetzer, des Lügens und der Wahrheit, gesetzt (wir sehen den unmittelbaren Widersspruch), die zu allen Zeiten in verschiedenen Kormen wieder aufs

<sup>\*)</sup> Cicero: Acad. Quaest. IV, 29; de divinat. II, 4.

getommen ift, und bie Menfchen befchäftigt hat. Chrofipp, ein berühmter Stoiter, hat feche Bucher hierüber gefdrieben. \*) Ein Anderer, Philetas von Ros, ift an der Schwindsucht geftorben, die er fich durch übermäßiges Studiren, diese Zweideutig= keit aufzulösen, zugezogen. \*\*) Es ift ganz etwas Aebnliches, wenn wir in neueren Zeiten Menfchen fich aufzehren schen, welche fich in die Quadratur des Birkels vertiefen; Sat, der beinahe unfterblich geworden. Sie suchen ein einfaches Berhältniß von etwas Intommensurablem; diese Berwirrung — eine einfache Antwort, ba ihr Inhalt ein widerfprechender ift. Dief Gefdichtden hat fich weiter herunter vererbt, und wieder reproducirt; wie in dem Don Quirote gang baffelbe vorkommt: Sancho, Statthalter ber Infel Barataria, wird mit vielen verfänglichen Fällen verfucht, als er gu Gericht fitt; unter anderen mit folgendem Sandel. In feiner Statthaltericaft befindet fich eine Brude, die ein reicher Mann gum Beften der Reifenden hatte errichten laffen, - aber einen Galgen dabei. Jedem war der Uebergang über die Brude geftattet mit der Bedingung, daß er die Wahrheit fagen muffe, wohin er gehe; log er, so mußte er an dem Galgen baumeln. Mun tam Giner an die Brude und auf die Frage, wohin er gebe, ertlarte er, er feb hierher getommen, um an diefen Galgen gehängt zu werden. Die Brudenauffeber waren in großer Berlegenheit hierüber. Denn hingen fle ihn, fo hatte er die Wahrheit gefagt, und man mußte ihn passiren laffen; ließen fle ihn laufen, so hatte er die Unwahrheit gesagt. In dieser Berlegenheit mandten fie fich an die Weisheit des Statthalters, der den weisen Ausspruch that: Daß in so zweifelhaften Fällen man die gelindeste Magregel zu ergreifen und ihn also laufen zu laffen habe. Sancho hat fich nicht den Ropf zerbrochen.

<sup>\*)</sup> Diog. Laërt. VII, §. 196.

<sup>\*\*)</sup> Athenaeus IX, p. 401 (ed. Casaubon. 1597); Suidas v. Pilmäs T. III, p. 600; Menag. ad Diog. Laërt. II, §. 108.

Was Folge sehn soll, wird zum Inhalte oder Ursache selbst gesmacht mit einer Bestimmung, welche das Gegentheil des Inshalts als Folge ist: Hängen als wahr gesprochen soll nicht das Hängen als Folge haben; Nicht-Hängen als That, Geschehesnes, soll zur Folge haben das Hängen. So ist die höchte Strafe als Folge der Tod; beim Selbstmord ist der Tod selbst zum Inhalte des Verbrechens gemacht, kann also nicht als Strafe sehn.

Ich führe ferner gleich noch ein foldes Beifbiel nebft ber Antwort an. "Menedemus wurde gefragt, ob er feinen Bater zu schlagen aufgehört habe?" Dan wollte ihn in Berlegenbeit fegen; Ja ober Rein zu antworten, ift bier gleich bedentlich. Denn fage ich: Ja, fo habe ich ihn alfo gefchlagen; Rein, fo schlage ich noch fort. "Menedemus erwiderte: 3ch habe weder aufgehört, noch habe ich ihn gefchlagen." Der Gegner wollte fich damit nicht gufrieden geben. \*) Durch biefe Antwort, die zweiseitig ift, Eins sowohl, als das Andere ausbebt, tft die Frage in der That beantwortet; ebenso wie die obige Frage, ob der mahr rede, der gefteht, daf er luge: Er redet wahr und lügt zugleich, und die Wahrheit ift biefer Wiberfpruch. Aber ein Widerspruch ift nicht das Wahre; diefer tann nicht in die Vorstellung (Sancho Pansa) tommen. Im Bewußtsehn tritt der Widerspruch, bas Bewußtsehn der Entgegengefetten, betvor; er ift nur an ihnen aufzuzeigen, - er kommt vor in finnlichen Dingen, Sebn, Zeit, ihr Wibersbruch wird auseinander gehalten. Diese Cophismen find nicht Schein eis nes Widersbruchs, fondern es ift wirklicher Widerspruch porbanben. Im Beispiel ift zweierlei vorgelegt, eine Bahl; aber die Bestimmung felbft ift ein Wiberfprud,

β. Der Verborgene und die Elettra \*\*) gehen dar=

<sup>\*)</sup> Diog. Laert. II, §. 135.

<sup>\*\*)</sup> Bruckeri Hist. crit. phil. T. I, p. 613.

auf, daß der Widerspruch gesett wird, jemanden zugleich zu tennen und nicht zu tennen. Ich frage Ginen: Rennft Du Deinen Bater? Er antwortet: Ja. 3ch frage weiter: Wenn ich Dir nun jemand zeige, der hinter einem Borhange verbor= gen ift, tennft Du ibn? - Rein. - Run es ift Dein Bater; Du tennft alfo Deinen Bater nicht. Ebenfo bei ber Elettra. Soll von ihr gefagt werden, fie tannte ihren Bruder Oreft, ber vor ihr fland, oder nicht? Diefe Wendungen feben flach aus; inzwischen ift es intereffant, fie naber zu betrachten. a) Rennen behauptet: Ginen in der Borftellung als Diefen haben, - nicht unbestimmt im Allgemeinen, fondern als Diefen; b) nun wird er aufgezeigt als ein Diefer, - der Berborgene oder Oreft ift ein Diefer. Aber Clettra tennt ihn nicht, ihre Borftellung ertennt ihn; der Diefe der Borftellung und der Diefe bier find ihr nicht daffelbe. In der That aber ift der Diese der Bor= ftellung eben nicht ein mahrer Diefer. Diefes Widersprechende wird durch die Bestimmung (opog) gelöft: Sie kannte ihn in ihrer Vorstellung, aber nicht als Diesen. Go bort. Der Sohn tennt den Bater, wenn er ihn fieht, d. h. wenn er ein Diefer für ihn ift; verborgen aber ift er nicht ein Diefer für ihn, fon= dern ein aufgehobener Diefer. Der Verborgene als ein Diefer in der Vorstellung wird ein allgemeiner, und verliert fein finn= liches Genn. Es kommt in diefen Geschichtden gleich der bobere Segenfan des Allgemeinen und des Diefen berein, infofern in der Borftellung Saben überhaupt im Elemente des Allgemeinen ift. Als Diefer aufgehoben, ift er nicht nur Vorftellung; Wahrheit ift im Allgemeinen, — Bewußtseyn hierüber. Allgemeine ift benn cben dief, daß es die Ginheit Entgegenge= fetter ift; es ift in diefer Bilbung der Philosophie überhaupt bas Wefen — und bas Dieses, das finnliche Genn darin auf= gehoben -, das Regative des Diefen. (Dieg Bewußtfeyn, daß das diefe finnliche Genn im Allgemeinen aufgehoben ift, ift es besonders, mas von Stilpo fich aufgezeichnet findet).

y. Andere von dergleichen Wigen find bedeutender; g. B. die Argumentationen, die owositng und palaugóg, jene der Säufende, \*) diefe ber Rahle \*\*) genannt wird. Beibe beziehen fich auf das schlechte Unendliche und das quantitative Fortgeben, das zu teinem qualitativen Gegenfage tommen tann, und fich am Ende bod bei einem qualitativ abfoluten Begenfage befindet. Der Phalatrus ift das umgekehrte Problem vom Gorites. Es wird gefragt: Macht Gin Korn einen Saufen? Ober: Macht Ein Saar weniger einen Rabltopf? - Rein. - Roch eins? - Roch teinen. Diefe Frage wird immer wiederholt, während immer Ein Rorn bajugelegt, ober Ein Saar ausgezo= gen wird. Wo nun endlich gefagt wird, daß es doch ein Saufen ober Rahltopf fen: fo hat alfo das zulest zugelegte Korn ober das zulest ausgeriffene Saar den Saufen oder Rahltopf ausgemacht; mas zuerft geläugnet murde. Aber wie kann wieber Ein Rorn einen Saufen bilden, der doch aus fo viel Rornern besteht? Der Gas ift: Ein Korn macht teinen Saufen. Der Miberfpruch ift, daß Gins Gegen oder Rehmen ebenfo in's Entgegengefeste, das Biele, übergeht. Gins Wiederholen ift Sepen des Dielen; die Wiederholung macht, daß einige viele Rorner zusammenkommen. Das Gins wird zu feinem Gegentheil, einem Saufen; das weggenommene Gins wird zur Rablbeit. Eins und ein Saufen find fich entgegengefest; aber auch eins. Der bas quantitative Fortgeben icheint nichts zu veranbern, bloß zu bermehren und zu vermindern; ift aber gulest ins Gegentheil übergegangen. Gine unendlich fleine ober unendlich große Größe ift teine Größe mehr. Wir trennen Qualität und Quantitat immer von einander. Dieg Biele ift ein quantitativer Unterschied; aber diefer gleichgültige Unterschied ber Menge, Größe ichlägt bier endlich um in den qualitativen Unterfchied.

<sup>\*)</sup> Cicero l. l.

<sup>\*\*)</sup> Bruck. Hist. crit. philos. T. I, p. 614, not. s.

Diese Bestimmung ist von der größten Wichtigkeit; was jedoch unserem Bewußtsehn nicht unmittelbar vorliegt. Z. B. Ein Groschen, Ein Thaler, sagt man, macht nichts aus; mit allem dem Richts=Ausmachen wird der Beutel leer — macht was aus —, ein sehr qualitativer Unterschied. Das Wasser wird erwärmt, es wird immer wärmer; und bei 80° Reaumür schlägt es plöglich um in Damps. Dieser Unterschied, Gegensat von Quantität und Qualität ist sehr wichtig; aber das Dialektische ihres Uebergangs in einander ist das, was unser Verstand nicht anerkennt, — er bleibt dabei, das Qualitative ist nicht quantitativ und das Quantitative ist nicht qualitativ. In jenen Beisspielen, die wie Späße aussehen, liegt die gründliche Betrachstung der Venkbestimmungen, auf die es ankommt.

Sie baben ungablig viel folder Spage gehabt; einige find von wichtigerer, andere von unbedeutender Art. Gine Menge anderer Wendungen führt Ariftoteles an in feinen Elenchen, die alle einen fehr formellen Widerspruch, ber in der Sprache bor= tommt, aufzeigen, - einen Widerspruch, ber in der Form ber Sprache liegt, weil eben in ihr bas Einzelne in's Allgemeine aufgenommen ift. "Wer ift bas? — Es ift Gotrates. — Ift Sotrates nicht generis masculini? — Ja. — Das ift generis neutrius, also wird Sotrates generis neutrius gesett." \*) Dber Ariftoteles \*\*) ergählt auch folgendes Argument; ein Sandwerksburichen = Wis, wie er fich im Gulensbiegel findet. Ariftoteles giebt fich dabei redlich viele Mübe, die Bermirrung aufzuheben. "Du befigeft einen Sund, der Junge hat; diefer Sund ift also Bater. Du haft also einen Bater, beffen Junge Sunde find; Du felbft bift alfo ein Bruder von Sunden, und felbft ein Sund." In Erfindung von dergleichen Wigen find bie Griechen ber bamaligen und fpateren Beit gang unerschöpf=

<sup>\*)</sup> Aristoteles de soph. elench. c. 14: Buhle ad h. l. argumentum, p. 512.

<sup>\*\*)</sup> De sophist. elench. c. 24.

lich gewesen. Bei den Steptitern werden wir späterhin die bialettische Seite weiter ausgebildet und auf einen höheren Puntt gebracht sehen.

#### c. Stilpo.

Einer der berühmteften Eriftiter ift Stilbo, ein geborner Megariter. Diogenes ergablt, "daß er ein febr gewaltiger Streiter gewesen. Er übertraf alle so febr an Scharffinn ber Rebe, daß ganz Griechenland um seinetwillen (άφορῶσαν elg αὐτόν) in Gefahr gewesen (wenig fehlte), ju megarifiren (μεγαρίσαι)." Er lebte jur Beit Alexanders des Grofen und nach feinem Tode (Dl. 114, 1; 324 v. Chr.) in Megara, wo die Generale Alexanders Rrieg mit einander führten. "Ptolemaus Goter, Demetrius Poliorcetes des Antigonus Cohn erwiesen ihm, wie fle Megara eroberten, viele Chre. In Athen foll Alles aus ben Wertstätten herausgelaufen febn, um ihn zu feben; und als ihm jemand fagte, man bewundere ihn wie ein fremdes Thier, antwortete er: Rein, fondern wie einen mabren Menfchen." \*) Bei Stilpo hebt fich bieg vornehmlich heraus, bag er bas Allgemeine im Sinne ber formellen, abftratten Berftanbes = Ibentität Die Sauptsache in seinen Beispielen ift aber immer die, die Form der Allgemeinheit gegen das Befondere geltend gemacht zu haben.

a. Diogenes führt zuerst in Beziehung auf den Gegensat des Diesen und des Allgemeinen von ihm an: "Wer sage, es seh (ein) Mensch, (wer Mensch sage) sage Niemand; denn er sage nicht diesen oder jenen. Denn warum eher diesen, als jenen? Also auch nicht diesen." \*\*) Daß Mensch das Allgemeine

<sup>\*)</sup> Diog. Laërt. II, §. 119, 113, 115.

<sup>\*\*)</sup> Diog. Later. II, §. 119: δεινός δε άγαν ών εν τοῖς εξιστιποῖς, ἀνήρει και τὰ εἴδη, και εἴλεγε τὸν λέγοντα ἄνθρωπον εἶναι, μηδένα. οὕτε γὰρ τόνδε λέγειν οὕτε τόνδε. τι γὰρ μᾶλλον τόνδε ἢ
τόνδε; οὕτε ἄρα τόνδε.

ift, und nicht Dieser bestimmt gemeint ift, giebt jeder leicht zu; aber Dieser bleibt uns noch in unserer Vorstellung daneben ste= hen. Allein Stilpo sagt, daß der Diese gar nicht seh und ge=sagt werden könne, daß nur das Allgemeine ist. Diogenes Laertius sagt: "Er hob die Sattungen aus." Vielmehr läßt sich aus dem, was von ihm angeführt wird, das Gegentheil schließen: Daß er das Allgemeine behauptet und das Sinzelne ausgehoben; — Tennemann \*) meint freilich auch: die Gattungen,

Eben dieß, daß die Form der Allgemeinheit festgehalten wird, drückt sich weiter in einer Menge von Anekdoten aus, die von Stilpo aus dem gemeinen Leben erzählt werden. So sagt er: "Der Rohl, der hier ausgezeigt (verkauft) wird, ist nicht. Deun der Kohl ist schon vor vielen tausend Jahren gewesen; also ist der Rohl nicht dieser ausgezeigte;" \*\*) d. h. nur das Allgemeine ist, dieser Kohl ist nicht. Wenn ich sage: Dieser Kohl, so sage ich ganz etwas Anderes, als ich meine; denn ich sage: alle anderen Kohle.

Noch wird angesubrt eine Anekdote in diesem Sinne. "Er war in Unterredung mit Krates, einem Cyniker, begriffen, und brach ste ab, um Fische zu kausen. Krates sagte darüber: Wie, Du verläßt die Rede?" (In dem Sinne, wie auch im gemeinen Leben Siner ausgelacht wird, oder für ungeschielt gilt, der nichts antworten zu wissen scheint; und die Rede so Großes gilt, daß es besser scheint, wenn nur überhaupt etwas geantwortet wird, besser sich wenn nur überhaupt etwas geantwortet wird, besser als gar nichts, — und man keine Antwort schuldig bleibt). "Stilpo antwortete: Keineswegs, sondern die Rede habe ich, Dich aber verlasse ich; denn die Rede bleibt, aber die Fische werden verkauft." \*\*\*) Was in diesen einsachen Beispielen er=

<sup>\*)</sup> Band II, S. 158.

<sup>\*\*)</sup> Diog. Laërt. II, §. 119: καὶ πάλιν Τὸ λάχανον οὐκ ἔστι τὸ δεικνύμενον (olus, quod ostenditur, non est) λάχανον μὲν γὰρ ἦν πρὸ μυρίων ἐτῶν κ. τ. λ.

<sup>\*\*\*)</sup> Diog. Laërt. l. l.

wähnt wird, scheint trivial, weil es folch eine triviale Materie ift; in anderen Formen erscheint es wichtiger, um weitere Be= merkungen barüber zu machen.

Ueberhaupt daß das Allgemeine im Philosophiren geltend gemacht wird, fo daß fogar nur das Allgemeine gefagt werden tonne, und das Diefe, gemeinte, gar nicht, - dief ift ein Bewußtfebn und Gedante, ju dem die philosophische Bildung unferer Beiten noch gar nicht gekommen ift. Der gemeine Denfchenverftand, ober auch ber Stepticismus neuerer Beit ober Philosophie überhaupt, die behauptet, daß die finnliche Bewißheit Wahrheit-habe, oder daß dief mahr fen, daß es außer uns finnliche Dinge gebe, und was er febe, hore als folder u. f. f., jeder für wahr halte, - mit diefen braucht fich eigentlich ger nicht eingelaffen zu werben, in Anfehung einer Wiberlegung aus Gründen; fie behaupten unmittelbar, bas Unmittelbare fen bas Wahre. Sie brauchen nur nach bem aufgefaßt zu werden, mas fle fagen; fle fagen nämlich immer etwas Anderes, als fle meis nen. Es ift das Frappantefte, daß fle das gar nicht fagen tonnen, was fie meinen. Sie fagen: bas Sinnliche; bief ift ein Allgemeines, alles Sinnliche, ein Regatives des Diefen, - oder Diefer ift alle Diefe. Das Denten enthält nur Allgemeines, bas Diefe ift nur ein Gemeintes; fage ich Diefes, fo ift es bas Allgemeinste. 3. B. Hier ift das, was ich zeige, - Jest, inbem ich rebe; aber Bier und Jett ift alle Bier und Jett, Wenn ich fage: Ich, fo meine ich mich, diefe einzelne Perfon von' allen anderen unterfchieden. 3ch bin aber eben fo ein Gemeintes; ich tann mich, ber ich meine, gar nicht fagen. 3ch ift absoluter Ausbrudt. 3d, und tein Anderer als 3d, - fa fagen Alle von fic, 3ch ift Jeber. Wer ift ba? - 3ch. -Das sind Alle. Allgemeines ist; aber auch das Einzelne, — ist nur Allgemeines, fo fehr, daß im Wort, Sprache, einer Eriftenz aus dem Beifte geboren, bas Gingelne, wie es gemeint wird, gar nicht Plat finden tann. Die Sprache brudt wesentlich nur

Allgemeines überhaupt aus; was man aber meint, ift bas Besondere, Einzelne. Man tann daher das, was man meint, in der Sprache nicht fagen. Wenn ich mich burch bas Alter, Geburtsort, bas, was ich gethan, wo ich zu biefer Beit gewefen bin, oder bin, unterscheiben und als diefen Einzelnen bestimmen will: fo geht es damit ebenfo. Ich bin jest fo viele Jahre alt; aber eben dief Jest, das ich fage, ift alle Jest. Beftimme ich von einer Zeitperiode an (Christi Geburt u. f. f.), so ift diese Epoche allein fixirt wieder burch das Jest, das fich immer verrudt - Eins durchs Andere -: Bon Jest an vor 1805 Nahren, - und Jest ift 1805 nach Chriffi Geburt. Gie befimmen nur einander; aber bas Ganze ift unbestimmt, bat ein anfang= und endloses Vor und Rad. Ebenso Sier; Diefer bier ift ein Jeder, Jeder ift in einem Sier. Es ift dief die Natur der Allgemeinheit, die fich in der Sprache geltend macht. Wir belfen uns bann burch ben Ramen überhaupt, womit wir volltom= men etwas Einzelnes bestimmen, - Diefes, das fo beißt; allein wir geben zu, nicht die Sache felbft ausgesprochen zu haben. Der Name als Name ift tein Ausbrud, ber bas enthält, mas ich bin; er ift ein Zeichen - und ein zufälliges Zeichen - bes thätigen Gedächtniffes.

eta. Indem Stilpo das Allgemeine als das Selbststänbige aussprach, löste er Alles auf. "Das ist verschieden,
dessen Bestimmung verschieden ist;" das Fixiren der Bestimmung ist Fixiren zur Selbstständigkeit. So die Eigenschaften
der Dinge; sind ste Bestimmtheit ( $\lambda \acute{o}yos$ ) für sich, so ist das
Ding Ausgelöstes, Aggregat von vielen selbstständigen Bestimmungen. Dieß hat Stilpo behauptet. Dessen Bestimmungen
( $\lambda \acute{o}yo\iota$ , in Form der Allgemeinheit) verschieden sind, ist ein
Anderes. Weil "die Bestimmungen" (welche das Reale sind)
"getrennt sind," so giebt es nichts Individuelles. "Sagt
man: Sotrates ist mussich, Mensch, so sind diese eldz von einander verschieden;" ist Sotrates also Einer, so hat dieß teine Wahrheit, — nur das Allgemeine ift das Wahre. \*)

7. Es ift sehr mertwürdig, daß diese Form der Identität im Stilpo zum Bewußtsehn tam: "Man dürse teinem Gegenstande ein verschiedenes Präditat beilegen;" \*\*) — identischer Sas. "Wenn wir von einem Pferde das Lausen ausssagen, sagt er nicht, daß das Präditat mit dem Gegenstande, dem es beigelegt wird, identisch ist. Sondern eine andere seh die Begriffsbestimmung: Mensch, — eine andere die: gut; ebenso unterscheiden sich: Pferd und Lausen. Denn wenn wir nach dem Begriffe eines jeden gefragt werden, so geben wir für beide nicht denselben an. Daher irren die, welche Verschiedenes von Verschiedenem aussagen. Denn wäre Mensch und gut dasselbe, und ebenso Pferd und lausen: wie könnte man auch von dem Brod und der Arznei das: gut, — und vom Löwen und Hunde das Lausen aussagen?" \*\*\*) "Man müsse also nicht sa-

<sup>\*)</sup> Simplicius in Phys. Aristotelis, p. 26 (Tennemann, Th. II, S. 161): διὰ δὲ τὴν περὶ ταῦτα ἄγνοιαν καὶ οἱ Μεγαρικοὶ κληθέντες φιλόσοφοι, λαβόντες ὡς ἐναργῆ πρότασιν, ὅτι ὧν οἱ λόγοι ἔτεροι, ταῦτα (diefe Dinge) ἔτερά ἔστιν, καὶ ὅτι τὰ ἔτερα κεχώρισται ἀλλήλων, ἐδόκουν δεικνύναι αὐτὸν (wohl αὐτὸ) κύτοῦ κεχωρισμένον ἔκαξον. ἐπεὶ γὰρ ἄλλος μὲν λόγος Σωκράτους μουσικοῦ, ἄλλος δὲ Σωκράτους λευκοῦ, εἴη ᾶν καὶ Σωκράτης αὐτὸς αὐτοῦ κεχωρισμένος.

<sup>\*\*)</sup> Plutarch. advers. Coloten c. 22, p. 1119 ed. Xyl. (p. 174, Vol. XIV. ed. Hutten): τραγφάιαν ἐπάγει (ὁ Κολώτης) τῷ Στίλπωνι καὶ τὸν βίον ἀναιρεῖσθαί ψησιν ὑπ' αὐτοῦ λέγοντος, ἔτερον ἐτέρου μη κατηγορεῖσθαι πῶς γὰρ βιωσόμεθα, μὴ λέγοντες ἄνθρωπον ἀγαθὸν, μηθὲ ἄνθρωπον στρατηγὸν, ἀλλὰ ἄνθρωπον ἄνθρωπον, καὶ χωρὶς, ἀγαθὸν ἀγαθὸν, καὶ στρατηγὸν στρατηγὸν, μηθὲ ἱππεῖς μυρίους,... ἀλλὶ ἱππεῖς ἱππεῖς, καὶ μυρίους μυρίους καὶ τάλλα... Τίς δὲ διὰ ταῦτα χεῖρον ἐβίωσεν ἄνθρωπος; τίς δὲ τὸν λόγον ἀκούσας, οὐ συνῆχεν, ὅτι παίζοντός ἐστιν εὐμούσως.

<sup>\*\*\*)</sup> cod. c. 23, p. 1120 (p. 176): εὶ περὶ εππου τὸ τρέχειν κατηγορούμεν οὖ φησι ταὐτὸν εἶναι τῷ περὶ οὖ κατηγορείται τὸ κατηγορούμενον, ἀλλ' ἔτερον μὲν ἀνθρώπφ τοῦ τὶ ἦν εἶναι τὸν λόγον, ἔτερον δὲ τῷ ἀγαθῷ. καὶ πάλιν τὸ εππον εἶναι τοῦ τρέχοντα εἶναι διαφέρειν ἐκατέρου γὰρ ἀπαιτούμενοι τὸν λόγον οὐ τὸν αὐτὸν ἀποδί-

gen, der Meusch ift gut, noch, der Mensch ift ein Feldherr: sondern, der Mensch ift nur der Mensch, gut nur gut, der Feldherr nur der Feldherr; nicht, zehntausend Ritter: sondern Ritter sind nur Ritter, zehntausend sind nur zehntausend."

## 2. Die cyrenaifche Soule.

Sotrates wollte sich als Individuum ausbilden; so auch seine Schüler, ebenso die cynische und chrenaische Schule. Die Chrenaister blieben nicht bei der Bestimmung des Guten im Allgemeinen stehen; sondern sie suchen das Gute näher zu bestimmen, und setzen es in das Vergnügen, die Lust des Sinzelmen. Die Shniter scheinen dem ganz entgegen zu sehn. Individuelles Leben, prattische Philosophie ist Hauptzweck. Die Sprenaister nun befriedigen ihre besondere Subjektivität; unter Lust kann man jedes verstehen. Die Shniter befriedigen auch das Subjekt; so sind sie identisch mit den Sprenaistern. Der bestimmte Inhalt der Vefriedigung ist aber das Naturbedürsnis; sie drücken so Regativität gegen das, was Andere thun, Anderen gilt, aus. Im Ganzen haben diese Schulen benselben Zweck: Freiheit und Selbstständigkeit des Individuums.

Das Princip der chrenaischen Schule ist einsach dieß, daß es die Bestimmung des Menschen, sein Söchstes, Wesentliches seh, das Vergnügen, angenehme Empsindungen zu suchen. Bergnügen ist bei uns ein triviales Wort. Wir sind es gewohnt, daß es ein Söheres giebt als das Vergnügen, sind es gewohnt, es als inhaltslos zu betrachten. Man kann es auf tausenderlei Weise haben, es kann das Resultat vom Allerverschiedensten sen; und diese Verschiedenheit ist in unserem Bewußtehn als sehr wichtig und höchst wesentlich. So erscheint uns zunächst

δομεν ύπες άμφοϊν. όθεν άμαρτάνειν τοὺς ετερον ετέρου κατηγοροῦντας. εὶ μεν γὰρ ταὐτόν έστι τῷ ἀνθρώπφ τὸ ἀγαθόν, καὶ τῷ ἔππφ τὸ τρέχειν, πῶς καὶ σιτίου καὶ φαρμάκου τὸ ἀγαθόν; καὶ νὴ Δία πάλιν λέοντος καὶ κυνὸς τὸ τρέχειν;

bas Princip als trivial; und es ist auch im Allgemeinen so. Bor der kantischen Philosophie ist eigentlich das allgemeine Princip die Glückseligkeitslehre gewesen; und die Gesichtspunkte angenehmer oder unangenehmer Empsindungen waren bei den Philosophen damaliger Zeit als eine letzte wesentliche Bestimsmung, 3. B. bei Mendelssohn, Sberhardt u. s. w., wo sogar eine Tragödie angenehme Empsindungen erwecken soll, vermittelst der unangenehmen, die darin dargestellt sind.

#### a. Ariftippus.

Die Cyrenaiter haben ihren Ramen von Ariftipp aus Cyrene in Afrita, bem Urheber und Saupt ber Schule. Er war lange mit Gotrates umgegangen, und hatte fich bei ihm gebilbet; oder er war vielmehr ichon ein entichiedener, gebilbeter Menfc, ebe er ben Sofrates auffucte: Er batte von ihm ents weder in Chrene oder bei den olympischen Spielen, welche die Chrengiter als Griechen ebenfalls besuchten, gebort. Sein Bater mar ein Raufmann, und er felbft tam auf einer Reife, die Sandelsverhältniffe jum Zwed hatte, nach Athen. \*) Mit den allgemeinen Worten des Gotrates vom Guten und Schonen hat er fich nicht befriedigt (gab ihnen bestimmten Inhalt, -Sotrates nicht); fondern das ins Bewußtfenn reflektirte Defen bestimmt, und zwar in feiner bochften Bestimmtheit als Einzelnheit genommen. Das Wefen, das Allgemeine, das Denten ift ihm die Seite der Realitat als einzelnes Bewußtsenn, um welche fich der Menfc zu bekummern hat; - Bergnugen und Benuß bas Ginzige, mas zu fuchen vernünftig ift.

Bei Ariftipp ift fein Charatter, feine Perfonlichteit bas Wichtigfte. Er fuchte bas Bergnügen als ein ganz gebilbeter Geift, als ein Menfc, ber fich eben burch bie Bilbung bes

<sup>\*)</sup> Diog. Laërt. II, §. 65; Tennemann, Band II, S. 103; Bruck. Hist. crit. philos. T. I, p. 584 sqq.

Gedantens zur volltommenen Gleichgültigkeit gegen alles Befondere, gegen Leidenschaften, gegen Bande jeder Art erhoben batte. Wenn man das Vergnügen zum Princip macht, fo ba= ben wir dabei vor uns die Vorstellung, daß man sowohl beim finnlichen als geiftigen Genug ein abhängiger Menfch fen: fen dem Princip der Freiheit entgegen. Go aber ift weder die chrenaische noch die epikaräische Lehre, die im Gangen daffelbe Princip hat, vorzustellen. Es find hierbei zwei Momente wefentlich: bas Gine ift bas Princip für fich, bie Bestimmung bes Bergnügens. Aber das Andere ift, daß der Menfch einen ge= bildeten Seift habe und durch diese Bildung feines Geiftes feine vollkommene Freiheit erwerbe, die er nur fähig fen, durch die Bildung zu erwerben; mahrend er anderer Seits nur burch bie Freiheit die Bildung erhalte, - burch welche Bildung des Geifles allein er fähig fen, Bergnugen gu haben. Man tann fagen, dief Princip fen unphilofophifch: es fen bas Gegentheil von Philosophie, das Princip in das Vergnügen zu fegen; aber es nimmt bie Mendung, daß die Bilbung des Beiftes, des Ge= bantens zur Bedingung gemacht wird, wodurch bas Bergnugen allein gewonnen werden tann. Senug Ariftipp mar ein bochft gebildeter Mann; und fcatte auch die Bildung auf's Bochfie. Denn wenn er auch die  $\eta\delta ov\eta'$  zu feinem Princip machte, fo ging er doch bavon aus, daß es nur ein Princip für den philosophisch Gebildeten fen. Das Princip des Aristipp war also bieß: Das, mas angenehm empfunden fen, wiffe man nicht unmittelbar, fondern nur durch Rachdenken, Philosophiren.

Nach diesen Grundsägen lebte Aristipp; und was uns von ihm ausbehalten worden ist, betrifft mehr seine Lebensweise und Anet doten, als philosophische Lehren. Die philosophische Ausbildung dieses Princips, die übrigens nicht viel auf sich hat, wird mehr seinen späteren Nachsolgern, Aristipp dem Jüngeren und Theodor, zugeschrieben, die mit noch Anderen unter der ch= renaischen Schule begriffen werden, die dann in die epituräische

überging. Segestas, Anniceris werden dann bestimmt als solche genannt, die das erste Princip weiter ausgebildet haben. Es ist innerhalb dieser Schule allein mertwürdig, den Fortgang zu größerer Konsequenz des Milgemeinen, und darum Intonsequenz gegen das Princip zu sehen.

Die vielfacen Anetboten, die von Ariftipp ergählt werden, - Ruge einer geiftreichen und freien Sinnesart, - find bas Intereffantefte. Er ging in feinem Leben barauf, bas Bergnügen zu fuchen, aber nicht ohne Berftand, fondern (und dadurch ift er auf feine Beife Philosoph) Theils mit Besonnenheit, welche einer augenblidlichen Luft fich nicht ergiebt, weil ein gros feres Uebel baraus entspringt: Theils ohne Mengfilichkeit -(Philosophie gehöre bazu, nicht angfilich zu fenn) -, die fich allenthalben vor übeln und möglichen folimmen Folgen fürchtet; überhaupt aber ohne alle Abhangigfeit von den Dingen, ohne fich an etwas zu befestigen, bas felbft veranderlicher Ratur ift. Man fagt, "er habe in jede Lage gepaßt, fich in alle Umftande finden können;" feb an den Sofen ber Ronige, wie im elendeften Buftande fich gleich geblieben. "Plato foll zu ihm gefagt. haben: Dir allein ift es gegeben, den Purpur (χλαμύδα) und Lumpen tragen ju tonnen. — Befonders" hielt er fich "bei Dionys" auf, "war febr beliebt," und fcmarotte ba mit, im= mer aber in großer Unabhangigteit; "Diogenes, ber Cyniter, nannte ihn beshalb ben königlichen Sund." Einen Beweis feis ner volltommenen Gleichgültigkeit giebt uns Folgendes. "Als Dionpflus ihn einft angespieen, ertrug er es geduldig, und fagte, darüber getadelt: Die Fifcher laffen fich vom Meer benegen, um einen schlechten Sifch ju fangen, und ich follte bieg nicht ertragen, um fo einen Ballfifc zu fangen. — Er genoß das Bergnügen der Segenwart, ohne fich ju bemühen nach foldem, das nicht gegenwärtig mar. — Als einft Dionpflus ihn auffor= berte, von drei Betaren Eine zu mahlen, nahm er fie alle mit, fagend, auch dem Paris fet es gefährlich gewesen, Gine vorgezogen zu haben; als er fie aber bis zum Borhof des Haufes, geführt, entließ er fie alle drei." \*)

"Er forderte auch querft unter allen Gotratitern Geld von denen, die er unterwies. Er felbft fchickte auch dem Gotrates Geld, ber es aber jurudichidte. - Als er von einem Manne, ber ibm feinen Gohn übergeben wollte, funfzig Drachmen forderte, biefer aber die Summe ju boch fand, und dafür meinte einen Stlaven taufen zu tonnen; antwortete Ariftipp: Thue bas, fo wirft Du beren zwei haben. - Als Sotrates ihn fragte: Bober haft Du fo vieles Geld; erwiederte er: Woher Du fo weniges?" Aus bem Befit bes Gelbes machte er fich nichts, - gegen bie Ronfequenz, die aus dem Bergnugen gut folgen icheint; er verfdwendete es ebenfo um einen Lederbiffen. "Er taufte einmat ein Rebhuhn um 50 Drachmen" (20 Kl.). "Als ibn Giner barüber fchalt, fragte er: Satteft Du es nicht um Ginen Dbos lus ertauft? - Ja. - Run, mir find 50 Drachmen nicht mehr werth. - Dann wurde es auf einer Reise - in Afrita \*\*) bem Stlaven mal fauer, eine Summe Belbes zu fchleppen; als er dieß fah, fagte er: Wirf weg, was zu viel ift, und trage, was Du kannft." \*\*\*)

Ueber den Werth der Bildung, "auf die Frage, wie ein Gebildeter sich vom Ungebildeten unterscheide, erwiederte er: so, daß ein Stein nicht auf dem anderen site,"†) — der Unterschied ist so groß, wie der eines Menschen von dem Steine. Dieß ist nicht ganz unrichtig; denn der Mensch ist, was er ist, wie er als Mensch sehn soll, erst durch Bildung; es ist seine zweite Geburt, er ninmt dadurch erst von Dem Bestt, was er von Natur hat, — und so ist er erst als Seist. Wir dürsen jedoch hierbei nicht an unsere ungebildeten Menschen denken

<sup>\*)</sup> Diog. Laërt. II, §. 66 - 67.

<sup>\*\*)</sup> Horatii Sermones Il, 3, v. 101.

<sup>\*\*\*)</sup> Diog. Laërt. II, §. 65, 72, 80; §. 66, 77.

<sup>†)</sup> eod. II, §. 72.

dein bei uns haben diese durch den gangen Zustand, durch die Miten, die Religion Theil an einer Quelle der Bildung, die sie hochstellt gegen die, die nicht in einem solchen Zustande leben. "Diesenigen, welche die anderen Wiffenschaften betreiben, die Philosophie aber vernachlässigen, verglich Aristipp mit den Freiern der Penelope" in der Odysser, "die wohl die Melantho und die anderen Mägde haben konnten, aber die Königin nicht erhielten."\*) — "Als eine Hetare ihm sagte, sie habe ein Kind von ihm, sagte er: Du weißt so wenig, ob von mir, als wenn Du durch Dorngebusche spazierend, sagen kaunst, welcher davon Sich gestochen." \*\*)

Ariflipps und feiner Rachfolger Lebre ift bocht einfach. Die Beziehung des Bewußtsehns auf das Wefen faste er in ibrer oberflächlichften erften Geftalt auf; und fagte bas Befen aus als das Benn, wie es unmittelbar für das Bewuftfenn ift. d. h. die Empfindung. Es wird jest ein Unterschied gemacht amifchen bem Dahren, bem Geltenden, dem Anundfürfichfebenben, und bem Prattifchen, dem Guten, was Zweck fenn foll. In Anschung beffen, was das theoretisch Wahre und das prat= tifch Bahre ift, machen die Sprenaiter die Empfindung gum Beftimmenden. Go enthält dieg näher die Beziehung des Bewuftfebns auf bas Begenftandliche als Princip, nicht bas Objektive felber. Die Chrenaiter fagten alfo: In theoretifcher Rücksicht ift bieg als das Wahre, was die Empfindung ift, nicht was in ihr ift, nicht ber Inhalt ber Empfindung, fonbern fle felbft als Empfindung. Die Empfindung ift nicht objettiv; das Gegenftandliche besteht nur in der Empfindung. "Wir tonnen die Empfindung nicht als ein Sebendes feten, und biefes als das Wahre behaupten; fo daß wir alfo behaupteten, ein Sufes, Weißes empfinden babe als Urfache einen Gegenftand,

<sup>\*)</sup> Diog. Laërt. II, §. 79.

<sup>\*\*)</sup> eod. II, §. 81.

ber weiß, füß fep" \*) u. f. f. "Bie fo bas theoretifche Babre bie Empfindung ift, ebenfo das prattifche Wahre ober Ver Amed," - fein Inhalt, Realität nur die Empfindung. "Die Empfindung, wie fie als 3wed ift," fo ift ihre Berfchiedenbeit nicht die gleichgültige bes finnlichen Empfindens (Bielerlei), fonbern die entgegengesette des Begriffs: Begiehung auf das Thun, bas negativ, - es als Gegenstand ebenfo negativ; "angenehm ober unangenehm, ober teins von beiben. Der 3med" als 3wed feinem einfachen Wefen nach in feiner Entgegenfegung "ift ebenfo das Gute oder Bofe;" — was ich als Recht empfinde, darum weil ich es empfinde - als angenehm, beffer: als befriedigend. "Die angenehme Empfindung ift nun bas Bute, die unangenehme das Bofe. Go find die Empfindungen bie Rriterien für bas Ertennen, und bie 3mede für bas Banbeln," — das theoretische Wahre und das praktifche. "Wir leben, indem wir ihnen folgen, in Ansehung der Birtlichteit und des Gefallens (εναργεία και εύδακήσει προςέχοντες): jenes nach den theoretischen Anschauungen (κατά τα άλλα πάθη), diefes nach dem Angenehmen." \*\*)

Hiermit treten wir in eine Sphäre, wo zweierlei Bestimmungen vornehmlich hervorkommen, die wir in den folgenden Philosophien überall sinden, besonders bei den Stoikern, Reusakademikern u. s. w. Das Eine nämlich ist die Bestimmung selbst, — das Kriterium; das Zweite, was die Bestimmung für das Subjekt seh, was die Bestimmung des Wenschen seh. Und es kommt so die Vorstellung vor von dem Weisen: Was der Weise thue, wer der Weise seh u. s. s. 11m diese zwei Punkte handelt es sich vornehmlich in den solgenden Philosophien, ausgenommen dei Plato und Aristoteles. Warum diese zwei Ausgenommen dei Plato und Aristoteles. Warum diese zwei Ausgenommen.

<sup>\*)</sup> Sext. Empir. adv. Math. VII, §. 191 sqq.

<sup>\*\*)</sup> eod. §. 199 - 200.

Das Bute, Babre ift bas Allgemeine, ber Rwed bei Gofrates; beefes tft noch als in fich inhaltslos bestimmt, — und bas Intereffe ift jest, den Inhalt, eine Bestimmung für baffelbe gu finden. Bon dem Guten u. f. f. tanu man Jahre lang fdwagen; aber was ift bas Gute, bas ift die Frage. Welches ift die nabere Beftimmung? Dief ift bas Rriterium. Madere ift: Was bat das Subjett fich jur Bestimmung gu machen? Bas ift bas Intereffe bes Gubjetts, was nun hervortritt? Die Chrenaiter festen nun Luft als Inhalt. bier die Umtehrung bes griechifchen Beiftes ein. Wenn die Religion, die Berfaffung, die Gefete eines Boltes gelten, menn Die Individuen eines Boltes darin fleben, identisch damit find, Eins mit denfelben find: fo tritt nicht die Frage auf, was bat das Individuum für fich zu thun. Dief ift vielmehr vorbanden, und ift in ihm vorhanden. Menn hingegen diefe Befriebigung nicht mehr ba ift, bas Individuum nicht mehr in ber Sitte feines Boltes ficht, fein Subftantielles nicht mehr bat an ber Religion, an den Gefeten u. f. f. feines Landes: fo fangt es an, für fla ju forgen; es findet nicht mehr vor, was es will, befriedigt fich nicht mehr in der Gegenwart, nicht in feis ner Gegenwart. Dief ift nun naher die Urfache, daß die Frage bervortritt: Was ift für das Individuum das Wesentliche? Bonach foll es fich bilden, wonach ftreben? Go wird ein Ideal für bas Individuum aufgestellt; und dief ift bier dann ber Weife. In einem gefitteten, religiöfen Buftanbe findet es bie Beftimmung des Menfchen gegeben in dem Borhandenen. Seine Bestimmung ift, rechtlich, settlich, religios zu febn; was bas feb, ift in der Religion, in den Gefegen des Bolts vorhanden. Ift aber ber Zwiespalt entftanben, fo muß bas Individuum flc in fic vertiefen, muß da feine Bestimmung fuchen.

Das Sauptprincip der chrenaischen Schule ist also die Empfindung, die das Kriterium des Wahren und Guten sehn soll. Besonders wird uns von späteren Sprenaikern mehr ergählt, — vornehmlich von Theodorus, Segestas und Anniteris die weitere wissenschaftliche Ausbildung des aristippischen Prinzips, bis es verkommen und in Epituräisuns untergegangen. Die weitere Fortbildung aber des cyrenaischen Princips zu bestrachten, hat besonders deshalb Interesse, weil diese Fortbildung durch die nothwendige Konsequenz der Sache über das Princip ganz hinausgesührt ist; — weitere Ausbildung ist eigentlich das Ausbeden desselben. Die Empsindung ist das unbestimmt Einzelne. Wenn nun aber anderer Seits das Denken, die Besonsnenheit, die Geistesbildung in diesem Principe geltend gemacht wird: so verschwindet durch das Princip der Augemeinheit des Denkens senes Princip der Zufälligkeit, Einzelnheit, bloßen Subjektivität.

#### b. Theodorus.

Bon ben fpateren Chrenaitern ift noch erfilich Theodor gu ermahnen, als Ausbilder gerühmt. Er hat fich badurch berühmt gemacht, "daß er das Dafehn der Gotter laugnete und besmegen aus Athen verbannt wurde." \*) Ein foldes Datum tann aber weiter tein Intereffe, fpetulative Bedeutung haben; benn die positiven Götter, die er laugnete, find felbft tein Begenftand Er hat fich noch dadurch ausgeder fpekulativen Bernunft. zeichnet, daß er in die Worftellung deffen, mas dem Bewußtfebn das Wefen war, mehr das Allgemeine hineinbrachte, indem er "Freude und Leid als ben Endzweck bestimmte; fo aber, bag jene dem Berftande zugehöre, diefes dem Unverftande." Er unterfchied das Gute, feiner Form nach, vom 3mede, feiner Realität und Inhalt nad; und bestimmte bas formelle "Gute als Berftand und Gerechtigkeit, bas Bofe aber als bas Entgegengefeste, Bergnügen und Schmerz aber als gleichgültig." \*\*)

\*\*) eod. §. 98.

<sup>\*)</sup> Diog. Laërt. II, §. 97; §. 101 - 102.

Wenn dieß zum Bewuftfepn tommt, daß das Ginzelne, Sinnliche, Empfindung, wenigstens wie fie unmittelbar ift, nicht als Wefen zu betrachten ift: fo wird alfo gefagt, fie muffe mit Berfand genoffen merben, - b. b. eben bie Empfindung als bas was fle ift, ihre Unmittelbarteit, ift nicht bas Wefen. Das Sinnliche überhaupt als Empfindung theoretisch ober als praktisch ift nämlich etwas gang Unbestimmtes, dief ober jenes Gingelne; die Beurtheilung diefes Gingelnen wird nothwendig, d. h. eben daffelbe in der Form der Allgemeinheit betrachten, und somit tommt diefe nothwendig wieder herein. Denn harmonische Empfindungen, Bergnugen haben, wo die Ginzelnheit beschränkt wird, ift Bildung, Allgemeinheit, - junachft über die Gingelnheit hinansgeben, berechnend, wobei größeres Bergnugen ju finden feb. Unter den vielen Bergnugen, welches ift nun das befriebigenbfte? — Worin die größte Harmonie mit mir ift. — Was bin 36? - 36 bin ein Bielfeitiger. Die größte Barmonie mit mir ift nur in ber Hebereinstimmung meines befonberen Dafenns und Bewuftfenns mit meinem wefentlichen fubftantiels len Seyn. Das ift alfo biefes? - Berftand, Gerechtigkeit; damit man ertenne, worin bas Bergnugen ju fuchen feb. Wenn nun gesprochen wird, daß mit Berftand genoffen werden muffe, ober daß die Glückfeligkeit mit Befonnenheit, mit Ueberlegung gefucht werben muffe: fo find dieg leere Borte, gedantenlofes Sprechen. Denn die Empfindung und die Gludfeligkeit umfaßt fie, ift ihrem Begriffe nach das Einzelne, fich Berandernde, ohne Allgemeinheit und Bestand. Das Allgemeine (der Berfland) hängt als eine leere Form an einem ihm gang unangemeffenen Inhalte.

# c. Begefias.

Mertwürdig ift deswegen, daß ein anderer Chrenaiter, Segesfias, eben diese Unangemeffenheit der Empfindung und der Allgemeinheit, welche gegen das Einzelne ift, ebensowohl das Angenehme

als'bas Unangenehme in fich hat, ertamte. Indem er überhaupt bas Allgemeine fester auffaßte und mehr geltend machte: fo verfdwand ihm alle Bestimmung der Einzelnheit, — in der That ihr Princip verfdwand. Es tam ihm jum Bewuftfeyn, daß die Empfindung, dieß Einzelne, nichts an fich. Indem er auch die Empfindung, "das Vergnugen zum Zwede machte:" fo ift fle ihm bas Allgemeine gewesen. Ift bas Bergnügen Zwed, so ift nach dem Inhalt zu fragen; untersucht man diefen Inhalt, fo ift jeder Inhalt besonderer, welcher dem Allgemeinen nicht angemeffen ift. Die Dialettit bes Besonderen tritt ein; bis gu diefer Ronfequenz hat Begefias das chrenaische Princip verfolgt. Dief Allgemeine ift in dem enthalten, mas er aussprach, wie wir es oft genug fagen boren, "daß es teine" - nichts Befonderes - "bolltommene Gludfeligteit gebe." Er fagt: "Der Rorper werde von mannigfaltigen Leiben geplagt, und die Seele leibe ba mit; es fen besmegen gleichgültig, Leben ober ben Tod gu erwählen. An fich fen nichts angenehm oder unangenehm," b. b. eben, es ift ein leeres Wort, bas Vergnugen als bas Anftch auszusprechen; benn es ift vielmehr bas Richtige, bas teine Beflimmung in fich fetbft hat, -- Regation objektiver Beftimmt-Dief Rriterium des Angenehmen und Unangenehmen feb felber etwas gang Unbestimmtes; ift fo gang unbestimmt gemacht. "Die Geltenheit, Reuheit ober der Ueberdruf des Bergnugens erzeuge in Ginigen Bergnugen, in Anderen Diffvergnugen. Armuth und Reichthum bat teine Bedeutung für das Angenehme; benn wir feben die Reichen nicht vorzüglicher die Freude genießen, als die Armen. Ebenso ift Stlaverei und Freiheit, edle und unedle Geburt, Ruhm und Unberühmtheit gleichgültig für das Angenehme." \*)

"Nur dem Thoren tann daran gelegen fenn, zu leben, dem Weisen ift dieß gleichgültig," — und er mithin unabhängig;

<sup>\*)</sup> Diog. Laërt. II, §. 93 - 94.

por dem Allgemeinen, was fo fefigehalten ift, fowindet alles Beftimmte, felbft bas Leben. "Der Weife lebt nur für fich, um fein felbft willen; er halt teinen Anderen feiner gleich murbig. Denn wenn er auch von Anderen" (als: Freunden, - von außen u. f. f.) "die größten Bortheile (Genug) erlangt (xapπούσθαι): fo tommt bas bem nicht gleich, was er fich felbft giebt." Der Beife ift, wie wenn jest gefragt wird: Was tann 3d wiffen? Was foll 3d glauben? Was barf ich hoffen? Bas ift das höchste Intereffe des Gubjetts? Richt: Was ift Bahrheit, recht, an und für fic, in fich bestimmt? Sondern: Bas ift mahr und recht, infofern es Ginficht, Ueberzeugung, Wiffen des Individuums und Weise feiner Erifteng ift? "Begeffas und feine Freunde hoben" (nach Diogenes) "auch bie Empfindung auf, weil fie teine richtige (genaue) Ertenntnif gebe." Das ift im Gangen fleptifch. Gie fagen ferner noch: "Bu thun ift, was mit Grunden bas Befte fcheint (rur r' edλόγως φαινομένων πάντα πράττειν). Dem Kehler gehöre Bergeihung; benn Riemand fehle freiwillig, fondern burch eine Leibenschaft überwältigt. Der Beife haffe nicht, sondern belehre vielmehr. Sein Bestreben gebe überhaupt nicht sowohl barauf, Büter zu erlangen (εν τη αγαθών αίρέσει), als die Uebel zu flichen; fein 3med feb, ohne Befdwerde und Leid zu leben." \*)

Es ift hier bei Begestas die größere Konsequenz des Gesdankens durchgeführt zu sehen. Wenn vom Einzelnen die Rede ift und er das Wesentliche bleibt, — er aber in die Allgemeinsheit aufgefaßt wird: so verschwinden in ihm alle die Bestimmtsheiten, welche dem Gefühle angehören; es verschwindet ebensohiermit die Summe der Bestimmtheiten — oder die Einzelnheit des Bewußtsehns als solche —, des Angenehmen, des Genusses, u. f. f., überhaupt hiermit das Leben als unwesentlich. Das Princip der individuellen Freiheit scheint ganz aus's Einzelne zu gehen; wird

<sup>\*)</sup> Diog. Laërt. II, §. 95.

dieß gedacht als Allgemeines, so löß sich alles Besondere auf, es ist gleichgültig. Diese Allgemeinheit und Freiheit des Selbstebewußtseyns, die Segestas als Princip heraushob, sprach er (es kommt das Stoische und Spikuräische heraus: "Alles ist Dasselbe") als vollkommene Gleichgültigkeit, Zustand des Weisen aus; — eine Gleichgültigkeit, auf die wir alle philosophischen Systeme dieser Zeit (Art) werden hinaus gehen sehen: Dieß Aufgeben aller Realität, das gänzliche Insichzurückgehen des Lebens. Es wird erzählt, daß Segestas, der in Alexandrien lebte, das Lehren von dem damaligen Ptolemäer verboten worsen, weil er viele seiner Zuhörer mit einer solchen Gleichgültigsteit und Ueberdruß des Lebens entstammte, daß sie es sich selbst nahmen. \*)

#### d. Anniceris.

Noch wird Anniceris und feine Anhänger angeführt, in welchen die Bestimmtheit des Princips der chrenaischen Schule fich eigentlich gang verläßt. Das Allgemeine verliert fich in ber Schule; fie finkt herunter. Unniceris hat der philosophischen Bildung eine andere Richtung gegeben, die fpaterhin auch bei ben Ariftotelitern und Cicero eintritt; - eine Bilbung, Die popular ift. Es wird von ihnen angeführt, "daß fie Freund= schaft im gemeinen Leben, so wie Dant, Ehre gegen Eltern, und für's Baterland etwas zu thun, zugeftanden" als Zwedt, Intereffe des Menfchen. "Obicon der Beife fic Befcmerlichtei= ten und Geschäften unterziehe, fo konne er beffen ungeachtet gludlich fenn, wenn er felbft wenig Bergnugen babei gewinne. Freundschaft seh nicht um des Rugens willen (dià ràs xoeias) allein zu errichten, fondern wegen des fich erzeugenden Wohl= wollens; und aus Liebe zum Freunde sehen auch Laften und Befdwerlichkeiten zu übernehmen." \*\*) Go geht es zum Popu=

<sup>\*)</sup> Cic. Tusc. Quaest, I, 34; Val. Max. VIII. 9.

<sup>\*\*)</sup> Diog. Laërt. II, §. 96 - 97.

laren, mehr in die moralische Weise über; das theoretisch Spezkulative verliert sich. Eine Weise moralischen Philosophirens entsteht, die bei Cicero und den späteren Peripatetikenn, in der Weise, wie sich die aristotelische Philosophie zur Zeit des Cicero gemacht hatte, das Uebergewicht hatte.

- Den Sang ber chrenaischen Schule feben wir also biefen: Die Gine Wendung ift das Aufheben, das Ueberspringen des Princips felbst; die andere Wendung geht in das Populare, für Die Ronfequeng des Dentens ift da tein Intereffe mehr. Rriterium und der Weise find Ausdrude, die jest febr häufig werben; κριτήριον ift Urtheil, jest Bestimmtheit im Allgemeinen. Die Einzelnheit des Gelbstbewußtsens als Wefen, — aber als Wefen allgemein, - fo als allgemein aufgefaßt: entfieht bann bas, was man das Ideal des Weifen zu nennen pflegt; es ift der Einzelne, aber als allgemein vorgestellt. Diese Rednerei vom Weisen ift allgemein bei ben Stoitern, Epituräern, - ohne Begriff; es ift fein Zwed, nicht ber allgemeine Zwed ber Welt. Statt der Wiffenschaft des an und für fic Objektiven ift Wahrheit, Recht, als Inhalt, in Form eines existirenden Gubjetts. Es handelt fich aber nicht von dem weisen Manne, fondern um die Weisheit des Universums, die reale Vernunft. Eine dritte Bestimmung ift dieß: Das Allgemeine ift das Gute; Die Ceite ber Realität ift das Bergnugen, bas Glud, - biefes ift einzelne Eriftenz, unmittelbare Mirtlichkeit. Wie ftimmt nun Beides zusammen? Die philosophischen Schulen haben diefen Bufammenhang beider Bestimmungen (bie bober Gebn und Denten find) aufgestellt.

# 3. Die chnische Schule.

Bon derfelben ift nichts Besonderes zu bemerten. Die Enniter haben wenig philosophische Ausbildung, und zu einem Spftem, zu einer Wiffenschaft haben fie es nicht gebracht; späster wurde es erft durch die Stoiter zu einer philosophischen

Disciplin. Bei ben Conitern, wie bei ben Chrenaitern, war bie Richtung: Bu bestimmen, was fur das Bewuftfeyn fowohl für feine Ertenntnif als für feine Sandlungen das Brincip fenn follte. Die Chniter haben auch bas Gute als allgemeinen 3med gefest: Worin ift es ju fuchen für ben individuellen Menschen? Wenn die Chrenaiter, ihrem bestimmten Princip nach, bas Bewuftfenn feiner als eines Einzelnen ober bas Befühl jum Wefen für bas Bewußtfebn machten: fo bagegen bie Spniter biefe Ginzelnheit, infofern fle unmittelbar fur mich die Form der Allgemeinheit hat; d. h. infofern ich ein gegen alle Einzelnheit gleichgültiges, freies Bewuftfebn bin. Sie fleben gunächft den Chrenaitern entgegen; benn mahrend biefen bas Gefühl als Princip erscheint, bas freilich, indem es burch ben Gedanten bestimmt werden foll, zur Allgemeinheit und volltom= menen Freiheit erweitert wird: fangen jene mit der vollkommenen Freiheit und Unabhängigkeit als Bestimmung des Menichen Es ift diefelbe Gleichgültigkeit des Gelbfibewußtfenns, an. welche Segestas als bas Wefen ausgesprochen hatte; treme in der Ronfequenz ihres Sates beben fich felbft auf, und geben in einander über. Bei ben Chrenaitern ift die rudteb= rende Bewegung der Dinge ins Bewußtsebn: Es ift nichts für mich das Wefen; den Conitern ift es ebenfo um fich felbft zu thun, das einzelne Gelbfibemuftfenn war gleichfalls Princip. Die Cyniter haben, wenigstens im Anfang, den Grundfat für Die Bestimmung des Menschen aufgestellt: Freiheit und Gleichaultigteit sowohl bes Gedantens als bes wirklichen Lebens gegen alle auffere Einzelnheit, befonderen Zwede, Bedurfniffe und Benuffe; fo daß die Bildung nicht nur gur Unabhängigteit in fich, jur Gleichgültigteit bagegen, fortgebe, wie bei ben Chrenaitern, fondern zur ausdrücklichen Entbehrung, Befchrantung der Beburfniffe auf bas Rothwendige, mas die Natur unmittelbar for= bert. Die Cyniter haben als den Inhalt des Guten die bochfte Unabhängigkeit von der Ratur gefest, b. b. die wenigsten Be=

durfnisse; es ist eine Flucht vor dem Genusse, eine Flucht vor dem Angenehmen der Empfindung. Das Negative da gegen ist hier das Bestimmende, wie auch später dieser Gegensatz zwischen Spitern und Sprenaitern ebenso zwischen den Stoitern und Spituräern hervortritt. Es zeigt sich hier schon, wie die Spaniter das Negative zum Princip machten, — dieselbe Negation, die sich auch sindet in der weiteren Ausbildung, die die chrenaissche Philosophie genommen hat.

Reine wiffenschaftliche Wichtigkeit hat die chnische Soule nicht; fie macht nur ein Moment aus, bas nothwendig im Bes wußtsehn des Allgemeinen vortommen muß: Das Bewußtsehn muß fich in feiner Einzelnheit frei wiffen von aller Abhangigteit ber Dinge und Genuffes. (Wer am Reichthume ober dem Bergnugen hängt, dem ift als reales Bewußtseyn in der That folche Dinglichkeit ober feine Ginzelnheit bas Wefen.) Allein die Cyniter fixirten bieg Moment fo, daß fle die Freiheit in die wirtliche Entsagung des fogenannten Ucberflüssigen festen; fie ertannten nur diefe abstratte bewegungslofe Gelbstftandigteit, bie fich mit Genuf, Intereffe für das allgemeine Leben und in Allein die wahrhafte Freiheit befteht bemfelben nicht einläßt. nicht in dieser Flucht des Genuffes, und der Beschäftigung die auf andere Menichen, andere Lebenszwecke geht; fondern bag bas Bewußtsenn, in diefer Bermidelung in alle Realität, über ihr fleht, und frei von ihr ift.

# a. Antifthenes.

Antisthenes ist der Erste, der als Chniter auftritt, ein Athener und Freund des Sokrates. Er lebte und lehrte zu Athen "in einem Shmnastum, das Shnosarges hieß; er ist άπλοκύων, der einfache Hund, genannt worden. Seine Mutter war aus Thracien; dieß wurde ihm oft vorgeworsen," — ein Vorwurf, der bei uns unschicklich ist. "Er antwortete: Die Mutter der Sötter war eine Phrygierin, und die Athenienser, Gesch. d. phil. \*

die fich fo viel barauf einbilben, Eingeborne zu febn, find um nichts ebler, als die eingebornen Muscheln und Beuschrecken. Er bat fich bei Borgias und Sotrates gebildet; ging aus dem Diraus täglich in die Stadt, ben Gotrates zu boren."\*) Er hat Mehreres gefdrieben und gilt nach allen Beugen als ein bochft gebildeter, ebler und ftrenger Mann, ber es auch anfing, auf die außerliche Mermlichteit der Lebensweise einen Werth gu Es werben die Titel mehrerer feiner Schriften ermabnt. \*\*) Die Grundfage bes Antifthenes find einfach; ber Anhalt feiner Lehre bleibt beim Allgemeinen fleben. Es ift aber überflüssig, etwas Räheres von seinen Lehren anzuführen. Sie befieben in bergleichen fconen Reden (allgemeinen Regeln), wie "daß die Tugend fich felbst genüge, und nichts bedürfe als ber Charafter = Stärte bes Sofrates." - "Reine Bedurfniffe haben, ift göttlich; fo wenig als möglich, tomme bem Göttlichen am Rächsten." \*\*\*) - "Das Gute ift fcon, bas Bofe ift fcimpf= lich. — Die Tugend bestehe in Werten, und bedürfe nicht vieler Reben und Grunde, noch Lebren. Die Bestimmung des Menschen seh ein tugendhaftes Leben. Der Weise begnüge fich mit fich felbft; denn er befite Alles, was die Anderen zu befiten fcheinen. 3hm genüge feine eigene Tugend; er fen überall auf der Welt zu Sause. Wenn er des Ruhmes entbehre, so fet bief nicht für ein-Uebel, sondern für eine Wohlthat anzusehen" u. f. f. †) (Die Sprenaiter lehrten im Gegentheil, bag man -allein burch bas Denten Bergnügen in fich finde.) Da feben wir denn hier ichon wieder die langweilige allgemeine Rednerei von dem Weifen anheben, die von den Stoitern, fo wie den Epituraern bann noch mehr ausgesponnen und weitläufiger ge-

<sup>\*)</sup> Diog. Laërt. VI, §. 13; 1-2.

<sup>\*\*)</sup> eod. §. 15 - 18.

<sup>\*\*\*)</sup> Diog. Laërt. VI, §. 405; Tennemann B, II, S. 92; (Diog. Laërt. II, §. 27).

<sup>†)</sup> Diog. Laert. VI, §. 11 — 12: αὐταρκῆ τὴν ἀρετὴν πρὸς εὐδαιμονίαν, μηδενὸς προςδεομένην, ὅτι μὴ Σωκρατικῆς ἐσχύος κ. τ. λ.

macht worden ift; — dem Ibeale, wo es fich um das Subjekt bandelt, um feine Bestimmung, um seine Befriedigung, — und wo dann seine Befriedigung darin gesetzt wird, seine Bedürfe niffe zu vereinsachen.

Wenn Antifibenes fagt, daß die Tugend nicht ber Grunde und Lehren bedürfe: fo vergift er, daß er felbft eben durch die Bildung feines Beiftes fich biefe Unabhängigkeit deffelben erworben. Er hat es nur als Resultat der Bildung angesehen, Allem gu entsagen, mas die Menschen begehren. Wir feben zugleich, daß Tugend eine andere Bedeutung erhalten hat. Gie ift nicht bewußtlofe Tugend, wie die unmittelbare eines Burgers eines freien Boltes, der feine Pflichten gegen Baterland, Stand und Ramilie fo erfüllt, wie Baterland, Stand es unmittelbar fordern. Das Bewußtfebn, aus fich herausgegangen, bedarf jest, Beift ju werden, alle Realität zu ergreifen und derfelben als ber fei= nigen bewußt zu werden, ober zu begreifen. Solcherlei Ruftande aber, die Uniduld oder Goonheit ber Seele und bergleichen genannt werden, find Rinderzuftande, die an ihrer Stelle jest gepriefen werden, aus benen ber Menich, weil er vernünftig ift, beraustreten muß, und aus der aufgehobenen Unmittelbarteit fich wieder erschaffen muß.

Antisthenes hat noch in dieser chnischen Philosophie eine edle gebildete Gestalt gehabt. Aber dieser Sestalt liegt dann die Rohheit, die Semeinheit des Betragens, die Schamlosigkeit sehr nahe; und in diese ist der Eynismus auch später übergegangen. Daher der viele Spott und die Späse auf die Eyniser. (Die individuelle Manier und die Stärke des-Charakters der Einzelnen macht sie interessant.) Von Antisthenes schon wird erzählt, "Sokrates habe zu ihm gesagt, als er ein Loch im Manztel herausgekehrt: Ich sehe durch das Loch Deines Mantels Deine Eitelkeit (pilodoslav)."\*) Sokrates sagte dem Anztisthenes, er solle den Grazien opfern.

<sup>\*)</sup> Diog. Laërt, VI, §. 8; II, §. 36.

## b. Diogenes.

Diogenes von Sinope, der xύων. Ihre Bestimmung setzeten diese Cyniker in die Freiheit und Unabhängigkeit; und zwar so, daß sie negativer Art, wesentlich Entbehrung sehn sollte. Aber diese Gebundenheit durch Bedürfnisse aus äußerste zu versmindern, ist nur eine abstrakte Freiheit. Die konkrete Freiheit besteht darin, sich zwar gleichgültig gegen die Bedürfnisse zu vershalten, aber sie nicht zu vermeiden: sondern in diesem Genusse selbst frei zu sehn, und in Sittlichkeit und im Antheil am rechtlichen Leben der Menschen zu verharren. Die abstrakte Freiheit giebt dagegen die Sittlichkeit aus, — das Individuum zieht sich in seine Subjektivität zurück, — sie ist folglich ein Moment der Unssttlichkeit.

Es gehörte ju bem Chnismus eine einfache Garberobe: "Ein bider Prügel vom wilden Delbaum, ein lumpiger verdop= velter Mantel ohne Unterkleid, der auch Bette bei Racht mar, ein Bettelfact für die nothigen Lebensmittel, und ein Becher aum Waffer = Schöpfen," \*) - gleichfam bas Roftume, wodurch biefe Chniker fich fignalifirten. Das, worauf fie ben bochften Werth legten, ift die Bereinfachung der Bedürfniffe; hierbei nur ber Ratur zu folgen, ericheint leicht plaufibel. Die Bedürfniffe erscheinen als Abhängigkeit von ber Natur, und diese fteht ber Freiheit des Geiftes gegenüber; die Abhangigkeit fo auf das Minimum zu reduciren, ericheint als ein Gedante, ber fich em-Aber dieg Minimum ift felbst fogleich unbestimmt; und wenn diefer Werth barauf gefest wird, fich auf die Ratur gu beschränten: fo wird eben damit ein ju großer Werth auf das Andere, und auf die Entbehrung des Anderen gelegt. Es ift das, was auch im Princip des Mönchswesens vorkommt. Entfagung, bas Regative, enthält zugleich eine affirmative Rich=

<sup>\*)</sup> Diog. Laërt. VI, §. 13; §. 22; §. 37; Tennemann B. II, S. 89.

tung auf das, dem entfagt wird; und die Entfagung und die Bichtigkeit beffen, dem entfagt wird, wird zu viel bervorgeboben. Die Rleidung der Cyniter ertlärt Gotrates ichon für Gitelteit. Es ift nicht eine Cache vernünftiger Bestimmung; das Bedürf= nif regulirt ba. Im Rorden muß man fich anders kleiben, als im Inneren von Afrika; das macht fich von felbft, man geht im Winter nicht in baumwollenen Rleibern. Das Weitere ift ohne Berftand; es ift bem Bufall, ber Meinung bingegeben. Da ift es nicht meine Sache, etwas zu erfinden; es haben es Sottlob icon Andere erfunden. Der Schnitt meines Rocks wird bestimmt, man muß es der Meinung überlaffen - ber Goneis ber mird es ichon machen -; bie Sauptfache ift bie Gleichgultigfeit, die man ihm bezeigt: Wenn es gleichgültig, fo ift er auch als ein Gleichgültiges ju behandeln. (Die Abhängigteit von der Mode, Gewohnheit ift noch immer beffer, ale von der Ratur.) In neuerer Zeit mar fo die altdeutsche Kleidung in Rudficht auf ben Patriotismus wichtig. Es ift nicht gehörig, daß man feinen Berftand auf bergleichen richtet; nur die Gleichgultigteit ift der Gefichtspuntt, der dabei berrichen muß. Man weiß fich etwas bamit, will Auffehen machen; es ift Gedenhaftigkeit, fich gegen die Dobe ju fegen. 3ch muß mich hierin nicht felbft bestimmen, noch dieß in den Rreis meiner Intereffen ziehen: fondern es thun, wie ich es bestimmt finde.

Derfelbe Gedanke der Cyniker bezieht fich auch auf die anderen Bedürfniffe. Eine solche Lebensart, wie die der Eynister, die ein Resultat der Bildung seyn soll, ist wesentlich besdingt durch die Bildung des Geistes überhaupt. Die Chniker waren noch keine Anachoreten; ihr Bewußtseyn fland noch wessentlich in Beziehung auf anderes Bewußtseyn. Antischenes und Diogenes haben in Athen gelebt, und nur dort existiren können. Jur Bildung überhaupt gehört aber auch die Aussührung der Bildung auf die größte Mannigsaltigkeit der Bedürsnisse und der Weise ihrer Befriedigung. In neuerer Zeit haben sich

die Bedürsniffe sehr vermehrt; dieß ist num das Spalten der allgemeinen Bedürsniffe in viele besondere Bedürsniffe und Weissen der Befriedigung. Dieß gehört dem Verstande an, ist Thätigkeit des Verstandes; der Luxus hat so hier seine Stelle in der Anwendung des Verstandes. Moralischer Weise kann man dagegen deklamiren, aber in einem Staate müssen alle Anlagen, alle Richtungen, alle Weisen ihre vollkommene Preite haben, müssen sich ergehen können; und jedes Individuum kann daran Theil nehmen, so weit es will, nur muß es sich im Sanzen nach dem Allgemeinen richten. Die Hauptsache ist, keinen größeren Werth darin zu legen, als die Sache ersordert; oder im Allgemeinen keinen Werth darin zu legen, es zu bestigen, noch es zu entbehren.

Diogenes von Sinope, ber bekanntefte Cyniker, hat fich noch mehr als Antisthenes durch feine äußere Lebensweise, fo wie durch feine beißenden, oft auch wigigen Einfälle und bitteren und fartaflischen Gegenreben ausgezeichnet. \*) Er erhielt aber auch oft ebenso paffende Antworten. Er ift Sund genannt worben, wie er den Ariftipp den königlichen Sund nannte; dem Diogenes ift von Gaffenjungen geschehen, was dem Ariftipp von Diogenes ift nur durch feine Lebensweise berühmt; bei ihm, so wie bei den Späteren, nahm der Chnismus die Bedeutung mehr blof einer Lebensweise als einer Philosophie an. Er beschräntte fich auf bas engfte Naturbedurfnig, wollte fich luftig machen über die Anderen, die nicht fo bachten als er und die fich über feine Manier luftig machten. Diogenes bat überall herumgelebt, in den Strafen Athens, auf Martten, in Fäffern; und gewöhnlich "in der Stoa Jupiters in Athen fic aufgehalten und geschlafen: fo dag er fagte, die Athenienser bätten ihm einen prächtigen Aufenthaltsort erbauen laffen." \*\*)

\*\*) eod. VI, §. 22.

<sup>\*)</sup> Diog. Laërt. VI, §. 74,

Bon ihm find nur Anetboten ju erzählen. "Auf einer Secreife nach Megina fiel er Seeraubern in die Banbe, und follte als Stlave in Rreta vertauft werben. Befragt, mas er verftebe, erwiederte er: Mannern zu gebieten; und gab dem Berold auf, er folle ausrufen: Wer einen Beren taufen wolle. Es taufte ihn ein gemiffer Teniabes aus Rorinth, beffen Göhne er unterrichtete und bilbete." \*) Von feinem Aufenthalt in Athen werden viel Geschichten ergablt. Er war dort ber Gegenfat der Grobbeit und Begwerfung zu Ariflipp's Comaroter-Philosophie. Ariftipp feste teinen Werth in feine Genuffe, fo wenig als in seine Entbehrungen; Diogenes aber in seine Merm= lichteit. "Diogenes wufch einmal feinen Rohl, als Ariftipp bei ihm vorüberging; er rief ihm ju: Wenn Du Deinen Rohl felbft zu wafchen mußteft, wurdeft Du nicht den Rönigen nachlaufen. Ariftipp entgegnete" paffend: "Wenn Du mit Menfchen umzugeben wüßteft, - wurdeft Du nicht Rohl maschen." \*\*) Plato's Wohnung trat er einft mit schmutigen Fugen auf die fconen Aufteppiche berum, fagend: 36 trete den Sochmuth (τύφον) des Plato zusammen. Ja, aber mit einem anderen Sochmuth, erwiederte Plato" \*\*\*) ebenfo paffend. Dder: "Als Diogenes einft gang vom Regen burchnäft ba ftanb, und bie Umftehenden ihn beklagten, fagte Plato: Wenn Ihr Euch feiner erbarmen wollt, fo geht nur weg von hier;" ber Grund feiner Sitelteit, ift hinguzudenten, +) - fallt hinweg, fich Guch gu zeigen, Gure Bewunderung ju erhafden, welche ihn dief thun macht. "Er hat einmal Prügel getriegt," — wie oft bie Anetboten fich ba berum breben, - "legte fich ein großes Pflafter auf feine Wunde und forieb die Ramen berer darauf, die ibn ge= fclagen hatten; feste fle fo dem Tadel Aller aus." (Daf Dio-

<sup>\*)</sup> Diog. Laërt. VI, §. 29 - 30, 74.

<sup>\*\*)</sup> eod. II, §. 68.

<sup>\*\*\*)</sup> eod. VI, §. 26.

<sup>†)</sup> cod. VI, §. 41.

genes auch den Becher fortwarf, ist bekannt.) "Er versuchte auch robes Fleisch zu effen; das ist ihm aber schlecht bekommen, er konnte es nicht verdauen."\*) "Als junge Leute ihn umsstanden, und sagten, wir sürchten, Du möchtest uns beisen, erswiederte er: Sehd ohne Sorgen; der Hund frist keinen Mansgold (revrlea). Bei einem Essen hat ein Sast ihm, wie eisnem Hunde, Knochen zugeworsen; er ging hin an ihn und hat ihn angepist, wie ein Hund."\*\*) Eine gute Antwort ist die, welche er "einem Thramen" gab, "der ihn fragte, aus welchem Erze man Statuen gießen müsse; er antwortete: Aus dem Erze, woraus die Statuen des Harmodius und Aristogiton gegossen wurden."\*\*\*) Er starb in einem sehr hohen Alter, wie er geslebt hatte, auf der Straße. †)

## c. Spätere Chniter.

Antisthenes und Diogenes waren, wie erinnert, sehr gebilbete Menschen. Die folgenden Syniter empören nicht minder durch ein Aeußerstes von Schamlosigkeit, aber waren häusig weiter nichts, als schweinische unverschämte Bettler, die ihre Befriedigung in der Unverschämtheit fanden, welche ste gegen Andere bewiesen; und sind in der Philosophie keiner weiteren Beachtung würdig. Sie verdienten den Namen Hunde, der dieser phitosophischen Schule bei Zeiten gegeben wurde, in vollem Sinne; denn der Hund ist dieß unverschämte Thier. Krates und Sipparchia, eine Chnikerin aus Theben, haben auf öffentlichem Markte ihr Beilager celebrirt. ††)

Diefe Unabhängigteit, deren fich die Syniter rühmten, ift Mbhängigteit. Jebe andere Sphäre des thätigen Lebens enthält

<sup>\*)</sup> Diog. Laërt. VI, §. 33 - 34; 76.

<sup>\*\*)</sup> sod. VI, §. 45 — 46. \*\*\*) sod. VI, §. 50.

<sup>†)</sup> eod. VI, §. 76 - 77.

<sup>††)</sup> eod. VI, §. 97.

į

Moment der affirmativen Freiheit, der Geiftigkeit. Jenes heißt alfo, die Sphäre fich verfagen, worin das Element der Freiheit genoffen werden kann.

# Drittes Rapitel.

Erfter Periode britte Abtheilung: Plato und Ariftoteles.

Dieß ist Ausbildung zur Wiffenschaft, und naher des sotratischen Standpuntts zur Wiffenschaftlichteit. Mit Plato fäugt die philosophische Wiffenschaft als Wiffenschaft an.

## A. Plato.

Plato gehört auch zu den Sofratitern. Er ift der berühms tefte ber Freunde und Ruborer bes Sotrates, und der das Princip des Sotrates, daß das Wefen im Bewußtfebn, Wefen des Bewußtfehns ift, in feiner Wahrheit auffaßte: Dag das Abfolute im Gebanten, und alle Reglität ber Gebante ift, - nicht ber einseitige Gedante oder in dem Sinne bes ichlechten Idealismus, nach welchem ber Gedante wieder auf Gine Seite tritt und fich als bewußter Gedante faßt und der Realität gegen= überftellt; fondern der Gedante, der in Giner Ginheit ebenfos wohl Realität als Denfen ift, der Begriff und feine Realität in der Bewegung der Wiffenschaft, - Idee eines wiffenschaftlichen Ganzen. Das Recht bes felbftbewußten Dentens, bas Sofrates zum Princip erhoben hatte, - dief blof abstratte Recht erweiterte Plato zum Gebicte der Wiffenschaft. ließ ben engen Gefichtspunkt, in welchem Gotrates ben an und für fich febenden Gedanten aufgefaßt hatte, nämlich als Wefen und Zweck für den felbstbewußten Willen, und erfaßte denfelben als das Wefen des Universums. Er hat dem Princip Ausdehnung gegeben und die Weise der Konftruirung, Ableitung des Princips, wenn feine Darftellung auch nicht wiffenschaftlich ift.

Eins der schönsten Geschente, welche uns das Schicksal aus dem Alterthum ausbewahrt, sind ohne Zweisel die platonischen Werke. Seine Philosophie aber, die in ihnen nicht eigentlich in spstematischer Form vorgetragen ist, daraus darzustellen, ist nicht so sehr durch sie selbst erschwert, als dadurch, daß diese Philosophie von verschiedenen Zeiten verschieden ausgesaßt worzben, besonders aber von den plumpen Sänden neuerer Zeiten vielsach betastet worden ist, die ihre rohen Vorstellungen entwezder da hinein getragen, unvermögend das Seislige geistig zu fassen, oder dassenige für das Wesentliche und Merkwürdigste in Plato's Philosophie angesehen, was in der That der Philosophie nicht angehört, sondern der Vorstellungsweise. Sigentlich aber erschwert nur Untenntnis der Philosophie die Aussassung der platonischen Philosophie.

Plato ift eine von den welthiftorifchen Individuen, feine Philosophie eine von den welthistorischen Existenzen, die von ib= rer Entstehung an auf alle folgende Zeiten fur die Bilbung und Entwidelung des Geiftes ben bedeutendften Ginfluß gehabt haben: die driftliche Religion, die dief bobe Princip in fich enthält, ift zu diefer Organisation des Bernunftigen, zu diefem Reiche bes Ueberfinnlichen geworben burch ben großen Anfang, ben Plato ichon gemacht hatte. Das Eigenthumliche ber plato= nischen Philosophie ift die Richtung auf die intellektuelle, überfinnliche Welt, die Erhebung des Bewuftfebns in das geiftige Reich; fo daß das Intellektuelle die Geftalt von Ueberfinnlichem, von Beiftigem, mas dem Denten angehört, erhalt, baf es in biefer Gestalt für bas Bewußtfenn bie Wichtigkeit bekommt, in bas Bewuftseyn eingeführt wird, und bas Bewuftseyn einen feften Tuf in diefem Boden fast. Die driftliche Religion hat bann bas Princip der Beftimmung bes Menfchen zur Seligfeit, - oder daß fein inneres geiftiges Wefen fein mahrhaftes Wefen ift, hat fle in ihrer eigenthumlichen Weife jum allgemeinen Princip gemacht. Aber daß bieg Princip organistet ift zu einer

geifligen Belt, — baran hat Plato und feine Philosophie ben größten Theil gehabt.

Borber haben wir feiner Lebensumftanbe zu ermabnen. "Plato war ein Athener, wurde im 3. Jahre der 87. Olympiade, ober nach Dodwell Dl. 87, 4 (429 v. Chr. Geburt) ju Anfana des peloponnefischen Krieges geboren, in dem Jahre, in welchem Beritles ftarb." Er war 39 ober 40 Jahre junger, ale Gotrates. "Sein Bater Arifton leitete fein Gefdlecht von Robrus ber; feine Mutter Perittione fammte von Golon ab. Batersbruder von feiner Mutter mar" jener berühmte "Rritias" (bei diefer Belegenheit gu ermahnen), ber ebenfalls mit Gotrates eine Beit lang umgegangen mar, und "einer ber 30 Thrannen Athens," der talentvollfte, geiftreichfte, daber auch der gefahr= lichfte und verhaftefte unter ihnen. \*) Dem Gotrates wurde bieß befonders fehr übel genommen und jum Borwurf gemacht. baf er folde Schuler, wie ihn und Alcibiades gehabt, die Athen burch ihren Leichtstinn faft an den Rand bes Verderbens brach= Denn wenn er fich in die Erziehung einmischte, die Anbere ihren Rindern gaben: fo war man gur Forderung berech= tigt, bag bas nicht troge, was er zur Bilbung ber Junglinge thun wollte. Rritias wird mit dem Chrenaiter Theodorus und dem Diagoras aus Melos gewöhnlich von den Alten als Gottesläugner aufgeführt. Sextus Empiritus hat ein bubides Fragment aus einem feiner Gebichte. \*\*)

Plato nun aus diesem vornehmen Geschlechte entsprossen (die Mittel seiner Bildung sehlten nicht), erhielt durch die angeschensten Sophisten eine Erziehung, die in ihm alle Geschicklichkeiten übte, die für einen Athener gemäß geachtet wurden. "Er erhielt erst später von seinem Lehrer den Ramen Plato; in seiner Familie hieß er Aristotles. Sinige schreiben seinen Ra-

<sup>\*)</sup> Tennemann B. I. S. 416, B. II. S. 190; Diog. Laest. III, §. 1-3.

<sup>\*\*)</sup> Sext. Empiricus adv. Physicos I, §. 51 - 54.

men der Breite seiner Stirn, Andere dem Reichthum und der Breite seiner Rede, Andere der Wohlgestalt, Breite seiner Figur zu. In seiner Jugend kultivirte er die Dichtkunst, und schrieb Tragödien" — (wie auch wohl bei uns die jungen Dichter mit Tragödien ansangen), — "Dithhramben und Gesänge" ( $\mu \acute{e} \lambda \eta$ , Lieder, Elegien, Epigramme). \*) Von den letten sind uns in der griechischen Anthologie noch verschiedene ausbehalten, die auf seine verschiedenen Geliebten gehen; unter anderen ein bekanntes an einen Aster (Stern), einen seiner besten Freunde, das eisnen artigen Einfall enthält:

"Nach den Sternen blidft Du, mein After, o möcht' ich der himmel Werben, um auf Dich mit fo viel Augen ju fehn." \*\*)

Ein Gedante, der fich auch bei Shatespeare in Romeo und Julia findet. Er "bachte übrigens in feiner Jugend nicht anders, als fich ben Staatsgeschäften zu widmen." \*\*\*) Er wurde von feinem Bater balb ju Gotrates gebracht. "Es wird erzählt, baf Gofrates die Racht vorher geträumt habe, er habe einen jungen Schwan auf feinen Rnien fiten, deffen Klugel fonell gewachsen, und ber jest aufgeflogen feb" (jum Simmel) "mit ben lieblichsten Gefängen." +) Ueberhaupt erwähnen die Alten vieler folder Buge, die die hohe Verehrung und Liebe beurtun= ben, die feiner fillen Grofe, feiner Erhabenheit in der hochsten Einfachheit und Lieblichkeit von feinen Beitgenoffen und ben Späteren zu Theil geworden und ihm den Namen des Gott= lichen gegeben hat. Sokrates' Umgang und Weisheit konnte Plato nicht genügen. Er befchäftigte fich noch mit den älteren Philosophen, vornehmlich dem Beratlit. Ariftoteles ††) giebt

<sup>\*)</sup> Diog. Laërt. III, §. 4-5.

<sup>\*\*)</sup> cod. III, §. 29.

<sup>\*\*\*)</sup> Plat. Epistol. VII, p. 324 (p. 428).

<sup>†)</sup> Diog. Laërt. III, S. 5.

<sup>††)</sup> Metaph. I, 6: συγγενόμενος Κρατύλφ και ταϊς 'Ηρακλειτείοις δόξαις.

an, baß er, schon ehe er zu Sokrates gekommen, "mit Krathlus umgegangen, und in die herakliteische Lehre eingeweiht." Er studirte auch die Eleaten und ins Besondere die Pythagoräer; und hatte Umgang mit den berühmtesten Sophisten. Rachdem er sich so in die Philosophie vertiest hatte, verlor er das Insteresse an Staatsangelegenheiten, entsagte denselben gänzlich und widmete sich ganz den Wissenschaften. Seine Pflicht des Kriegsbienstes als Athenienser erfüllte er, wie Sokrates; er soll drei Feldzüge mitgemacht haben. \*)

Rach ber Sinrichtung bes Gotrates "floh er, wie viele andere Philosophen, aus Athen und begab fich," wie ichon erwähnt, "zu Gutlid nach Megara. (8 Jahre hatte er mit Gotrates Umgang, vom 20. Jahre an.) Von Megara ging er bann balb auf Reisen, zuerft nach Sprene in Afrita, wo er fich besonders auf Mathematit unter Anleitung bes berühmten Mathematiters Theodorus legte," ben er auch in mehreren feiner Dialoge als mitsprechende Person einführt. Plato felbft brachte es in der Mathematit bald zu hoher Fertigkeit. Es wird ihm die Lösung bes delischen oder delphischen Problems zugeschrieben, bas vom Dratel aufgegeben murbe, und fich, abnlich dem phthagoraifchen Lehrfate, auf ben Rubus bezieht: Rämlich die Berzeichnung eis ner Linie anzugeben, deren Rubus gleich feb der Summe von zwei gegebenen Rubis. Diefes erfordert Ronftruktion durch zwei Rurven. Bemertenswerth ift, welche Art von Aufgaben die Dratel jest gemacht haben. Es war bei einer Seuche, wo man fich an das Dratel mandte, und da gab es diese ganz miffenschaftliche Aufgabe; - es ift eine Beranderung im Beifte ber Dratel, die bochft mertwürdig ift. "Bon Chrene ging Plato nach Aegypten," vorzüglich aber balb darauf "nach Groß = Grieehenland," wo er Theils die Phthagoraer ber bamaligen Beit, - Architas von Tarent, ben berühmten Mathematiter, tennen

<sup>\*)</sup> Diog. Laërt. III, §. 8.

lernte, bei dem er die pythagoräische Philosophie fludirte, Theils die Schriften der älteren Phthagoräer um schweres Gelb einstaufte. Auf Sieilien hat er Freundschaft mit Dion geknüpft. "Nach Athen zurückgekehrt, trat er in der Atademie als Lehrer auf, einem Haine oder Spaziergange, in dem sich ein Symnasstum befand, sich mit seinen Schülern unterhaltend. Die Anslage war gemacht zur Stre des Heros Atademus;"\*) aber Plato ist der wahre Heros der Atademie geworden, der die alte Beseutung des Namens der Atademie verdrängt und den Heros verdunkelt hat, damit dieser unter Plato's Schus, der sich an seine Stelle setze, auf die Nachwelt komme.

Seinen Aufenthalt und feine Geschäfte in Athen unterbrach Plato burch ein breimaliges Reisen nach Sicilien; - ju Dionh= flus bem Jungeren, bem Berricher von Spratus und Sicilien. Das bedeutenofte oder einzige außere Berhaltnif, in welches Plato trat, mar feine Berbindung mit Dionpflus. Theils die Freundichaft zu Dion, Theils befonders bobere Soffnungen - burch Dionpflus eine mahrhafte Staatsverfaffung in die Wirklichkeit gefest zu feben - jogen ihn in bief Berhaltnif, bas aber nichts Dauerndes erzeugt hat. Dief fleht jest - oberflächlich recht plaufibel aus, und ift in hundert politischen Romanen gum Grunde gelegt: Gin junger Fürft, und hinter ibm, neben ibm ficht ein weiser Mann, ein Philosoph, ber ihn unterrichtet, in= fpirirt; - bief ift eine Borftellung, die in fich hohl ift. Der nächfte Unverwandte bes Dionpftus, Dion, und andere angesehene Spratufaner, Freunde des Dionpflus, trugen fich mit der Soffnung, baf Dionyftus, den fein Bater febr ungebildet hatte aufwachfen laffen, und in ben fie ben Begriff und Achtung fur Philosophie gelegt und ihn fehr begierig gemacht hatten, Plato tennen gu lernen, - daß Dionyflus burch die Bekanntichaft mit Plato fehr viel gewinnen wurde, daß feine noch ungebildete Ratur, und

<sup>\*)</sup> Diog. Laërt. III, §. 6-7; 9.

bie nicht bos ichien, durch die Ibee des Plato von einer mabrhaften Staatsverfaffung fo bestimmt werben wurde, bag biefe durch ihn in Sicilien zur Realiftrung tame. Plato ließ fich bierdurch zu dem ichiefen Schritt verleiten, nach Sicilien zu reis fen. \*) Dionpfius fand viel Gefallen an Plato, und fagte eine folde Achtung zu ihm, daß er wunschte, auch von ihm geachtet zu werden. Allein dieß hielt nicht lange aus. Dionpftus mar eine von den mittelmäßigen Raturen, die in ihrer Salbheit gwar nach Ruhm und Auszeichnung ftreben, die aber teiner Tiefe und teines Ernftes fähig find, die ben Schein bavon haben, die teis nen festen Charafter haben; - Charafter ber Salbheit, Bollen und Richtkönnen, wie heutiges Tags Ironie auf dem Theater, Einer meint tuchtig, vortrefflich ju febn, und boch nur ein Lump ift. Und damit tann auch nur ein foldes Berhältnif vorgestellt werben. Rur die Salbheit lagt fich leiten, aber eben Diefe Salbheit ift es, die felbft ben Plan gerftort, unmöglich macht, - die Veranlaffung zu folden Planen giebt, und fie zugleich unausführbar macht. Es war burch Plato und Dionbflus' übrige Umgebung eine Achtung für die Wiffenschaft und Bildung angefacht worben. Seine Theilnahme an der Philosophie war ebenso oberflächlich, als seine vielfachen Bersuche in ber Dichttunft. Er wollte Alles fenn, Dichter, Philosoph, Staatsmann; und tonnte es nicht aushalten, von Anderen ge= leitet ju febn. Er murbe gebilbet, ims Tiefere tonnte er nicht gebracht werden. Der Unwille brach außerlich aus in Berfallen der Perfonlichkeiten gegen einander. Dionuftus zerfiel in Dißbelligkeiten mit feinem Bermandten Dion, und Plato murbe eben darin verwickelt, weil er die Freundschaft mit Dion nicht aufgeben wollte; und Dionyflus nicht fowohl einer Freundschaft, bie fich auf Achtung und einen gemeinsamen ernften 3weck

<sup>\*)</sup> Plat. Epist. VII, p. 324 — 329 (p. 428 — 437); Epist. III, p. 316 (p. 410 — 411).

grundet, fähig mar, als er Theils nur perfonliche Runeigung gu Plato gefagt hatte, Theils auch nur bie Gitelteit ihn an Dionpflus tonnte es jedoch nicht erlangen, daß er fich ihm fest verbinde; er wollte ihn allein besigen, und dieß war eine Zumuthung, die bei Plato teinen Eingang fand. Plato reifte ab. \*) Sie trennten fic, und fühlten boch Beide bas Bedürfnif, fich zu vereinigen. Dionpflus rief ihn zurud, um Berfohnung herbeizuführen. Dionpflus tonnte es nicht er= tragen, fich Plato nicht haben fest verbinden zu tonnen; vor= züglich fand es Dionpflus unerträglich, daß Plato nicht ben Dion aufgeben wollte. Plato gab fowohl dem Andringen feiner Familie, des Dion, als vorzüglich bes Archytas und anderer Phthagoraer aus Tarent nach, an die fich Dionpflus gewendet hatte, und die fich auch für die Berfohnung des Dionyflus mit Dion und Plato intereffirten; ja fle verburgten fich fogar für feine Sicherheit und Freiheit, wieber abzureifen. Dionpflus tonnte die Abwesenheit des Plato ebenso wenig, als seine Anwefenheit vertragen; er fühlte fich durch die lettere genirt Es begründete fich tein tieferes Berhältnif, das Berhältnif war abwechselnd; fle näherten fich wieder, und trennten fich von Alfo auch der britte Aufenthalt in Sicilien endigte mit Raltfinnigfeit; das Berhältnig ftellte fich nicht ber. \*\*) Diefes Mal (einmal) flieg die Spannung megen ber Berhalt= niffe mit Dion fo boch, daß als Plato aus Unzufriedenheit über bas Verfahren des Dionpflus mit Dion wieder wegreisen wollte, Dionyflus ihm die Gelegenheit bagu benahm und zulest mit Gewalt abhalten wollte, Sicilien zu verlaffen, — bis endlich bie Phthagoraer von Tarent eintraten, den Plato von Diony= fius jurudforderten, feine Abreife burchfesten und ihn nach Gries denland brachten; wobei auch noch ber Umftand mitwirkte,

\*\*) Plat. Epist. III, p. 317 — 318 (p. 411 — 415); Epist. VII, p. 337 — 340 (p. 453 — 457).

<sup>\*)</sup> Plat. Epist. VII, p. 329 - 330 (p. 437 - 439).

\*\*) Plat. Epist. III, p. 317 - 318 (p. 411 - 415); Epist. VII,

daß Dionyffus die üble Rachrede fcheute, mit Plato nicht auf einem guten Jufe gu fleben. \*)

Plato's Soffnungen Scheiterten. Es war eine Berirrung Plato's, burch Dionpflus bie Staatsverfaffungen ben Forderungen feiner philosophischen 3bce anpaffen zu wollen. folug Plato es fogar anderen Staaten, Die fich ausbrudlich an ihn wandten und ihn darum ersuchten, unter anderen ben Be= wohnern von Chrene und den Artadiern, ab, ihr Gefengeber gu werben. Es war eine Beit, wo viele griechische Staaten nicht mehr gurecht zu tommen wußten mit ihren Berfaffungen, ohne etwas Reues finden zu tonnen. \*\*) Jest, in den letten breifig Jahren \*\*\*) hat man viele Verfaffungen gemacht; und jedem Menfchen, der fich viel damit befchäftigt hat, wird es leicht fenn, eine folde ju machen. Aber bas Theoretische reicht bei einer Berfaffung nicht bin, es find nicht Individuen, die fie machen; es ift ein Göttliches, Beiftiges, was fich durch die Gefchichte macht. Es ift fo fart, bag ber Gebante eines Individuums gegen diese Dacht des Weltgeiftes nichts bedeutet; und wenn biefe Bedanten etwas bedeuten, realifirt werden tonnen: fo find fie nichts Anderes, als das Produtt diefer Dacht des allgemei= nen Beiftes. Der Einfall, daß Plato Befeggeber werden follte, war diefer Zeit nicht angemeffen; Golon, Lyturg maren es, aber in ber Reit Plato's war dief nicht mehr zu machen. Plato lebnte ein weiteres Ginlaffen in den Bunfch jener Staaten ab. weil fle nicht in die erfte Bedingung einwilligten, welche er ibnen machte; und diese war die Aufhebung alles Privat - Eigenthums. +) Dieg Princip werden wir fpater noch betrachten bei feiner prattifchen Philosophie.

12

<sup>\*)</sup> Plat. Epist. VII, p. 345 - 350 (p. 468 - 477); (Diog. Laërt. III, §. 18-23); Plat. Epist. VII, p. 340 (p. 457).

<sup>\*\*)</sup> Plat. Epist. VII, p. 326 (p. 431).

<sup>\*\*\*)</sup> Vorlesungen von 1825.

<sup>†)</sup> Diog. Laërt, III, §. 23 (Menag. ad h. l.); Aelian. Var. Histor. II, 42; Plutarch. ad principem ineruditum, init. p. 779 ed. Xyl.

Gefch. b. Phil. \*

So geehrt im Ganzen und besonders in Athen lebte Plato bis "in die 108. Olympiade" (348 v. Chr. Geb.); "er flarb an seinem Geburtstage bei einem Hochzeitsschmause im 81. Jahre seines Alters."\*)

Plato's Philosophie ift uns in ben Schriften, die wir von ihm haben, hinterlaffen. Form und Inhalt find von gleich anziehender Wichtigkeit. Beim Studium derfelben muffen wir aber wiffen: a) Was wir in ihnen zu fuchen haben, und in ih nen von Philosophie finden tonnen; B) und eben bamit, mas ber platonifche Standpunkt nicht leiftet, feine Beit überhaupt nicht leiften tann. Go tann es febn, daß fie uns febr unbefriedigt laffen, - bas Bedürfnif, mit dem wir gur Philosophie treten, nicht befriedigen tonnen. Es ift beffer, fle laffen uns im Bangen unbefriedigt, als wenn wir fie als bas Lette ansehen wollen. Sein Standpunkt ift bestimmt und nothwendig, man tann aber bei ihm nicht bleiben, noch fich auf ihn gurudver= feten, - bie Bernunft macht bobere Anforderungen. Ihn gum bochften für uns zu machen, als den Standpunkt, ben wir uns nehmen muffen, - dief gebort zu ben Schwachen unferer Beit, die Große, das eigentlich Ungeheure der Anforderung des Men= schengeistes nicht tragen zu tonnen, fich erbruckt zu fühlen und barum schwachmuthig von ihm fich zurudzuflüchten. Wie in der Padagogit das Beftreben ift, die Menfchen zu erziehen, um fie vor der Welt zu vermahren, d. h. fie in einem Rreise - 3. B. des Romptoirs, idplisch des Bohnenpflanzens - ju erhalten, in dem fie von der Welt nichts wiffen, teine Rotig von ihr neh= men: fo in der Philosophie ift zurudgegangen worden zum religiöfen Glauben, fo zur platonifchen Philosophie. Beides find Momente, die ihren wesentlichen Standpunkt und Stellung baben; aber fie find nicht Philosophie unserer Beit. Dan batte

<sup>\*)</sup> Diog. Laërt. III, §. 2; Bruckeri Hist. crit. philos. T. I, p. 653

Recht, zu ihr zurückzutehren, um die Ibee, was spekulative Phislosophie ift, wieder zu lernen; aber es ist Leichtigkeit, so schönzu sprechen, nach Lust und Liebe, im Allgemeinen von Schönzheit, Bortrefflichkeit. Man muß darüber stehen, d. h. das Bestürsniß des denkenden Geistes unserer Zeit kennen, oder vielzmehr dieß Bedürsniß haben. — Das Literarische, das Kritische Berrn Schleiermachers, die kritische Sonderung, ob die einen oder die anderen Reben-Dialoge ächt sehen — (über die großen kann ohnehin nach den Zeugnissen der Alten kein Zweisel sehn), — ist für Philosophie ganz überstüssig, und gehört der SphersKritik unserer Zeit an.

Indem ich zur Darftellung der platonischen Philosophie übergebe, fo ift zuerft von der erften unmittelbaren Beife, in welcher fle fich zeigt, ju fprechen. Es ift die Beschaffenheit der platonischen Werte selbft, welche in ihrer Bielfeitigkeit uns verfciedene Geftalten des Philosophirens darbietet. Batten wir noch das rein philosophische (dogmatische) Wert Plato's, worüber Brandis geschrieben bat, das unter dem Titel Bon der Philofophie, oder Bon ben Ideen, von Ariftoteles citirt wird, und er vor fich gehabt zu haben fceint, wenn er bie platonifche Philosophie beschreibt, von ihr fpricht: fo murden wir dann feine Philosophie in einfacherer Geftalt vor uns haben. baben wir nur feine Dialoge; und diese Geftalt erschwert es uns, fogleich Borftellung zu gewinnen, uns bestimmte Darftellung von feiner Philosophie ju machen. Die Form des Dialogs enthält fehr beterogene Elemente, Seiten; was ich barunter verftebe, ift dief. Dag darin eigentliches Philosophiren über das absolute Wefen, und das Borfiellen von demfelben mannigfaltig vermischt ift, macht diese Berschiedenseitigkeit aus.

Eine andere Schwierigkeit foll die febn. Man unterschelbet exoterische und efoterische Philosophie. Tennemann \*) fagt:

<sup>\*)</sup> Band II, S. 220.

"Plato bediente fich deffelben Rechts, welches jedem Denter zufleht, von feinen Entbedungen nur fo viel, als er fur gut fand, und nur benen mitzutheilen, welchen er Empfänglichteit zutraute. Much Ariftoteles hatte eine efoterische und exoterische Philosophie, nur mit dem Unterschiede, daß bei diefem der Unterschied blog formal, beim Plato hingegen auch zugleich material war." Wie einfältig! Das ficht aus, als feb ber Philosoph im Befig feiner Gebanten, wie der äußerlichen Dinge. Die Gebanten find aber gang etwas Anderes. Die philosophische Idee befitt umgekehrt den Menfchen. Wenn Philosophen fich über philo= fophische Gegenstände expliciren, fo muffen fie fich nach ihren Ideen richten; fle konnen fle nicht in der Tafche behalten. Spricht man auch mit Ginigen außerlich, fo ift die Idee immer darin enthalten, wenn die Sache nur Inhalt hat. Bur Mit= theilung, Uebergabe einer außerlichen Sache gehört nicht viel, aber bei Mittheilung der Idee gebort Geschicklichkeit. Gie bleibt immer etwas Esoterisches; man hat also nicht blog das Erote= rifche der Philosophen. Das find oberflächliche Borftellungen.

Es kann unter bie Schwierigkeiten, die eigentliche Spekuslation Plato's zu erfassen, nicht die historische Seite gerechnet werden, daß Plato in seinen Dialogen nicht in eigener Person spricht, sondern Sokrates und viele andere Personen redend einsgesührt, von denen man nicht immer wisse, welche eigentlich das vortrage, was Plato's Meinung seh. Es könnte den Schein haben, als ob er nur geschichtlich die Weise und Lehre des Sokrates besonders vorgestellt habe. Bei sokratischen Dialogen, wie sie Siecero giebt, da kann man eher die Personen herausstinzden; aber bei Siecero ist kein gründliches Interesse vorhanden. Bei Plato kann jedoch von dieser Zweideutigkeit eigentlich nicht die Rede sehn, diese äußerliche Schwierigkeit ist nur scheindar; aus seinen Dialogen geht seine Philosophie ganz deutlich hervor. Denn die platonischen Dialoge sind nicht so beschaffen, wie die Unterredung Mehrerer, die aus vielen Monologen besteht, wos

von der Eine dieß, der Andere jenes meint, und bei seiner Meisnung bleibt. Sondern die Verschiedenheit der Meinungen, die vortommt, ist untersucht, es ergiebt ein Resultat als das Wahre; oder die ganze Bewegung des Erkennens, wenn das Resultat negativ ist, ist es, die Plato angehört.

Ein anderer hiftorifchet Umftand, der der Bielfeitigkeit an= zugehören icheint, ift allerdings diefer, daß von Alten und Neue= ren viel darüber gesprochen worden, Plato habe von Cotrates, von diefem und jenem Sophiften, vorzüglich aber von den Schriften ber Phthagoraer, in feinen Dialogen aufgenommen, - er habe offenbar viele ältere Philosophien vorgetragen, wobei ph= thagoraifde und heraklitische Philosopheme und eleatische Weife ber Behandlung vornehmlich fehr hervortritt; fo bag diefen gum Theil die gange Materie der Abhandlung und nur die äußere Form dem Plato angehöre, - es also nöthig mare, dabei bes= wegen zu unterscheiden, was ihm eigenthümlich angehöre ober nicht, oder ob jene Ingredienzien mit einander übereinftimmen. In diefer Rudficht aber ift zu bemerten, bag, indem bas Be= fen der Philosophie daffelbe ift, jeder folgende Philosoph die porhergebenden Philosophien in die feinige aufnehmen wird und muß, - bag ihm das eigenthumlich angehört, wie er fle weiter fortgebildet. Die Philosophie ift nicht fo etwas Einzelnes, als ein Runftwert; und felbst an diesem ift es die Geschicklichkeit der Runft, die der Künftler von Anderen empfangen wieder aufnimmt, und ausübt. Die Erfindung des Runftlers ift der Be= bante feines Ganzen und die verständige Anwendung der vorgefundenen und bereiteten Mittel; diefer unmittelbaren Einfalle und eigenthumlichen Erfindungen können unendlich viele febn. Aber die Philosophie bat jum Grunde Ginen Gedanten, Gin Befen; und an die Stelle ber früheren mahren Ertenntnif beffelben tann nichts Anderes gefest werben, - fie muß in den Späteren ebenso nothwendig vorkommen. 3ch habe ichon bemerkt, daß Plato's Dialoge nicht fo anzuseben find, daß es ihm darum zu thun gewesen ift, verschiedene Philosophien gel= tend zu machen, noch daß Plato's Philofophie eine etlettifche Philosophie feb, die aus ihnen entstehe; fie bildet vielmehr ben Rnoten, in dem diefe abftratten einfeitigen Principien jest auf konkrete Weise mahrhaft vereinigt find. In der allgemeinen Vorftellung der Gefdichte ber Philosophie faben wir ichon, daß folche Anotenpuntte in der Linie des Fortganges der philosophifchen Ausbildung eintreten muffen, in benen bas Wahre tontret ift. Das Konkrete ift bie Ginheit von unterschiedenen Bestimmungen, Principen; biefe um ausgebildet zu werden, um beflimmt vor das Bewußtfenn zu tommen, muffen zuerft für fich aufgestellt, ausgebildet werden. Dadurch erhalten fie denn allerdings die Beftalt der Einseitigkeit gegen bas folgende Bobere; dieß vernichtet fle aber nicht, lagt fle auch nicht liegen, fondern nimmt fie auf als Momente feines boberen und tieferen Princips. In der platonischen Philosophie sehen wir fo vielerlei Philosopheme aus früherer Reit, aber aufgenommen in feinem Brineip, und barin vereinigt. Dief Berhaltnif ift, bas platonische Philosophie fich als eine Totalität ber Ibee beweift; die feinige, als Refultat, befaßt die Principien der anderen in fich. Säufig hat Plato nichts Anderes gethan, als die Philo= fophien Melterer exponirt; und feiner ihm eigenthumlichen Dar= ftellung gehört nur dief an, fle erweitert zu haben. Gein Zi= maus ift nach allen Zeugniffen \*) Erweiterung einer phthagoraifden Schrift, die wir auch noch haben; überfcarffinnige Leute fagen, diefe feb erft aus Plato gemacht. Seine Erweite= rung ift auch bei Parmenides fo, daß fein Princip in feiner Einseitigkeit aufgehoben ift.

Die platonischen Werte find bekanntlich Dialogen, und es fi zuerft von ber Form zu reben, in der Plato seine Ideen

<sup>\*)</sup> Scholia in Timaeum, p. 423-424 (ed. Bekk.: Commentar. crit. in Plat. T. II).

vorgetragen hat, sie zu charakteristren; anderen Theils ift sie aber von dem, was Philosophie als solche bei ihm ist, abzuziehen. Die Form der platonischen Philosophie ist die
dialogische. Die Schönheit dieser Form ist vornehmlich anziehend dabei. Man muß nicht dafür halten, daß es die beste
Form der philosophischen Darstellung sep. Sie ist Eigenthümlichkeit Plato's und als Kunstwert allerdings werth zu achten.
Bäusig sest man die Vollkommenheit in dieser Form.

Bur auferen Form gebort junachft bie Scenerie und bas Dramatifde; das Anmuthige ift, daß Scene, individuelle Beranlaffung da ift der Dialoge. Plato macht ihnen eine Ilmge= bung von Birtlichkeit des Lotals und bann der Perfonen, der Beranlaffung, welche fle zusammengeführt, die für fich ichon febr lieblich, offen und beiter ift. Bir werden zu einem Orte: jum Platanenbaum im Phadrus, \*) zum tlaren Waffer des Iluffus, burch ben Gotrates und Phadrus hindurchgeben; ju ben Sallen ber Symnasten; jur Mademie; ju einem Saftmale geführt. Aber noch mehr ift diefe Erfindung außerlicher, Becieller, m= fälliger insbesondere, Beranlaffungen partifularifirt. lauter andere Perfonen, denen Plato feine Gedanten in ben Mund legt; fo daß er felbft nie namentlich auftritt, und damit alles Thetische, Behauptende, Dogmatifirende völlig abwälzt; und wir chenfo menig ein - ibn als - Subjett auftreten fe= ben, als' in der Gefchichte des Thuchdides oder im Somer. Te= nophon laft Theils fich felbft auftreten, Theils giebt er überall bas Abfichtliche vor, die Lehrweise und bas Leben burch Bei= spiele zu rechtfertigen. Bei Plato ift Alles gang objettiv und plastifch; es ift Runft, es weit von fich zu entfernen, oft in die dritte, vierte Perfon hinauszuschieben (Phado). Sotrates ift Sauptperfon, bann andere Perfonen; Biele find uns betannte Sterne: Agathen, Zenon, Ariftophanes. Was von dem in den

<sup>\*)</sup> pag. 229 (p. 6).

Dialogen Dargestellten bom Sokrates oder dem Platon angehöre, bedarf keiner weiteren Untersuchung. So viel ist gewiß, daß wir aus Plato's Dialogen sein System vollkommen zu erkennen im Stande sind.

Im Ton der Darftellung bes perfonlichen Berhaltens ber Unterrebungen berricht die edelfte (attifche) Urbanitat gebildeter Menschen. Feinheit des Betragens lernt man baraus. Man fieht den Weltmann, ber fich zu benehmen weiß. Söflichkeit brudt nicht gang Urbanitat aus. Soflichkeit enthält etwas mehr, einen Ueberfluß, noch Bezeugungen von Achtung, von Borzug, von Berpflichtungen, die man ausdrückt. Die Urbanität ift die mahrhafte Söflichkeit; diefe liegt ju Grunde. Urbanitat bleibt aber dabei fleben, dem Anderen die perfonliche volltommene Freiheit seiner Sinnesart, Meinungen zuzugeftehen, - bas Recht, fich zu äußern, einem jeben, mit bem man fpricht, einzuräumen: und in feiner Gegenäußerung, Widerspruch diefen Bug auszubruden, - fein eigenes Sprechen für ein subjektives zu halten gegen das Aeufern des Anderen; weil es eine Unterredung ift, Versonen als Versonen auftreten, nicht ber objettive Berftand oder Vernunft fich mit fich befpricht. (Bieles ift, was wir zur blogen Fronie ziehen.) Bei aller Energie der Meugerung ift dieß immer anerkannt, daß ber Andere auch verftundige, bentende Derson ift. Man muß nicht vom Dreifuß verfichern, dem Anberen über ben Mund fahren. Diese Urbanität ift nicht Schonung, es ift größte Freimuthigkeit; fie macht die Anmuth der Dialogen Platon's.

Dieser Dialog ist nicht Konversation; in ihr hat das, was man fagt einen zufälligen Zusammenhang, und soll ihn haben,
— die Sache soll nicht erschöpft sehn. Man will sich untershalten, darin liegt Zufälligkeit; Willtur der Einfälle ist Regel. Der Einleitung nach haben die Dialoge zuweilen auch diese Weise der Unterhaltung, die Gestalt zufälligen Fortgangs; aber später werden sie Entwickelung der Sache, das Subjektive der

Ronversation verschwindet, - im Plato ift im Gangen fconer tonsequenter bialettischer Fortgang. Gotrates rebet, giebt Refultat, leitet ab, geht für fich in feinem Raisonnement fort, und giebt ihm nur die außere Wendung, es in Geftalt ber Frage vorzutragen; die meiften Fragen find barauf eingerichtet, bag ber Andere antwortet burch Ja ober Rein. Der Dialog icheint das Zwedmäßigfte zu febn, ein Raisonnement darzuftellen, weil es bin und her geht; diefes wird an verschiedene Personen vertheilt, damit die Sache lebendiger werbe. Der Dialog bat ben Rachtheil, daß der Fortgang von der Willtur bergutommen scheint; bas Gefühl am Ende des Dialogs ift, bag die Sache auch anders hatte werden konnen. Bei ben platonischen Dialogen ift fceinbar auch diefe Willtur vorhanden; Dann ift fle entfernt, weil die Entwidelung nur Entwidelung ber Sache ift, und dem dazwischen Redenden wenig überlaffen ift. Perfonen find plaftifche Perfonen der Unterredung; es ift Cinem nicht um feine Vorftellung, pour placer son mot, ju Wie beim Abhören des Ratechismus die Antworten porgefdrieben: fo im Dialog daffelbe; benn ber Autor läft ben Antworter fprechen, mas er (ber Autor) will. Die Frage ift fo auf die Spige geftellt, daß nur gang einfache Antwort möglich Das ift bas Schone und Große biefer bialogischen Runft, die zugleich unbefangen und einfach erscheint.

Es verbindet sich nun mit diesem Aeußerlichen der Persfönlichkeit zunächst, daß die platonische Philosophie nicht für sich sich als ein eigenthümliches Feld ankündigt, wo man eine eigene Wissenschaft in eigener Sphäre beginnt (wir nicht auf einem eigenthümlichen Boden uns befinden): sondern sich auf die geswöhnlichen Vorstellungen der Vildung überhaupt einläßt (wie Sokrates überhaupt), Theils die Sophisten, Theils auch frühere Philosophen einläßt, ebenso in der Ausführung an Beispiele und Weisen des gemeinen Bewußtseyns erinnert. Eine shstematische Exposition der Philosophie können wir nicht in dieser Weise

finden. Es ist Unbequemlichteit für's Uebersehen; es ist tein Maaßstab, ob der Gegenstand erschöpft ist oder nicht. Es ist Ein Geist darin, bestimmter Standpunkt der Philosophie; der Geist tritt aber nicht in der bestimmten Form hervor, die wir sordern. Die philosophische Bildung Plato's war dazu noch nicht reis. Es ist noch nicht die Zeit und die allgemeine Bildung für eigentliche wissenschaftliche Werke. Die Idee war noch frisch, neu; zur wissenschaftlichen spstematischen Darstellung ist dieß erst bei Aristoteles gediehen. Dieser Mangel Plato's ist dann auch Mangel in Ansehung der konkreten Bestimmung der Idee selbst.

Eine wesentliche Berschiedenheit der Elemente in der Dar= ftellung der platonischen Philosophie in seinen Dialogen ift, daß die blofen Borftellungen vom Wefen, und das begreifende Er= tennen deffelben (in Weife der Vorstellung und spetulativ gu fprechen) dann überhaupt felbft in einer ungebundeneren Weise vermischt ift, besonders in jener Weife zu einer mythischen Dar= ftellung fortzugeben; - eine Bermischung, welche in diefem Anfange der eigentlichen Wiffenschaft in ihrer wahren Geftalt nothwendig ift. Plato's erhabener Beift, der eine Unichauung ober Borftellung des Beiftes hatte, durchdrang diefen feinen Be= genftand mit dem Begriffe; aber er fing dief Durchdringen nur erft an, umfaßte nicht die gange Realität deffelben mit dem Be= griffe, - oder bas Erkennen, das in Plato erschien, realisirte fich noch nicht in ihm zu dem Gangen. Sier geschieht es alfo, Theils a) daß die Vorstellung des Wefens fich wieder von feinem Begriffe trennt und er ihr gegenübertritt, ohne daß es aus= gesprochen mare, daß der Begriff allein bas Wefen ift. Wir können verleitet werden, was er in Weise der Vorstellung vom Erkennen, von der Seele fagt, als philosophisch hinzunehmen. Co feben wir ibn von Gott fprechen und wieder im Begriffe von dem absoluten Wefen der Dinge, aber getrennt, oder in einer Berbindung, daß Beides getrennt icheint, der Borfiellung angehört, als unbegriffenes Wefen. B) Theils tritt, für die weitere Aussührung und Realität, die bloße Vorstellung ein, an die Stelle des Fortgehens im Begriffe — Mythen, selbstgebildete Beswegungen der Vorstellung, oder aus der sinnlichen Vorstellung aufgenommene Erzählungen, durch den Sedanken bestimmt, ohne daß dieser sie in Wahrheit durchdrungen hätte, überhaupt das Geistige durch Formen der Vorstellung bestimmt. Es wersden sinnliche Erscheinungen z. B. des Körpers, der Natur aussgenommen und. Sedanken darüber, die sie nicht erschöpfen; als wenn sie durch und durch gedacht wären, der Begriff selbsisstänsdig an sich selbsi fortginge.

Dief in Beziehung auf's Auffaffen betrachtet, fo gefchieht es, um diefer beiden Umftande willen, daß entweder zu viel ober zu wenig in Plato's Philosophie gefunden wird. a) Ru viel finden die Melteren, fogenannten Reuplatoniter, welche aa) Theils, wie fle die griechische Mathologie allegorifirten, fie als einen Ausbruck von Ideen darftellten (was die Mythen allerdings find), ebenso die Ideen in den platonischen Mythen erft herausgehoben, wodurch fie die Mothen erft ju Philosophemen machten: benn barin befteht bas Berdienft ber Philosophie, bag das Wahre in der Form des Begriffes ift;  $\beta\beta$ ) Theils was in ber Form des Begriffes bei Plato ift, fo für den Ausbrud des absoluten Defens (die Wefenlehre im Parmenides für Ertenntnif Gottes) nahmen, daß Plato felbft es nicht davon unter= fchieden habe. Es ift in den platonischen reinen Begriffen nicht Die Vorftellung als folche aufgehoben, — ober nicht gefagt, daß diese Begriffe ihr Wesen find; oder fie find mehr nicht als eine Borftellung für Plato, nicht Wefen. 6) Bu wenig die Reueren befonders; denn diefe hingen fich vorzüglich an die Seite ber Worstellung, sehen Realität in der Borstellung. Was in Plato Begriffenes oder rein Spekulatives vortommt, gilt ihnen für ein Berumtreiben in abftrakten logischen Begriffen oder für leere Spitfindigkeiten, dagegen dasjenige als Philosophem, mas in der Weise der Vorftellung ausgesprochen ift. Go finden wir bei Tennemann und Anderen eine fleife Zurudführung der plastonischen Philosophie auf die Formen unserer vormaligen Destaphpst, 3. B. der Ursachen, der Beweise vom Dasenn Gottes. \*)

Von einfachen Begriffen spricht Plato so: "Ihre lette Wahrheit ist Gott, jene sind abhängige, vorübergehende Mosmente, ihre Wahrheit haben ste in Gott;" und von diesem spricht er zuerst, so ist er eine Vorstellung.

Um die Philosophie Plato's aus seinen Dialogen aufzusaffen, muß das, was der Borfiellung angehört, insbesondere wo er für die Darstellung einer philosophischen Idee zu Mythen seine Zuslucht nimmt, von der philosophischen Idee selbst unterschieden werden, — und diese freie Weise des platonischen Vorstrags, von den tiefsten dialettischen Untersuchungen zur Borfielzlung und Bildern, zur Schilderung von Scenen der Unterredung geistreicher Menschen, auch von Naturscenen überzugehen.

Die mythische Darfiellung der Philosopheme wird von Plato gerühmt; dieg bangt mit der Form feiner Darftellung Bufammen. Er läft den Gotrates von gegebenen Beranlaffun= gen ausgeben, von den beftimmten Borftellungen der Indivibuen, von dem Rreise ihrer Ideen; fo geht die Manier der Borftellung (ber Mythus) und die acht fpekulative durcheinander. Die mythische Form ber platonischen Dialoge macht das Angiehende biefer Schriften aus, aber es ift eine Quelle von Difverständniffen; es ift fcon eins, wenn man diefe Mothen für das Vortrefflichfte halt. Diele Philosopheme find burch die mythische Darftellung näher gebracht; das ift nicht die mahrhafte Weise der Darftellung. Die Philosopheme find Gedanten, muffen, um rem ju fenn, als folche vorgetragen werden. Der Mythos ift immer eine Darftellung, die fich finnlicher Weise bedient, finnliche Bilder hereinbringt, die für die Borftellung augerichtet find, nicht für den Gedanten; es ift eine Dhu=

<sup>\*)</sup> Tennemann, B. II, S. 376.

macht des Gedankens, der für sich sich noch nicht sestzuhalten weiß, nicht auszukommen weiß. Die mythische Darstellung, als älter, ist Darstellung, wo der Gedanke noch nicht frei ist: sie ist Verunreinigung des Gedankens durch sinnliche Gestalt; diese kann nicht ausdrücken, was der Sedanke will. Es ist Reiz, Weise anzulocken, sich mit Inhalt zu beschäftigen. Es ist etwas Pädagogisches. Die Mythe gehört zur Pädagogie des Wenschengeschlechts. Ist der Begriff erwachsen, so bedarf er desselben nicht mehr. Oft sagt Plato, "es seh schwer, sich über diesen Gegenstand auszulassen, er wolle daher Mythus ausstellen;" leichter ist dieß allerdings.

Die Manier der Borftellung hat Plato auch oft. Es ift einer Seits popular, aber anderer Seits die Gefahr unabwendbar, dag man foldes, was nur der Borftellung angehört, nicht bem Gebanten, für etwas Wefentliches nimmt. Es ift unfere Sache, zu unterscheiden, mas Spekulation, mas Borftellung ift. Rennt man nicht für fich, was Begriff, fpetulativ ift: fo tann man eine gange Menge Theoreme aus ben Dialogen gieben, und fle als platonifche Philosopheme ausgeben, die durchaus nur ber Borftellung, der Weise berfelben angehören. Diese Mythen find Beranlaffung gemefen, daß viele Gage aufgeführt werben als Philosopheme, die für fich gar nicht folde find. Indem man aber weiß, daß fie ber Borftellung als folder angehören: fo weiß man, daß fie nicht das Wefentliche find. Go 3. B. bedient fich Plato in feinem Timaus, indem er von der Erfcaffung der Welt fpricht, der Form, Gott habe die Welt ge= bildet, und bie Damonen hatten babei gewiffe Befchaftigungen gehabt; \*) es ift gang in der Weife der Borftellung gesprochen. Wird dief aber für ein philosophisches Dogma Plato's genommen, daß Gott die Welt geschaffen, daß Damonien, höhere Befen geiftiger Art, exiftiren, und bei ber Welterschaffung Gottes

<sup>\*)</sup> Timaeus p. 41 (p. 43).

bulfreiche Sand geleiftet haben: fo fteht dief zwar wortlich in Plato, und doch ift es nicht zu feiner Philosophie gehörig. Wenn er von der Seele des Menichen fagt, daß fle einen vernünftigen und unvernünftigen Theil habe: fo ift dieg ebenfo im Allgemeinen zu nehmen; aber Plato behauptet damit nicht, daß bie Seele aus zweierlei Substanzen, zweierlei Dingen gufam= mengesett feb. Wenn er das Lernen als eine Wiedererinnerung vorstellt: fo tann bas beißen, daß die Seele vor der Beburt bes Meniden präexistirt habe. Ebenso wenn er von dem Saupt= buntte feiner Philosophie, von den Ideen, dem Allgemeinen, als dem bleibenden Gelbfiffandigen fpricht, als den Duftern ber finnlichen Dinge: fo tann man bann leicht dazu fortgeben, jene Ibeen, nach der Weife der modernen Berftandes-Rategorien, als Subftangen gu benten, die im Verftande Gottes oder für fich, als felbftftandig, 3. B. als Engel, jenfeits ber Wirtlichteit erifti= ren. Rurg Alles, was in ber Weise ber Borftellung ausgebrudt ift, nehmen die Reueren in diefer Weife für Philosophie. tann man platonifche Philosophie in diefer Art aufftellen, man ift burch Plato's Worte berechtigt; weiß man aber, was bas Philosophische ift, so kummert man fich um folche Ausbrucke nicht, und weiß, was Plato wollte. Wir haben jedoch nun zur Betrachtung der Philosophie des Plato felbft überzugeben.

In der Darstellung der platonischen Philosophie kann Beides nicht gesondert, aber es muß bemerkt und anders beurtheilt werden, als besonders von der letteren Seite geschehen ift. Wir haben 1) den allgemeinen Begriff Plato's von der Philosophie und dem Erkennen, 2) die besonderen Theile derfelben, die bei ihm hervortreten, zu entwickeln.

Das Erste ift die Vorstellung, die Plato vom Werthe der Philosophie überhaupt hatte. Ueberhaupt sehen wir Plato ganz durchdrungen von der Höhe der Erkenntnis der Philosophie. Er zeigt Enthussamus für den Gedanken, das Denken dessen, was an und für sich ist. Wenn die Sprenaiker

die Beziehung des Sependen auf das einzelne Bewuftfebn, die Enniter die unmittelbare Freiheit als das Wefen festen: fo bagegen Plato die fich mit fich felbft vermittelnde Ginheit des Bewußtsehns und Wefens, ober bas Ertennen. Philosophie ift ibm bas Wefen für den Menschen. Er brudt überall die erbabenften Borftellungen von der Burde der Philosophie aus, fie allein fen bas, was der Menfc zu fuchen hat; bas tieffte Befühl und entichiedenfte Bewußtfebn, alles Andere für geringer gu achten. Er fpricht mit ber größten Begeisterung bavon; beut zu Tage magen wir nicht, fo davon zu fprechen. Philosophie ift ibm das bochfte Befigthum. Unter einer Menge von Stellen bierüber führe ich junachft eine aus dem Timaus an: "Die Renntnif ber vortrefflichsten Dinge fangt von ben Augen an. Das Unterscheiden des fichtbaren Tags und der Nacht, die Donate und Umläufe ber Planeten haben die Renntnif der Beit erzeugt, und Die Rachforschung der Ratur des Bangen uns ge-Woraus wir dann die Philosophie gewonnen haben; und ein größeres Gut, als fie, von Gott den Menfchen gegeben, ift weder getommen, noch wird es je tommen." \*)

Am Berühmtesten und zugleich am Verrusensten ist das, was er hierüber in der Republik sagt, und wie er sein Bewußtsseyn ausdrückt, — wie sehr dieß den gemeinen Vorstellungen der Menschen widerspricht. Es betrifft die Beziehung der Phislosophie auf den Staat, und fällt um so mehr aus, weil es die Beziehung der Philosophie auf die Wirklichteit ausdrückt. Denn wenn man ihr auch sonst wohl Werth beilegt, so bleibt sie das bei doch in den Sedanten der Individuen; hier aber geht sie aus Versassung, Regierung, Wirklichteit. Nachdem Plato dort den Sokrates den wahren Staat hat exponiren lassen, so läßt er diese Darstellung durch Slaukon unterbrechen, der verlangt, "daß er zeige, wie es möglich seh, daß ein solcher Staat existire."

<sup>\*)</sup> Timaeus, p. 47 (p. 54).

Sotrates macht viel Sin = und Berreden, will nicht baran geben, fucht Ausflüchte, um babon freigelaffen zu werben, behauptet: "Er feb nicht verpflichtet, wenn er die Befchreibung beffen gebe, was gerecht feb, auch barzulegen, wie es in die Wirklichs teit zu feten feb; bod muffe man bas angeben, wodurch, wenn nicht Bolltommenheit, boch bie Annaherung möglich gemacht würde." Endlich, ba in ihn gedrungen wird, spricht er: "So foll es benn gefagt werden, wenn es auch von einer Fluth bes Gelächters und volltommener Unglaublichteit follte übergoffen Wenn also nicht entweder die Philosophen in den Staaten regieren, ober die jett fogenannten Ronige und Bewalthaber wahrhaft und vollständig philosophiren, und fo Berrschermacht und Philosophie in Gins zusammenfallen und die vielerlei Sinnesarten, die jest für fich abgesondert nach dem Einen oder dem Anderen fich wenden: fo giebt es, o Freund Glauto, für die Bolter tein Ende ihrer Uebel, noch, dente ich, für das menschliche Gefchlecht überhaupt; und diefer Staat, von bem ich fprach, wird nicht eber erzeugt werden, und das Licht ber Sonne seben," als bis dieß geschieht. "Dieß ift es," fest er hinzu, "was ich fo lange gezaudert habe zu fagen, weil ich weiß, daß es fo fehr gegen die gemeine Borftellung geht." Plato läßt ben Glauto erwiedern: "Gofrates, Du haft ein folches Wort und Sache ausgesprochen, daß Du Dir vorfiellen mußt, es werde eine Menge, und das nicht schlechte Leute, ihre Man= tel abwerfen, und nach ber nächften beften Waffe greifen und fammt und fonders in geschloffenem Gliede auf Dich losgeben; und wenn Du fie nicht mit Grunden zu befanftigen wiffen wirft, fo wirft Du es fcwer zu bufen haben." \*)

Plato fordert die Philosophie schlechthin an die Regenten ber Bölter, stellt hier die Nothwendigkeit dieser Berbindung der Philosophie und der Regierung auf. Was diese Forderung be-

Ł

<sup>\*)</sup> De Republica V. p. 471 - 474 (p. 257 - 261).

trifft, fo ift bieg zu fagen. Regieren beift, baf ber wirkliche Staat bestimmt werbe, in ihm gehandelt werde nach ber Natur ber Sache. Dazu gebort Bewuftfebn des Begriffs der Sache; bann wird die Birtlichteit mit dem Begriff in Uebereinstimmung gebracht, die Idee tommt gur Erifteng. Das Andere ift, bag ber Boden der Gefchichte ein anderer ift, als ber Boden ber Philosophie. In der Geschichte foll die Idee vollbracht werden; Gott regiert in ber Belt, die Idee ift die absolute Dacht, die fich hervorbringt. Die Geschichte ift die Idee, die fich auf natürliche Weise vollbringt, nicht mit dem Bewuftfenn ber Idee, - freilich mit Gedanten, aber mit bestimmten 3meden, Umftänden. Es wird nach allgemeinen Gedanten bes Rechts, Sittlichen, Gottgefälligen gehandelf; die 3dee wird fo verwirtlicht, aber durch Bermischung von Gebanten, Begriffen mit unmittelbaren partitularen Zweden. Das muß auch fenn; bie Abee ift einer Seits durch den Gedanten producirt, dann durch die Mittel ber Sandelnden. Die Idee tommt zu Stande in ber Welt, da hat es keine Roth; es ift nicht nöthig, daß die Regierenden die Idee haben. Die Mittel icheinen oft der Idee entgegengefest ju febn, das ichadet nichts. Dan muß wiffen, was Sandeln ift: Sandeln ift Treiben des Subjetts als folden für besondere Zwede. Alle diese Zwede find nur Mittel, die Idee hervorzubringen, weil fie die absolute Macht ift.

Es kann als eine große Anmaßung erscheinen, daß die Regenten Philosophen seyn oder daß den Philosophen die Regierung der Staaten in die Sände gegeben werden soll. Um jesdoch diese Aeußerung zu beurtheilen, muß man wohl im Sinn haben, was unter Philosophie im platonischen Sinne, im Sinne der damaligen Zeit verstanden, was zur Philosophie gerechnet wurde. Das Wort Philosophie hat zu verschiedenen Zeiten verschiedene Bedeutungen gehabt. Es gab eine Zeit, wo man einen Menschen, der nicht an Gespenster, nicht an den Teusel glaubte, einen Philosophen nannte. Wenn dergleichen Vorstels

13

lungen überhaupt vorbei find, fo fällt es teinem Menfchen ein, jemanden deshalb einen Philosophen zu nennen. Die Englander nennen das Philosophie, was wir experimentirende Phyfit, Chemie nennen; ein Philosoph ift da jemand, der folche Berfuche macht, theoretische Renntnig ber Chemie und des Daschi= Sprechen wir von platonifcher Philosophie, nenwefens befitt. und feben, was darin gefast wird: fo vermischt Philosophie fich bier mit dem Bewußtseyn des Ueberfinnlichen, das bei uns religiofes Bewußtsebn; fle ift bas Bewußtsebn des an und für fich Mahrhaften und Rechten, bas Bewuftsebn und die Gultigs teit allgemeiner Zwede, im Staate. In der ganzen Geschichte von der Bölkerwanderung an, wo die driftliche Religion die allgemeine Religion wurde, hat es fich aber um nichts Anderes gehandelt, als das Bewußtfebn des Ueberfinnlichen, das überfinnliche Reich, was zunächst für fich gewesen ift, dief an und für fich Allgemeine, Wahre auch in die Wirklichkeit einzubilden, Die Birtlichteit banach gu bestimmen. Dieg ift bas fernere Gefcaft ber Bildung überhaupt gewesen. Gin Staat, eine Regierung, Staatsverfaffung moderner Reit ift baber etwas gang Anderes, bat eine gang andere Grundlage, als ein Staat älterer Beit, und besonders der Beit, in der Plato lebte. Wir finden im Allgemeinen, daß damals die Griechen vollkommen unzufrieben gewesen find, abgeneigt, verdammt haben die demotratische Berfaffung und ben Ruftand ihrer Beit, ber baraus hervorging; - ein Buftand, der dem Untergange diefer Berfaffung vorberging. Alle Philosophen erklärten fich gegen die Demokratien ber griechischen Staaten, - eine Berfaffung, wo die Beftrafung der Generale u. f. f. gefcab. Gerade in ihr mußte es fich am cheften vom Beften bes Staats handeln; es war aber zufällige Willfür, corrigirt momentan durch überwiegende Individualitä-Ariftides, Themistotles, Mart Aurel find Birtuofen. Zwed des Staats, das allgemeine Befte ift gang anders imma= nent, gewalthabend in unferen Staaten, als in alterer Beit.

Der gefetliche Buftand, Buftand ber Gerichte, der Berfaffung, bes Beiftes ift fo fest in fich felbft, daß nur zu entscheiden bleibt für das Momentane; es fragt fich, was und ob etwas vom Individuum abhangig ift. Ein Beifpiel, mas ein Philosoph auf dem Throne bewirten tonnte, mare Dart Murel; aber nur Privathandlungen von ihm anzuführen, bas römifche Reich ift nicht beffer geworden. Friedrich II. ift der philosophis fche Ronig genannt worden. Er war Ronig, und hat fich mit wolfischer Metaphofit und frangöfischer Philosophie und Berfen befdaftigt; er war fo ein Philosoph nach feiner Reit. Philosophie Scheint eine besondere Privat-Sache feiner besonderen Reigung gewesen zu fenn, und davon unterfchieden, baf er Ros nig war. Aber er ift auch ein philosophischer Ronig in bem Sinne, daß er einen gang allgemeinen Zwed, bas Wohl, bas Befte feines Staates fich felbft in feinen Sandlungen und in allen Ginrichtungen jum Princip gemacht hatte, gegen Traktate mit anderen Staaten, gegen die partitularen Rechte in feinem Lande; diefe hat er unterworfen bem an und für fich allgemeis nen 3mede. Wenn bann fpater fo etwas zur Sitte, zur Gewohnheit geworden ift: fo beißen die folgenden Fürften nicht mehr Philosophen, wenn auch daffelbe Princip vorhanden ift, und die Regierung, die Institutionen vornehmlich, darauf gebaut find.

Das Resultat hiervon ist, daß, wenn Plato sagt, die Phistosophen sollen regieren, er das Bestimmen des ganzen Zustandes durch allgemeine Principe meint. Dieß ist in den modernen Staaten viel mehr ausgeführt; es sind allgemeine Principe wesentlich die Basen der modernen Staaten, — d. h. nicht gerade aller, aber doch der meisten. Einige sind schon auf dieser Stufe, andere sind im Kampse darüber; aber es ist allgemein anerkannt, daß solche Principe das Substantielle der Verwalztung, der Regierung ausmachen sollen. Die Forderung des Plato ist so der Sache nach vorhanden. Was wir Philosophie

nennen, die Bewegung in reinen Sedanken, betrifft die Form, die etwas Eigenthümliches ift; aber auf dieser Form allein beruht es nicht, daß nicht das Allgemeine, die Freiheit, das Recht in einem Staate zum Princip gemacht sep.

In der Republit fpricht Plato weiterhin noch, in einem Bilbe, in einer Art von Mythus, von dem Unterschiede des guftandes philosophischer Bilbung, und des Mangels an Philoso= Phie; es ift ein weitläufiges Gleichnif, bas merkwürdig und glangend ift. Die Borftellung, die er gebraucht, ift folgende. "Man ftelle fich eine unterirdische Wohnung', wie eine Soble, Dor mit einem langen Eingang, ber gegen bas Licht offen ift," durch den ein fcmaches Licht hineinfällt. "Ihre Bewohner find festgeschmiedet und mit unbeweglichen Raden, fo bag fie nur ben Sintergrund der Soble zu feben vermögen. Weit binter ihrem Ruden brennt von oben eine Fadel. In biefem 3mis fcenraume befindet fich oben der Weg und zugleich eine niedrige Mauer. Und hinter biefer Mauer," bem Lichte gu, "befinden fich" andere "Menfchen, die" felbft nicht über die Mauer bervorragen, aber "über diefelbe, wie die Puppen über ein Marionetten = Theater, allerhand Bilber, Statuen von Menfchen und Thieren tragen, erheben, fie bewegen laffen, und fprechen balb bazu untereinander und fcweigen bald; fo baf jene Angefchmie= beten die Schatten hiervon, die auf die gegenüberflebende Wand fallen, allein feben konnen. Sie wurden biefe Schatten," bie fo und fo getehrt anders aussehen, "für die mahren Wefen nehmen," - diefe felbft vermögen fle aber nicht zu feben; "und was jene Anderen untereinander fprechen, die fie herumtragen, vernehmen fle durch ben Wiederhall und halten es für die Reben diefer Schatten. Wenn es nun gefchähe, daß Giner losgemacht wurde, und den Raden umtehren mußte, fo daß er die Dinge felbst jest fahe: fo wurde er glauben, das, was er jest erblide, feben mefenlose Traume, jene Schatten aber bas Wahre. Und wenn fle gar Jemand an das Licht felbft aus ihrem Kerter heraufzöge, würben fle von dem Lichte geblendet febn und nichts feben, und würden den haffen, der fle an das Licht gezos gen," als einen, der ihnen ihre Wahrheit genommen, und dages gegen nur "Schmerz und Schaden zubereitet habe." \*)

Plato spricht mit Energie, mit allem Stolze der Wiffensichaft, — von der sogenannten Bescheidenheit der Wiffenschaft gegen andere Wiffenschaften ift nichts zu finden, noch des Mensichen gegen Gott, — mit allem Bewußtseyn, wie nahe und Eins mit Gott die menschliche Vernunft ift. Man erträgt es, es bei Plato zu lesen, einem Alten, als etwas nicht Präsentem.

a. Dieser Mythus hängt zusammen mit der eigenthümlichen Borstellung der platonischen Philosophie: nämlich dieser Bestimmung der Unterscheidung der sinnlichen Welt, und wie sich die Borstellung der Menschen macht, gegen das Bewußtsehn des Uebersinnlichen, gegen das Bewußtsehn der Ibee. Und davon haben wir nun näher zu sprechen: von der Natur des Erstennens, den Ideen überhaupt, — platonische Philosophie selbst. Die Philosophie ist ihm überhaupt Wissenschaft des an sich Allgemeinen. Er drückt dieß im Segensaße gegen das Einzzelne so aus "Ideen," immer wiederkehrend und darauf zurücktommend.

Näher bestimmte Plato die Philosophen als diejenigen, "welche die Wahrheit zu schauen begierig sind. — Dieß ist rich=
tig; aber wie erläuterst Du es? — Sokrates: Ich sage dieß nicht jedem; Du wirst aber darin mit mir übereinstimmend seyn.

— Worin? — Daß, da das Gerechte dem Ungerechten entge=
gengesett ift, es zwei sind. — Warum nicht? — Ebenso das
Schöne dem Häslichen, das Gute und Böse, und ebenso jedes
andere eldog entgegengesett seh, jedes dieser aber für sich Eines
seh. Dagegen, durch die Gemeinschaft mit den Handlungen
oder Körpern, und mit der Gegenseitigkeit der Beziehung beider

<sup>\*)</sup> De Republica VII, p. 514 - 516 (p. 326 - 328).

aufeinander allenthalben, erscheint (partalopera) jedes als ein Bieles. - Du fagft recht. - Ich unterscheibe nun hiernach eis ner Seits die Schaulufligen und Runfteluftigen und prattifden Menschen, anderer Seits die, von benen die Rede ift, welche man richtig allein Philosophen nennt. — Wie meinft Du bas? - Rämlich folde, die gern fcauen und hören (pilo Seauones καὶ φιλήκοοι), lieben, foone Stimmen und Farben und Beftalten zu feben und zu boren, und Alles, mas aus dergleichen beficht; aber des Schonen Ratur felbft ift ihr Gedante unfabig ju feben und zu lieben. - Go verhalt es fich. - Die aber vermögen, auf das Schone felbft zu geben, und es für fich (καθ' αύτό) zu feben, find diese nicht felten? - Ja wohl. -Ber nun die fconen Dinge" ober gerechten Sandlungen "für fon balt, nicht aber die Schonbeit" und die Gerechtigfeit "felbit erfaßt, auch fie nicht dafür halt (vouiswr), noch wenn Jemand ihn auf die Ertenntnig (yrwoer, Gedanten) berfelben führt, folgen tann, - meinft Du, daß er bas Leben in tinem machen ober einem Traumzustande zubringe." Go find fle die Richt-Philosophen, fie gleichen Traumenben, "Sieh nämlich. Traumen ift es nicht dieß, wenn Giner im Schlaf ober auch im Machen bas mit einer Sache," bem Schonen ober Gerechten, "nur Aebnliche, nicht für etwas ihm Aehnliches, sondern für die Sache felbft halt, der es gleicht? - Ich murbe allerdings von einem Golden fagen, daß er traume. - Go ift der Bachende bagegen, welcher bas Schone" ober Berechte "felbft fur bas Sebende halt, es zu unterscheiden weiß und dasjenige, mas nur Theil daran hat (μετέχοντα), und fie nicht miteinander verwechselt." \*)

Bleiben wir zunächst beim Ausbruck Ibee stehen. "Als Plato von der Tischheit und Becherheit sprach (τραπεζότητα καὶ κυαθότητα), so sagte Diogenes, der Chniter: Ich sebe

<sup>\*)</sup> De Republica V, p. 475 - 476 (p. 265 - 266).

wohl einen Tisch und einen Becher, aber nicht die Tischeit und Becherheit. Richtig, erwiederte Plato; denn Augen, womit man den Tisch und Becher steht (Jewoecrau), hast Du wohl, aber, womit man Tischheit und Becherheit sieht, — den Geist hast Du nicht" (vov odx éxecs).\*)

Bas Gotrates begann, ift von Plato vollführt. Er ertennt nur das Allgemeine, die Idee, das Sute als das Wefenhafte. Durch die Darftellung feiner Ideen hat Plato die Intellettualwelt eröffnet. Gie ift nicht jenseits der Wirtlichteit, im Simmel, an einem anderen Orte, fondern fle ift wirkliche Welt; wie auch bei Leucipp, das Ibeelle ift ber Wirtlichteit naber gebracht, nicht metaphyfifc. Aber nur das ift das Genende in der Welt, was das an und für fich Allgemeine ift. Das Wefen der Ideen ift die Anficht, daß nicht das finnlich Exiftis rende das Wahre ift, fondern allein das in fich bestimmte AUgemeine, - die Intellettual=Welt das Wahre, Biffenswerthe, überhaupt bas Ewige, an und für fich Göttliche ift. Die Unterschiede find nicht fevende, sondern nur vorübergebende. Das Absolute des Plato, als das in fich Gine und mit fich Identische, ift tontret in fich; es ift eine Bewegung, ein Burudgeben in fich felbft und emiges Beifichsenn. Die Liebe zu ben Ideen ift das, was Platon Enthuffasmus nennt.

In dieser Bestimmung der Philosophie sehen wir schon überhaupt sogleich, was die so viel besprochenen platonischen Ideen ist. Die Idee ist nichts Anderes als das Allgemeine, und daß dieß Allgemeine nicht als das formell Allgemeine gesnommen wird, wie die Dinge nur Theil daran haben, oder (wie wir es ausdrücken) nur Eigenschaften der Dinge sind: sondern indem dieß Allgemeine als das an und für sich selbst Sehende, als das Wesen genommen wird, als dasjenige, was nur ift, was nur Wahrheit hat. Der Wisperstand der platonischen

<sup>\*)</sup> Diog. Laërt. VI, §. 53; cf. Plat. de Rep. VI, p. 508 (p. 319).

Ibeen geht nach zwei Geiten; bie eine für bas Denten, welches formal ift, und allein das Sinnliche für Realität balt. ein foldes Borfiellen giebt es tein Senn, als das finnliche ober als finnlich vorgestellte. Wenn nun Plato von dem Allgemeinen als dem Wefen fpricht: fo fallt a) dief ein, daß bas MIgemeine nur als Gigenichaft uns gegenwärtig ift, ober bag β) Plato aber auch bieß Allgemeine als Subftanzen nimmt, als Wefen an ihm felbft, - jene halten Schatten (bas Sinnliche) für mahr; daß alfo a) dieß Allgemeine weder Eigenschaft ift, noch β) auch ein bloger Gedante, der in uns, in unserem Berflande ift, sondern y) bas Sepende, Substanz außer uns. Wenn bann Plato ben Ausdruck gebraucht, die finnlichen Dinge feben bem, was an und für fich ift, ähnlich, oder die Idee feb Dufter, Borbild: fo werden benn diefe Ideen zu einer Art von Dingen, bie in einem anderen Berftande, in einer außerweltlichen Bernunft, weit von uns entfernt, Bilder find, wie das Borbild des Runftlers, nach dem er eine gegebene Materie bearbeitet, und es ihr eindrudt, - abgeloft ebenfo von diefer finnlichen gegenfländlichen Wirklichkeit, die für Wahrheit gilt, als von der Wirklichkeit des einzelnen Bewuftfebns. Sie find a) zwar nicht geradezu Dinge, die anderemo liegen, die wir nur nicht feben, aber Vorgestellte, Bilder; B) basjenige, beffen ursprungliche Borftellungen fle find, ihr Subjett, tritt außer dem Bewußtfenn, es wird selbst nur vorgestellt als ein Anderes des Bewußtfehns.

Das zweite Misverständnis, das in Ansehung der Ideen obwaltet, ist, wenn die Idee nicht außer unserem Bewußtsehn verlegt wird, als ob es Ideale unserer Bernunft sehen, welche entweder unserer Bernunft nothwendig, ihre Erzeugungen aber teine Realität haben, oder etwas, das nicht erreicht werden könne. Wie dort das Jenseits ein außerweltliches Vorkellen ist, so ist es hier unsere Bernunft, als ein solches Jenseits der Realität. Wenn sie auch so genommen werden, daß sie in uns die

Formen der Realität, Anschauungen find: fo ift es aber wieder ein Migverftand, als ob fle afibetifcher Ratur waren; fo baf ffe bestimmt find als intellektuelle Anschauungen, welche fich unmittelbar geben muffen und entweber einem gludlichen Genie ober auch einem Ruftande ber Entzudung und Begeifterung angehören, - Einbildungen der Phantafie. Allein dief ift der Sinn Plato's und ber Wahrheit nicht. Gie find nicht unmittelbar im Bewuftfebn, fonbern fle find im Ertennen. Gie find nur insofern Anschauungen ober unmittelbar, daß fie bas als Refultat in feine Ginfacheit gufammengefaßte Ertennen find; ober Die unmittelbare Anschauung ift nur bas Moment ihrer Einfachbeit. Man hat fie beswegen nicht, fondern fie werden burch bas Ertennen im Beifte hervorgebracht. Der Enthuffasmus ift ihre erfte unformliche Erzeugung, aber bas Ertennen forbert fie erft in vernünftiger gebildeter Geftalt an den Zag. Aber fie find ebenfo real; fie find, und fie find allein bas Genn.

Plato unterfcheibet besmegen junachft bie Wiffenschaft, bas Ertennen deffen, was in Mahrheit ift, von dem Meinen. "Ein foldes Denten (diavoiav) als eines Ertennenden mogen wir mit Recht Erkenntnig (γνώμην) nennen; das Andere aber Deinung (doξa). Das Erkennen geht auf bas, was ift; bas Deis nen ift ihm entgegengefest, - aber fo, daß fein Inhalt nicht das Richts ift (dieß ift Unwissenheit), es wird Etwas gemeint. Das Meinen ift bas Mittelbing amifchen Unwiffenheit und Wiffenschaft, sein Inhalt eine Vermischung des Gebns und bes Richts. Die finnlichen Gegenftande, ber Segenftand bes Deinens, bas Einzelne hat nur Theil am Schonen, Guten, Gerechten, am Migemeinen; aber es ift ebenfofehr auch häflich, ichlecht, ungerecht u. f. f. Das Doppelte ift ebenfo Salbes. Das Ginzelne ift nicht nur groß ober tlein, leicht ober ichwer, und eins diefer Gegenfage; fondern jedes Einzelne ift fowohl bas Eine, als das Andere. Eine folche Vermischung des Sepus und Richtsehns ift das Ginzelne, der Gegenstand der Dei=

nung;"\*) — eine Bermischung, worin die Gegenfäte sich nicht ins Allgemeine aufgelöst haben. Dieß ift die spekulative Idee des Erkennens. Zum Meinen gehört die Weise unseres gewöhnlichen Bewußtsepns.

b. Beziehung des Erkennens als des Allgemeisnen auf das einzelne Bewußtsehn. She wir uns noch näher an die Betrachtung des Inhalts (Objekts) des Erkennens wenden (dessen, was an sich ift), müssen wir vorher noch die subjektive Weise desselben näher betrachten (wie das Erkennen oder Wissen, als solches, nach Plato ist, existirt, d. h. im Beswußtseyn ist): und dann die Weise, wie er ist, oder in der Vorskellung erscheint, als Seele; — das allgemeine Erkennen als rinzelnes, der Vorstellung angehörend. Und hier tritt eben die Vermischung des Vorstellens und des Vegriffs ein.

a. Die Quelle, wodurch wir uns des Göttlichen bewußt werden, ift dieselbe als bei Gotrates. Der Geift des Menfchen felbst ift diese Quelle; er enthält das Wesentliche selbst in fic. Um das Göttliche tennen zu lernen, muß man es aus fich jum Bewußtseyn bringen. Plato fagt ferner, die Bildung zu diesem Ertennen feb nicht ein Lernen als foldes, fondern die Grundlage fen immanent bem Beifte, der Seele bes Menfchen; fo daß er das, was er fo ertennt, aus ihm felbft fich entwickele. Es ift dieß fcon bei Gotrates bemertt. Die Erörterung über biefe Weife ift bei den Gotratitern überhaupt in der Form der Frage vorgekommen: Db die Tugend gelehrt werden konne? Und dann in Beziehung auf Protagoras, die Gophiften: Ob die Empfindung das Wahre fen? Was dann mit dem Inhalte der Wiffenschaft, fo wie mit der Unterscheidung derfelben von der Meinung, den nächsten Rusammenhang bat. Bas wir zu lernen icheinen, ift nichts Anderes, als Wiedererinnerung. Und es ift ein Gegenstand, auf den Plato oft guruckkommt;

<sup>\*)</sup> De Republ. V, p. 476 - 479 (p. 266 - 272).

vorzüglich behandelt er diese Frage im Meno. Er behanptet baselbst in Ansehung des Lernens überhaupt, das eigentlich nichts gelernt werden könne, sondern das Lernen vielmehr nur eine Exinnerung dessen seh, was wir schon bestigen, wissen; — eine Exinnerung, zu welcher nur die Verlegenheit, in welche das Bewustlepn gebracht werde, die Erregung (Ursache) sep. \*)

Der Plato giebt jener Frage fogleich eine fpetulative Bebeutung, worin es um das Wefen des Ertennens, nicht die empixifche Anficht des Exwerbens von Ertenntnif zu thun ift. Lernen nämlich, nach der unmittelbaren Borfiellung von ibm, brudt die Aufnahme eines Fremden in das dentende Bewuftfebn aus, - eine Beife ber mechanischen Berbinbung und Erfüllung eines leeren Raums mit Dingen, welche biefem Raum felbft fremd und gleichgültig find. Ein foldes außerliches Berbaltniß des Singutommens, wo die Seele als tabula rasa erfcheint (wie im Lebendigen: Singutommen von Partiteln), paft nicht für die Ratur des Geiftes (ift todt), der Gubjettivität, Einheit, Beifich = Seyn und Bleiben ift. Plato aber ftellt bie mabre Ratur des Bewuftseyns vor, dag es Geift ift, an fich felbft dasjenige, mas ibm Gegenstand, ober mas es für es wird. Es ift dief der Begriff des mahrhaft Allgemeinen in feiner Bewegung; bas Allgemeine, die Gattung ift an ihr felbft ihr eiges nes Werden. Gie ift bieg, ju bem für fich ju werden, mas fie an fich felbst ift; das, was fie wird, ift fie fcon vorher; fie ift der Anfang ihrer Bewegung, worin fie nicht aus fich beraustritt. Der Beift ift die abfolute Gattung; es ift nichts für ibn, was er nicht an fich felbft ift; feine Bewegung ift nur die beftandige Rudtehr in ihn felbft. Lernen ift hiernach diefe Bewegung, daß nicht ein Fremdes in ihn bineinkommt, fondern daß nur fein eigenes Wefen für ibn wird, ober daß er gum Bewußtfenn deffelben tommt. (Was noch nicht gelernt bat, ift bie Seele, bas

<sup>\*)</sup> Mono, p. 84 (p. 355 - 356).

Bewußtsehn, vorgestellt als natürliches Seyn.) Was ihn zur Wissenschaft erregt, ist dieser Schein, und die Verwirrung desselben, daß sein Wesen ihm als Anderes, als das Regative seis ner selbst ist, — eine Weise der Erscheinung, die seinem Wesen widerspricht; denn er hat oder ist die innere Gewisheit, alle Realität zu sehn. Indem er diesen Schein des Anderssehns aushebt, begreift er das Gegenständliche, d. h. giebt sich darin unmittelbar das Bewußtsehn seiner selbst, und kommt so zur Wissenschaft. Vorstellungen von den Dingen kommen doch von außen; allerdings von den einzelnen, zeitlichen, vorübergehenden, — nicht aber das Allgemeine, Gedanken. Das Wahrhafte habe im Geiste selbst seine Wurzel, und gehöre seiner Natur an; das durch wird dann alle Autorität verworfen.

In dem einen Sinne ist Erinnerung ein ungeschickter Ausdruck: und zwar in dem, daß man eine Worstellung reproducire,
die man zu einer anderen Zeit schon gehabt hat. Aber Erinnerung hat auch einen anderen Sinn, den die Etymologie giebt,
— den: Sichinnerlichmachen, Insichgehen; dieß ist der tiese Sedankensinn des Worts. In diesem Sinne kann man sagen,
daß das Erkennen des Allgemeinen nichts seh, als eine Erinnerung, ein Insichgehen, daß wir das, was zunächst in äußerlicher
Weise sich zeigt, bestimmt ist als ein Mannigsaltiges, — daß
wir dieß zu einem Innerlichen machen, zu einem Allgemeinen
dadurch, daß wir in uns selbst gehen, so unser Inneres zum
Bewußtsehn bringen. Bei Plato hat sedoch, wie nicht zu läugnen ist, der Ausdruck der Erinnerung häusig den empirischen,
ersten Sinn.

Diesen wahrhaften Begriff, daß das Bewußtsenn an sich selbst dieß ift, trägt Plato nun jum Theil in der Weise det Borstellung und mhthisch vor. Es ift schon erwähnt, daß er das Lernen eine Exinnerung nennt. Daß es dieß seh, zeigt er im Meno an einem Stlaven, der teine Unterweisung erhalten hatte. Sokrates fragt ihn und läßt ihn nach seiner eigenen

Meinung antworten, ohne ihn etwas ju lehren, ober etwas als Wahres zu verfichern (beizubringen); und bringt ihn badurch endlich jum Aussprechen eines geometrischen Gases vom Berbaltniffe bes Diameters eines Quadrats ju der Seite beffelben. Der Stlave ruft die Wiffenschaft nur aus fich felbft bervor, fo baf es fceint, er erinnere fich nur an etwas, bas er fcon gewußt, aber vergeffen hatte. Wenn nun Plato fich bier dieg Bervortreten der Wiffenschaft aus dem Bewuftfebn eine Erinnerung nennt, fo tommt die Bestimmung baburch binein, daß dieß Wiffen ichon einmal wirklich in diefem Bewußtsehn gewesen ift: b. b. daß das einzelne Bewußtfebn nicht nur an fich, feinem Wefen nach, den Inhalt des Wiffens hat, fondern auch als diefes einzelne Bewuftfebn, nicht als allgemeines, ibn icon befeffen babe. \*) Aber dief Moment der Ginzelnheit gehört nur der Borftellung an, diefer Menfc ift bas finnliche Allgemeine; Erinnerung bezieht fich auf Diefen als finnlichen Diefen, nicht als allgemeinen. Erinnerung gebort ber Vorftellung an, ift nicht Gedante. Das Wefen des Bervortretens ber Wiffenschaft ift besmegen bier vermischt mit Einzelnem, mit der Borftellung. Es tritt bier bas Erkennen in der Form der Seele ein, als des an fich fependen Wefens, bes Eins, da die Seele nur Moment des Geiftes ift. Und Plato geht hier in das Dhthifde über (mpthifc bildet er dief weiter aus), in eine Borftellung, beren Inhalt nicht mehr die reine Bedeutung des Allgemeinen, fonbern des Einzelnen bat.

Er stellt also jenes Ansichsen des Geistes in der Form eisnes Worhersehns in der Zeit vor: das Wahrhafte muß also schon zu einer anderen Zeit für uns gewesen sehn. Aber zusgleich ist zu bemerken, daß er dieß nicht als eine philosophische Lehre, sondern in Gestalt einer Sage (Mythos) giebt, "welche er von Priestern und Priesterinnen empfangen, die sich auf das,

<sup>\*)</sup> Meno, p. 82 - 86 (p. 350 - 359).

was göttlich ift, verstehen. Aehnliches erzähle auch Pindar und andere göttliche Männer. Rach diesen Sagen seh die Seele des Menschen unsterdich, und höre jett auf zu sehn, was man sterben nenne, und komme wieder ins Dasehn (πάλιν γίγνε-σθαι), gehe aber keineswegs unter. Wenn nun die Seele unssterblich ist und oft wieder hervortritt" (Seelenwanderung) "und das, was sowohl hier als im Hades" — im Unbewußten — "ist, und Alles gesehen hat: so sindet kein Lernen mehr Statt, und sie erinnert sich nur dessen, was sie schon weiß, — was nur die Seele ehemals angeschaut habe." \*) Das ist Anspielung auf Aegyptisches. Die Menschen greisen nach der sinnlichen Bestimmtheit: Plato habe statuirt, angenommen. Ueder so etwas hat Plato gat nicht statuirt. Es gehört gar nicht zur Philosophie, auch ausdrücklich nicht zu der seinigen; nachher noch mehr so von Gott.

β. 3m Phabrus ift bann diefer Mothus weiter und glangender ausgeführt; er bringt eben diefen gewöhnlichen Ginn ber Erinnerung herbei, daß der Geift des Menfchen das in vergangener Beit gefeben habe, mas fich feinem Bewußtfebn vom Wahrhaften, Anundfürsichsebenden entwidelt. Es ift ein Sauptbemühen des Plato, ju zeigen, daß der Geift, die Seele, bas Denten an und für fich ift; und bag bann fo biefe Beftimmung die Form erhalt, in der Behauptung liegt, daß die Wiffenschaft nicht gelernt werbe, nur fep ein Erinnern beffen, das in dem Beifte, in der Seele als folder vorhanden fen. Dag bie Seele bas Dentende, und bas Denten frei für fich fen, hat bei ben Alten, befonders aber bei der platonifchen Borftellung, einen unmittelbaren Busammenhang mit bem, was wir die Unfterb= lichkeit ber Seele nennen. Im Phadrus fpricht er bavon, "um zu zeigen, daß der Eros eine göttliche Raferei, und uns jur größten Gludfeligteit gegeben fen." Es ift bieg ein En=

<sup>\*)</sup> Meno p. 81 (p. 348 - 349).

thuffasmus, ber bier eine mächtige, Alles überwiegenbe Richtung auf die Idee bat; - Bewuftseyn, Wiffen des Idealen, nicht Anschauen, nicht der Enthusiasmus der Bruft, der Empfindung. Er fagt: "Er muffe die Ratur ber gottlichen und menfchlichen Seele auseinanderlegen, um ben Eros ju zeigen." - "Das Erfte ift, daß die Seele unfterblich ift. Denn was fich felbft bewegt, ift unfterblich, unvergänglich; was aber feine Bewegung von eis nem Anderen hat, ift vergänglich. Was fich felbft bewegt, ift Princip; benn es hat ja feinen Ursprung und Anfang in ihm felbst und von teinem Anderen. Und ebenfo wenig tann es aufhören, fich zu bewegen; benn nur bas bort auf, mas feine Bewegung aus einem Anderen hat." \*) Plato entwickelt alfo querft den einfachen Begriff der Seele als des fich felbft Bewes genden, die infofern Moment des Beiftes. Das eigentliche Leben des Beiftes an und für fich ift das Bewußtsebn der Absolutheit und Freiheit des Ichs felbft. Das Unfterbliche feb nicht der Beränderung unterworfen.

Wenn wir von der Unsterblichkeit der Seele sprechen, so haben wir dabei häusig und gewöhnlich die Vorstellung, daß die Seele wie ein physsisches Ding vor uns ist, das Eigenschaften hat, ein Ding mit allerhand Eigenschaften, das verändert wird, — unabhängig von ihm die Eigenschaften. Unter diesen ist auch das Denken; und das Denken ist so bestimmt als Ding, als ob es vergehen, aushören könnte. Dieß ist das Interesse der Vorstellung bei dieser Frage. Bei Plato hängt die Unsterbelichkeit der Seele unmittelbar zusammen damit, daß die Seele das Denkende ist; so daß das Denken nicht eine Eigenschaft der Seele ist. Wir meinen, die Seele könne sehn, könne bestehen, ohne Phantasse, Denken u. s. f. zu haben; und das Unvergängliche eines Dinges, als eines, das sa vorgestellt wird, als eines Seh-

<sup>\*)</sup> Phædrus p. 245 (p. 38).

enben. Bei Plato hingegen ift die Beftimmung der Unfterblichteit ber Seele von großer Bichtigteit, insofern bas Denten nicht Eigenschaft der Seele ift, sondern ihre Substang, fo daß Die Seele dief felbft ift. Es ift, wie beim Rorper: Der Rorper ift schwer, dieß ift seine Subftang; Schwere ift nicht Qualität, bieß, daß er ift, ift nur, insofern er fcwer ift. Rimmt man bie Schwere fort, fo existirt ber Rörper nicht mehr; nimmt man das Denten fort, so existirt die Seele nicht mehr. Das Denten nun ift bie Thatigkeit bes Allgemeinen; das Allgemeine aber ift nicht als Abstrattum, ift das Sichinfichselbstreflettiren, bas Sichfichgleichseben. In allen Borftellungen geschieht bieg. Indem nun so das Denten dies Allgemeine ift, das fich in fich reflets tirt, in fich felbst bei fich felbst ju febn: fo ift es diefe Identität mit fich; diefe ift aber bas Unveranderliche, bas Unvergangliche. Beranderung ift, daß das Gine gum Anderen werde, nicht in dem Anderen bei fich felbft ift. Die Seele ift bagegen das Sichfelbsterhalten im Anderen; 3. B. in der Anschauung hat fie es mit Anderem, mit außerlichem Stoffe zu thun, und ift gugleich bei fic. Die Unfterblichkeit hat fo bei Plato nicht das Intereffe, was fle bei uns in religiofer Rudficht hat. Gie hangt bei Plato mit ber Ratur des Dentens, mit der inneren Freiheit bes Dentens gusammen, mit ber Bestimmung, die den Grund beffen ausmacht, was das Ausgezeichnete der platonischen Philofophie ift, mit biefem überfinnlichen Boden, bem Bewuftfenn, das Plato gegründet hat. Das Erfte ift alfo, daß die Seele unfterblich ift.

"Die Idee der Seele darzulegen," fährt er fort, "seh eine lange und göttliche Untersuchung; aber eine Aehnlichkeit davon lasse sich menschlicher Weise und leichter sagen." Hier folgt nun der Mythos (Allegorie), in dem es sedoch etwas bunt und inkonsequent hergeht. Er sage: "Die Seele gleicht der zusamsmengeeinten Kraft eines Wagens und Fuhrmanns." Dieß Bild spricht uns nicht an. "Die Pferde nun" (Triebe) "der Götter

und die Auhrmanner find felbft gut, und aus Gutem. berrichendes Wefen aber" (ber Fuhrmann) "lentt guerft ben Bugel; bann aber ift eine ber Pferbe icon und gut, und aus Solden, bas andere aber entgegengefest und (befteht) aus Ents gegengefesten. Sierdurch wird ihre Lentung ichmer und widerfpanftig. Wie fle nun ein fterbliches und unfterbliches Lebendis ges genannt werben, ift ju verfuchen ju fagen. Alle Seele betummert fich (enqueleirai) um Unbefeeltes und durchwandert ben gangen Simmel, von einer Idee (Art, eldog) in die andere übergebend. Wenn fle volltommen und geflügelt ift, fo ift fle aufrecht" (µετεωροπορεί, hat erhabene Gedanten) "und ordnet ( deauxel) die gange Welt. Deren Flügel aber finten, die Seele treibt fich und fentt fich, bis fle etwas Feftes (στερεού) erlangt bat: fo nimmt fie einen irbifden Leib an, ber fich felbft burch Die Rraft jener bewegt; und bas Sanze heißt ein Lebendiges (Loor, Thier), - eine Seele und ein Leib aufammengefügt. und hat die Benennung des Sterblichen." \*) Das Gine ift fo die Seele als Denten, bas Anundfürsichsein; bas Andere ift Die Berbindung mit einer Materie. Diefer Uebergang vom Denten gur Rorperlichteit ift febr fcwierig, und fur die Alten ju begreifen ju fcmer; mehr bavon werden wir bei Ariftoteles feben. Aus dem Gefagten tonnte man fo den Grund der Borftellung ableiten, die man von dem platonischen Philosophem giebt, baf die Seele fur fich bor biefem Leben icon exiffirt hat, und bann berabfallt in die Materie, fich mit ihr vereinigt, fich damit beflect, und daß ihre Bestimmung feb, die Materie wieber zu verlaffen. Der Bufammenhang, daß das Geiftige fich aus fich felbft realifirt, vertorpert, ift ein Puntt, der bei den Alten nicht in feiner Tiefe erörtert ift. Sie haben zwei Ab-Aratta, die Seele und die Materie, und die Berbindung ift nur in der Form eines Abfalls der Seele ausgesprochen.

<sup>\*)</sup> Phaedrus p. 246; (p. 39 - 40).

Gefch. d. Phil. \*

"Das Unfterbliche," fahrt Plato weiter fort, "aber, wenn wir es nicht nach Einem ertennenden Gebanten (ovo es evog λόγου λελογισμένου), fondern der Vorstellung gemäß (πλάττομεν), wenn wir, nicht einsehend, noch hinreichend begreifend, Sott aussprechen, - bas unfterbliche Leben Gottes ift bas, mas einen Leib und eine Seele bat, die aber auf immer gufammenerzeugt (zusammengenaturt) find (τον αεί χρόνον συμπεφυxότα):" \*) ein Leib und eine Seele, die an und für fich im= mer eins find, nicht äußerlich fo gemacht find. (Seele und Leib find Beides Abstratta, bas Leben aber ift die Ginheit von Beiben, und Gott ift es als Wefen der Borftellung ausgesprochen; feine Ratur ift bieß, Seele und Leib ungetrennt in Einem gu baben; dief aber ift die Bernunft, beren Form - die Seele und deren Inhalt unzertrennt eine an ihnen felbft find.). Dief ift eine große Definition von Gott, eine große 3dee, die übrigens nichts Anderes als die Definition neuerer Beit ift: die Identität der Objektivität und Subjektivität, Untrennbarkeit des Ideellen und Reellen, ber Seele und des Leibes. Das Sterbliche, Endliche ift von Plato richtig als das bestimmt, deffen Existenz, Realität nicht absolut adaquat ift der Idee, oder bestimmter ber Subjettivität.

Run giebt Plato weiter an, wie es im Leben des göttlichen Wesens zugeht (beschreibt das Schauspiel, was die Seele vor sich habe), und "wie das Abfallen der Flügel von der Seele geschehe. Die Wagen der Götter sahren in Reihen einher; der Beersührer Jupiter sührt die Reihe an, auf seinem gestügelten Wagen sahrend. Ihm solgt das Heer der anderen Götter und Göttinnen, in elf Theile geordnet; und sie führen, jeder sein Geschäft vollbringend, die herrlichsten und seligsten Schauspiele aus. Die farb= und gestalt= und gefühllose Substanz der Seele braucht den Gedanken allein als Juschauer; und so ent=

<sup>\*)</sup> Phædrus p. 246 (p. 40).

fleht ihr da die mahre Wiffenschaft. Da fleht fie das, was ift (To or); und lebt in der Betrachtung des Wahren, indem fie bem in fich zweudführenden Rreife" (von Ideen) "folgt. In Diefem Rreifen" (ber Götter) "fcaut fie (auf) die Gerechtigkeit, die Mäßigteit (σωφροσύνη) und die Wiffenschaft, nicht von dem, was wir Dinge nennen, fondern was in Bahrheit an und für fic felbst ift (to ortwe or)." Dief ift nun fo als ein Geschenes ausgebrudt. "Wenn die Geele aus diefer Beschauung guruds tommt, fo ftellt der Fuhrmann die Pferde an die Krippe, fpeift ffe mit Ambrofia und trantt fle mit Rettar. Dieg ift bas Leben der Götter. Andere Seelen aber burch Fehler des Fuhrmanns oder der Pferbe gerathen in Tumult, treten aus jenen bimmlifden Gegenden, boren auf, die Babrheit zu feben, und nahren fich vom Futter ber Meinung, und fallen auf die Erde; und je nachdem eine mehr ober weniger gefeben, in einen um fo höberen oder geringeren Stand tommt fle hier. In diesem Buftande aber behalt fie eine Erinnerung beffen, mas fie gefeben; und wenn fie etwas Schones, Gerechtes u. f. f. erblickt, fo gerath fle außer fic, in Enthusiasmus. Die Flügel gewinnen Rraft; und die Seele erinnert fich ihres ehemaligen Buftandes, in welchem fie aber nicht etwas Schones, etwas Gerechtes u. f. f. erblicte, fondern die Schönheit und Gerechtigkeit felbft." \*) Das Leben ber Götter ift alfo für die Seele; in dem einzelnen Schonen wird fle an's Allgemeine erinnert. Es liegt hierin bief, baf in der Seele, als in foldem Anundfürsichsenden, die Idee bes Schonen, Guten, Gerechten, als des Anundfürfichsenden, an und für fich Allgemeinen ift. Dief mit die Grundlage, die allgemeine Bafis ber platonischen Vorftellung aus.

Wir feben hier, in welchem Sinn Plato von der Wiffenfchaft als einer Erinnerung fpricht. Er fagt es ausbrücklich, daß dieß nur in Gleichniffen und Aehnlichkeiten gefprochen

<sup>\*)</sup> Phædrus p. 246 — 251 (p. 40 — 50).

sen, nicht wie es sonst den Theologen Ernst damit war, zu fragen, ob die Seele vor ihrer Geburt präexistirt habe, und gar auch wo. Es kann von Plato gar nicht ausgeführt werden, daß er diesen Glauben, diese Meinung gehabt hat. Es ist davon bei ihm gar keine Rede, in dem Sinne, wie es bei ihnen die Rede war: nichts von einem Abfalle aus einem vollkommenen Zustande, — daß der Mensch dieß Leben als eine Einkerkerung zu betrachten habe; sondern er hat das Bewußtseyn, daß dieß nur eine gleichnisweise Vorstellung ist. Das, was er als das Wahre ausspricht, ist, daß das Bewußtseyn an ihm selbst in der Vernunst das göttliche Wesen und Leben ist; daß der Mensch im reinen Gedanken es anschaut und erkennt, und dieß Erkensnen eben selbst dieser himmlische Aussenthalt und Bewegung ist.

Bestimmter tritt bann bas Ertennen in feiner Form als Seele ba auf, wo von ihrer Unfterblichkeit die Rebe ift. 3m Phädon hat Platon diefe Borftellungen von der Unfterblichteif ber Seele weiter ausgeführt. Was im Phabrus bestimmt als Mythus und als Wahrheit geschieden ift, und auch fo erscheint, bieß erscheint weniger fo im Phabon, dem berühmten Dialoge, worin Plato ben Sofrates von ber Unfterblichteit ber Seele fbrechen läßt. Dag Plato an die Geschichte des Todes des Sotrates diefe Untersuchung gefnüpft, bat zu allen Reiten be= wundernswürdig gefdienen. Es icheint nichts paffender, als bie Ueberzeugung von ber Unfterblichkeit bem, ber in Begriff ift. bas Leben zu verlaffen, in den Mund zu legen, und jene Ueber=. zeugung burch diefe Scene zu beleben, fo wie ein foldes Sterben gegenseitig dumpfie. Es ift zugleich zu bemerten, bag bas Paffende auch diefen Ginn haben muß, daß es dem Sterbenden erft eigentlich ziemt, mit fich ftatt mit bem Allgemeinen, mit biefer Gewigheit feiner felbft, als eines Diefen, als mit der Wahrheit fich ju beschäftigen. Wir treffen deswegen bier am Wenigsten geschieden die Weise des Borftellens und des Begriffes; allein dabei ift diefes Borftellen weit entfernt, au diefer

Rohheit heradzusinten, welche die Seele als ein Ding sich vorsstellt, und in der Weise eines Dings nach seiner Dauer oder seinem Bestehen fragt. Wir sinden nämlich den Sotrates in diesem Sinne sprechen, daß "dem Streben nach Weisheit, dem einzigen Geschäfte der Philosophie, der Körper und was sich auf den Körper beziehe, ein Hinderniß sey, weil die sinnliche Ansschauung nichts rein, wie es an sich ist, zeigt, und was wahr ist, durch Entsernung der Seele vom Körperlichen erkannt werde. Denn die Gerechtigkeit, die Schönheit und dergleichen Sattungen sind allein das in Wahrheit Sepende, das, welchem alle Verzänderung und Untergang fremd ist; und es wird nicht durch den Körper, sondern allein in der Seele angeschaut."\*)

Schon in dieser Trennung feben wir bas Wefen ber Seele nicht in einer dinglichen Weife des Senns betrachtet, fondern als das Allgemeine. Roch mehr in dem Folgenden, wodurch Plato die Unfterblichteit beweift. Gin Sauptgebante hierbei ift ber ichon betrachtete, "daß die Geele ichon vor diefem Leben existirt habe, weil das Lernen nur eine Erinnerung ift;" \*\*) und worin dief liegt, daß die Seele icon an fich felbft dief ift, was fle für fich wird. Es muß hierbei nicht an die ichlechte Borfiellung angeborner Ibeen gebacht werben, - ein Ausbrud, ber ein natürliches Genn ber Ibeen enthält, als ob die Gebanten Theils icon firirt maren, Theils ein naturliches Dafenn hatten, bas nicht erft durch die Bewegung des Seiftes fich hervorbrachte. Sauptfächlich aber fest Plato die Unfterblichkeit barein, "baß das Rusammengesette der Auflösung und dem Untergange unter= worfen fen, bas Ginfache bagegen auf teine Weise aufgeloft und gerftreut werden konne; was aber immer fich felbft gleich und baffelbe ift, feb einfach. Diefe Ginfachen, bas Schone und Gute, bas Gleiche ift aller Beränderung unfähig, hingegen basjenige,

<sup>\*)</sup> Pheedo p. 65 - 67 (p. 18 - 23).

<sup>\*\*)</sup> cod. p. 72 (p. 35).

worin diese Allgemeinen sind, die Menschen, Dinge u. s. f. sind bas Beränderliche, das von den Sinnen Aufzunehmende, jenes aber das Unsinnliche. Die Seele deswegen, welche im Gedanten ift und sich an dieß als an ein ihr Berwandtes wendet und mit ihm umgeht, muß darum auch selbst dafür gehalten werden, einfacher Natur zu sehn." \*)

Sier erhellt bann wieber, daß Plato die Einfacheit nicht als Einfacheit eines Dings nimmt, nicht als diese Einfacheit z. B. eines chemischen Stoffs u. s. f., — Etwas, das nicht mehr als an sich unterschieben bargestellt werden kann; die leere abstrakte Ibentität ober eine abstrakte Allgemeinheit, das Einfache als ein Sehn.

Endlich ist aber das Allgemeine selbst in ber Gestalt eines Sehns. 3. B. "eine Sarmonie, die wir hören, ist nichts Andezres, als ein Allgemeines, ein Einsaches, das eine Einheit Verzschiedener ist. Diese Harmonie aber ist an ein sinnliches Ding gebunden, und verschwindet mit diesem, wie die Mustet der Flöte mit ihr."\*\*) Plato zeigt, "daß die Seele auch nicht eine Harzmonie auf diese Weise ist; denn diese stundiche Harmonie ist erst nach dem Dinge, eine Folge desselben, die Harmonie der Seele aber an und für sich vor allem sinnlichen Sehn. Die sinnliche Harmonie hat verschiedene Grade der Stimmung, die Harmonie der Seele aber Leine quantitativen Unterschiede."\*\*\*)

Sieraus erhellt, daß Plato das Wefen der Seele ganz im Allgemeinen erhält, und ihre Wahrheit und Sehn nicht in finnliche Einzelnheit sett, und die Unsterblichkeit der Seele nicht in dem Sinne der Vorstellung bei ihm genommen werden kann, in welchem wir sie nehmen, als ein einzelnes Ding. Wenn nun auch weiterhin der Mythus vorkommt von dem Aufenthalte der Seele nach dem Tode auf einer anderen glänzenderen und herr-

<sup>\*)</sup> Phædo p. 78 – 80 (p. 46 – 51).

<sup>\*\*)</sup> eod. p. 85 — 86 (p. 62 — 63).

<sup>\*\*\*)</sup> sod. p. 92 — 94 (p. 74 — 80).

licheren Erbe: fo haben wir oben geschen, was es mit diesem Simmel für eine Beschaffenheit hat.

7. Was nun die Erziehung und Bildung der Seele anbetrifft, so steht dieß mit dem Vorhergehenden in Verbindung. Man muß jedoch den Idealismus des Plato sich nicht als subjektiven Idealismus denken, als jenen schlechten Idealismus, wie er in neueren Zeiten wohl vorgestellt ist, als ob der Mensch überhaupt nichts lerne, nicht äußerlich bestimmt werde, sondern alle Vorsellungen aus dem Subjekt erzeugt werden. Es wird oft gesagt, der Idealismus sey dieß, daß das Individuum alle seine Vorstellungen, auch die unmittelbarsten, aus sich erzeuge, Mles aus sich sest. Dieß ist jedoch eine unhistorische, ganz falsche Vorstellung; wie dieß rohe Vorstellen den Idealismus desinirt, so hat es in der That unter den Philosophen keine Idealisten gegeben. Der platonische Idealismus ist ebenso von dieser Gestalt ganz entsernt.

Bas nun das Lernen ins Besondere anbetrifft, so fest Plato voraus, daß das, was bas wahrhaft Allgemeine ift, die Ibee, bas Gute, Schone vorber im Geifte felbft einheimisch ift, und nur aus ihm fich entwidelt. In feiner Republit (7. Buch) fpricht er im Bufammenhang mit dem, was ich ichon erwähnt babe, bavon, wie die Erziehung, das Lernen beschaffen feb. Er fagt: "Wir muffen von der Wiffenschaft und dem Lernen (maiδείας) dieg halten, daß fie nicht fo beschaffen find" (fle fepen nicht fo vorzustellen), "wie Einige bafür ausgeben" (er meint bamit die Sophiften), "die von ber Bildung fprechen, als ob bas Wiffen nicht in der Seele enthalten fen, fondern als ob man die Wiffenschaft in die Seele fo hineinlege, wie in blinde Mugen bas Seben gelegt werbe," wie man den Staar fleche, Diefe Borftellung, daß das Wiffen gang von außen tomme, findet fich in neuerer Zeit bei gang abstratten, roben Erfah= rungsphilosophen, die behauptet haben, daß Alles, was der Menfc vom Göttlichen wiffe, für wahr halte, burch Erziehung,

burch Angewöhnung in ihn tomme, bie Seele, ber Geift nur bie gang unbestimmte Möglichteit fen. Das Ertrem ift bann die Offenbarung, wo Alles von außen gegeben ift. In der protestantischen Religion ift diese robe Borftellung in ihrer Abstrattion nicht vorhanden; ba gebort jum Glauben wefentlich bas Beugnif bes Beiftes, b. b. baf ber einzelne fubjettive Beift an und für fich, in fich diefe Bestimmung enthalte, fete, mache, die in Form eines Meugerlichen, nur Gegebenen an ihn tommt. Plato fpricht also gegen fene Borftellung. Er fagt (dief bezieht fich auf den obigen Mythus, der blof vorftellt): "Die Bernunft lehrt, daß in jedem inwohne bas immanente Bermögen feiner Seele, er habe in fich bas Organ, mit dem er lernt. Nämlich wie wenn das Auge nicht anders fähig ware, als mit bem gangen Rorper fich von der Finfternif an das Belle gu wenden: fo muffe man auch mit ber gangen Scele von bem ab, was gefchicht, herumgewendet werden," abgewendet von bem, was ein Bufälliges ift, eine gufällige Borftellung und Empfinbung; "fle muffe hingewendet werden zu bem, mas ift, zu dem Sependen, bis fie fähig ift, bieg auszuhalten, und die Rlarheit, die Belligkeit des Sependen zu ichauen. Dief Sepende aber, fagen wir, ift das Gute. Deffen Runft mare die Runft des Unterrichts. Das Lehren ift fo nur die Runft diefer Heraus (Berum)führung der Seele - und gwar auf welche Weife am Leichs teften und Wirtfamften Giner berumgetehrt wurde -, nicht um ihm das Seben einzuseten (έμποιησαι, hincingumachen): fonbern - indem er es icon bat, aber nicht geborig in fich gewendet worden ift, und nicht die Gegenstände fieht, die er feben foll - nun biefes zu bewirken. Die anderen Tugenden der Seele fleben bem Korper naber; fie find nicht vorber in ber Seele, fondern tommen durch Uebung und Gewohnheit hinein," tonnen badurch geftartt ober geschwächt werden. "Das Denten (τὸ φρονησαι) hingegen als ein Sottliches verliert feine Rraft

niemals, und burch die Weise bes Herumführens wird es nur gut oder bose." \*)

Dieß ist näher bas Verhältniß, welches Plato in Rücksicht bes Innerlichen und Neußerlichen festsett. Uns sind dergleichen Vorstellungen, daß der Geist aus sich bestimmt, das Sute bestimme u. s. f. viel geläusiger; bei Plato aber war es barum zu thun, dieß erst festzuseten.

c. Unterfciebe bes Ertennens, Beife ber Biffenfcaft überhaupt nach Plato. Die Bahrheit fest Plato allein in bas, was burd ben Gebanten producirt wird. Die Quelle ber Ertenntnif ift mehrfach; bas Gefühl, die Empfindung, bas finnliche Bewuftfeyn ift Quelle. Das Erfte ift bas finnliche Bewußtsebn; dieß ift bas Bekannte, von dem wir anfangen. Daß dadurch bas Wahre gegeben werde, ift eine Borftellung, ber Plato burchaus entgegengesett ift, als ber Lehre ber Cophisten; fo faben wir es beim Protagoras. Beim Gefühl tommt leicht Mifverftand vor. Alles ift im Gefühl, wie jene platonische µavia des Schönen. Das Wahre ift hier in der Weise bes Gefühls; bas Gefühl als foldes ift nur Korm. Mit bem Gefühl macht man Willtur zur Bestimmung bes Mahren. Das ber mahrhafte Inhalt fen, ift nicht burch bas Gefühl gegeben; benn da hat aller Inhalt Plat. Auch ber bochfte Inhalt muß im Gefühl febn; dieß ift aber nicht die wahrhafte Weise des Bahren. Gefühl ift bas gang subjektive Bewuftfebn. 3m Gebachtnif, im Berftanbe haben, ift uns etwas Anderes, als im Bergen, im Gefühl haben, d. h. in unserer innerften Subjettivis tat, im Ich, im Diefen. Infofern ber Inhalt im Bergen ift, fagen wir, ift er erft am mahrhaften Ort; er ift gang ibentifch mit unferer befonderen Individualität. Der Difverftand ift aber, daß ein Inhalt nicht darum der mahrhafte ift, weil er in unserem Gefühle ift. Das ift daber die große Lebre Plato's,

<sup>#)</sup> De Republ. VII, p. 518 (p. 333 - 334).

bas der Inhalt nur durch ben Gedanken gefüllt wird; benn er ift bas Allgemeine. Das Allgemeine kann nur durch den Gedanken producirt oder gefaßt werden; es ist nur durch die Thätigkeit des Denkens. Diesen allgemeinen Inhalt hat Plato als Idee bestimmt.

Plato bestimmt die Unterschiede in unserem Bewustsenn, in unferem Wiffen noch naher. Am Ende bes fechften Buchs ber Republit wird ber Unterschied bes Sinnlichen und Intellettuellen aufgestellt. 3m Intelligibeln, Denten, Allgemeinen untericheibet Plato zwei Weifen: Wiffenschaften, wie die Geometrie. bas ift Denten (diároia); bas reine Denten ift aber ronvig. Das Sinnliche ift wieder boppelt. a) "Im Sinnlichen ift aa) außerliche Erscheinung, Bilber im Waffer, Schatten, und was in ben bichten, glatten, glanzenden und bergleichen Rörpern ift. 88) Die zweite Art begreift basjenige, dem jenes abnlich ift: Die Thiere, Pflangen," diefe tontrete Lebendigteit, "Gefage, bie wir verfertigen" (καὶ τὸ σκευαστὸν ὅλον γένος, totum fabricae genus). 6) Im Intelligibeln ift auch folder zwiefacher Inhalt: αα) "Das Eine Mal gebraucht die Seele die Bilder jenes Getheilten" (Sinnlichen, Mannigfaltigen), "ift genöthigt von Grundlagen aus zu forfchen, indem fie nicht geht auf den Anfang (Princip,  $\dot{\alpha} \varrho \chi \dot{\eta} \nu$ ), sondern zum Ende (Resultat).  $\beta \beta$ ) Die andere Battung, bas in ber Seele felbft Gedachte, ift die, wo die Seele pon einer Grundlage, Voraussetzung zu einem Principe ausgeht, bas nicht hppothetisch ift, und ohne die Bilber, die wir zu Jenem gebrauchen, durch die Ideen (eldeal) felbft, den Weg (ueGodor) macht. In der Geometrie, Arithmetit und ahnlichen Wiffenschaften fest man voraus bas Gleiche und Ungleiche, und Figuren und brei Arten von Winteln und bergleichen. Und indem man von folden Grundlagen (ὑποθέσεις) ausgeht, fo glaubt man nicht nöthig zu haben, bavon, als von einem Allen Bekannten Rechenschaft zu geben. Ferner weißt Du, daß fle fich der Figuren, die fichtbar find, bedienen, und von ihnen fprechen, obgleich fie nicht biefes" (nur) "im Gedanten haben (περί τούτων διανοούμεrot), fondern diejenigen, wovon diefe nur die Abbilber find (exelνων πέρι, οίς ταύτα έοιχε), indem fle ihre Betrachtung (Befimmungen, loyoug) um des Biereds felbft machen und feiner Diagonale willen, nicht um jenes willen, das fle hinzeichnen; und ebenso mit ben anderen Dingen." Man hat bestimmte Riguren vor fich (fo verfährt man); die Figuren find nicht als bestimmte gemeint, mit biefem Dreied meine ich bas Dreied überhaupt, bas allgemeine, es ift nicht um bas Ginnliche als foldes zu thun. "Diejenigen Figuren, welche fie zeichnen und beschreiben (welche auch einen Schatten geben und im Maffer Bilb abspiegeln), - bas Alles gebrauchen fie nur als Bilber, und suchen beren Originale ju feben, die man nicht anders als mit bem Gebanten, Rachbenten (vf diavola) ficht," nicht finnlich; aber ihr Gegenstand ift nicht reines Berftandeswesen. -"Babrhaftig! - Diefes nun habe ich oben biejenige Sattung bes Bedachten (vonvou rò eldog) genannt, ju beffen Erforfchung bie Seele genothigt ift, Sphothefen ju gebrauchen, weil fie nicht auf das Princip geht, indem fle nicht über bie Spothefen" jene Boraussebungen - "binausgeben tann, aber biese untergeordneten Bilber gebraucht als Bilber, die jenen volltommen gleich gemacht und gang fo bestimmt find. - 3ch verstebe, baf Du von bem redeft, was in Geometrie und anderen bergleichen verwandten Wiffenschaften gefdieht. - Lerne jest den anderen Abschnitt bes Gedachten (vontov) tennen, welchen die Bernunft (loyog) felbst berührt, indem ste durch die Kraft (Bermögen) ber Dialettit Spothefen macht, nicht als Principien, fonbern in der That (  $\tau \tilde{\varphi}$  orri) nur als Spoothesen, als Auftritte und Ausgangspunkte (έπιβάσεις τε καὶ δρμάς); damit fie bis jum Boraussegungslosen (arvnodérov), zum Princip des Alls gelange (τοῦ παντὸς ἀρχήν)," bas an und für fich ift, "es erfaffe (άψάμενος), und wieder das erfaffend, was von jenem gefaßt wird, so wieder jum Ende (veleurn'v) herabsteige, indem fle dabei gang und gar tein Sinnliches gebrauche, fondern nur die

Sattungen felbft, und fo burch fle felbft zu ihnen am Ende ge= lange. (τοίς είδεσιν αὐτοίς δί αὐτῶν είς αὐτὰ, καὶ τελευτῷ eig eidn.)" Dief zu erkennen, ift das Intereffe und bas Ge= fcaft ber Philosophie; bief wird vom reinen Bedanten an und für fich erforicht, ber fich nur in folden reinen Gebanten bewegt (vonois). - "Ich verfiehe es, aber noch nicht gang binreichend. Du fcheinft mir bas behaupten zu wollen, baf bas, was von der Wiffenschaft der Dialettit (vov dialeyeodai), vom Sependen und Gedachten betrachtet wird, flarer (σαφέστερον, richtiger), feb als was von jenen genannten Wiffenschaften, welchen die Spothefen Principien find, und wo die, welche fle betrachten, genothigt find, mit bem Berftande (vn diarola), aber nicht mit ben Ginnen zu betrachten. Weil fie nicht auf das absolute Princip (αρχήν) überhaupt hinauffleigen in ihrer Betrachtung, fondern aus Sphothefen fpetuliren: fo fceinen fie nicht ben Gedanten bei biefent Gegenftanben felbft zu haben (νοῦν οὐα ἴσχειν περί αὐτά), ob biefe Gegenstände gleich Ges banten find mit einem Princip (νοητών όντων μετά άρχης). Die Berfahrungsweife (Dentweise, Egiv) ber Geometrie und ber ihr verwandten Wiffenschaften icheinft Du mir Raisonnement (διάνοιαν) zu nennen; und hiermit fo, daß das Raifonniren" (Schließen, reflektirende Ertennen) "awischen dem vous und ber doξα fich befindet. - Du haft gang richtig aufgefaßt. Gemäß Diesen vier Unterscheidungen, will ich die vier Berhaltungsweisen ber Seele nennen: a) ronoig, Begreifen, Denten von dem Höchsten (ἐπὶ τῷ ἀνωτάτω); β) διάνοια von dem Zweiten (ἐπὶ τῷ δευτέρφ); γ) das Dritte heiße Glaube (πίστις)" zu Thieren, Pflanzen, weil fle lebendig, homogener, identischer mit ums, - wahre Meinung; d) "und bas Lette die Vorftellung ober das bilbliche Wiffen" (sixavia, imaginatio, assimilatio). "Das find Stufen ber Wahrheit, Rlarheit." \*)

<sup>\*)</sup> De Republica VI, p. 509 - 511 (p. 321 - 325).

Plato bestimmt so als erfte Weise bas Similiche; als eine andere Weise bestimmt er die Reflexion, fofern fle das Denten einmifcht in das junachft finnliche Bewuftfenn. Und bier, fagt er, ift ber Ort, wo die Wiffenschaft überhaupt hervortritt; fie berubt auf bem Denten, Bestimmung allgemeiner Principe, Brundlagen, Spothefen. Diefe Spothefen merben nicht burd bie Sinne felbft betrachtet, find nicht für fich finulich; fie gebos ren allerdings bem Denten an. Aber bieß ift fo noch nicht die wahrhafte Wiffenschaft; diese besteht darin, das Allgemeine für fich felbft, bas geiftige Allgemeine au betrachten. Ginnliches Bemußtfenn, junachft finnliche Borftellung, Deinung, unmittelbares Wiffen, bat Plato unter den Ramen dosa begriffen. In ber Mitte zwischen ber Meinung und ber Wiffenschaft an und für fich liegt das raisonnirende Ertennen, die schließende Reflexion, bas reflettirende Ertennen, bas fich allgemeine Befete, bestimmte Sattungen aus Jenem bilbet. Das Bochfte aber iftbas Denten an und für fich, bas auf bas Bochfte gerichtet ift. Dief ift ber Unterschied, ber bei Plato vornehmlich gum Grunde liegt, und bei ihm näher jum Bewußtfebn getommen ift.

Von dem Erkennen nun aber zum näheren Inhalt deffelben. (Die Idee organisitet sich weiter in sich, und sett sich als
besondere Idee; und dieses Besondere macht das Wissenschaftliche, das Systematisstren aus.) Dieser Inhalt fängt bei Plato
an, in die drei Theile zu zerfallen, welche wir als spekulative,
Ratur= und Geistes=Philosophie unterscheiden. Die spekulative
oder logische Philosophie hieß bei den Alten Dialektik. Und
Diogenes Laertius und sonst die philosophischen Geschichtsschreisber der Alten sagen ausdrücklich, daß, nachdem die Ionier der
physischen Philosophie, Sokrates der Moral=Philosophie ihre
Entstehung gegeben, Plato die Dialektik hinzugesügt habe. Es
ist dieß eine Dialektik, welche nicht eine solche, wie wir sie früs
her gesehen haben, — nicht die der Sophisten, welche die Vors
stellungen überhaupt in Verwirrung bringt: sondern die Dialek-

tit, weiche fich in reinen Begriffen bewegt, — die Bewegung des Logischen. Das Zweite bei Plato ift eine Art von Ratur=Phi=losophie, besonders im Timäus; im Timäus wird die Idee tonkreter ausgesprochen. Das Dritte ist die Philosophie des Geistes; in Rücksicht der theoretischen Seite des Geistes ist schon im Allgemeinen bemerklich gemacht, wie Plato die Arten des Erkennens unterscheidet, und es ist daher nur noch das Prakstische herauszuheben, und wesentlich seine Darstellung von einem volltommenen Staate. Rach diesen drei Unterschieden wollen wir das Rähere der platonischen Philosophie betrachten.

Rach dieser vorläusigen Bemerkung, worin die platonische Dialektik besteht: so ist zu bemerken, daß die platonische Philosophie in ihrem ganzen Inhalte, abgesondert in drei Theile, eigentslich zusammenhängend in den Büchern über die Republik, alsadann dem Timäns enthalten ist; wozu noch Kritias kommen sollte, wovon aber nur der Ansang auf uns gekommen, als eine ideale Geschichte des Menschengeschlechts oder Athens. Alle Dreit giebt Plato als die Fortsetung Einer Unterredung. Sierzu muß dann noch der Parmenides genommen werden, so macht dieß zusammen den ganzen Körper der platonischen Philosophie aus.

## 1. Dialettit.

Das formelle Philosophiren vermag die Dialektik nicht ansbers zu betrachten, als daß fle eine Kunst seh, das Borgestellte ober auch die Begriffe zu verwirren, das Richts derselben ausstzeigen, so daß ihr Resultat nur negativ ist. Diese Dialektik sehen wir bei Plato häusig, Theils in den mehr eigentlich sostratischen, moralischen Dialogen, Theils auch in den vielen Dialogen, welche sich auf die Vorstellung der Sophisten von der Wissenschaft beziehen. Aber der Begriff der wahrhaften Dialektik ist, daß sie die nothwendige Bewegung der reinen Begriffe auszeigt, nicht als ob sie dieselben dadurch in Richts auslöste, sondern eben das Resultat ist, daß sie diese Bewegung sind und

(das Refultat einfach ausgedrückt) das Allgemeine eben die Einbeit solcher entgegengesetten Begriffe. Das volltommene Beswußtsen über diese Ratur der Dialektik finden wir nun zwar nicht bei Plato, aber sie selbst: nämlich das absolute Wesen auf diese Weise in reinen Begriffen erkannt, und die Darstellung der Bewegung dieser Begriffe.

Was das Studium der platonischen Dialektik erschwert, ist diese Entwickelung und das Auszeigen des Allgemeinen aus den Borstellungen. Dieser Ansang, der das Erkennen zu erleichtern scheint, macht wieder die Schwierigkeit größer, da er in ein Feld hineinzieht, worin ganz Anderes gilt, als in der Vernunst, und dieß Feld gegenwärtig macht; da hingegen, wenn in den reinen Begriffen allein fortgegangen und sich bewegt wird, gar nicht an jenes erinnert wird. Allein gerade dadurch gewinnen die Begriffe auch größere Wahrheit. Denn die rein logische Bewegung scheint uns sonst leicht für sich zu sehn, ein eigenes Land, welches ein Anderes neben ihm hat, das ebenso auch gilt. Aber indem sie dort zusammengebracht werden, so erscheint das Spezulative erst in seiner Wahrheit, daß es nämlich die einzige Wahrheit ist; — die Verwandlung des sinnlichen Meinens in das Denken.

Es ist schon früher bei Sokrates bemerkt, daß zum Theit bas Interesse der sokratischen Bildung war, zunächst das Mige-meine im Menschen zum Bewußtsehn zu bringen. Dieß können wir von hier aus als abgethan ansehen, und nur bemerken, daß eine Menge von Dialogen des Plato bloß barauf gehen, eine allgemeine Vorstellung zum Bewußtsehn zu bringen, von der wir weiter keine Mühe haben; so erregt die Weitläusigkeit des Plato oft Ueberdruß.

In unserem Bewußtsehn ift zunächst das Einzelne, das unmittelbar Einzelne, das sinnlich Reale, oder es sind auch Berftandesbestimmungen, die uns als ein Letzes, Wahrhaftes gelten. Wir nehmen so das Neußerliche, Sinnliche, Reale im Gegenfat

aum Ibeellen. Dief ift aber bas Allerrealfte, bas allein Reale: und daß es das einzig Reale ift, ift die Einficht Plato's: Das Allgemeine ift das Ideelle, das Wahre ift das Allgemeine, der Gedante bestimmt gegen bas Sinnliche. Der Inhalt vieler Dialoge ift, ju zeigen, daß bas, mas als Ginzelnes, Bieles ift, nicht bas Wahrhafte fen: Man muß im Einzelnen nur bas Magemeine betrachten. Das Allgemeine ift junächft unbeftimmt, es ift die Abstraction und ift als solde nicht konkret in fich; aber es tommt wesentlich auf die weitere Bestimmung des Allgemeinen in fich an. Dieses Allgemeine bat nun Plato bie Ibee (eldog) genannt, was wir junachft Gattung, Art überseten; und die Ibee ift auch allerdings die Battung, die Art, die aber mehr burch ben Gebanten gefaßt ift, mehr für ben Gebanten ift. Man muß beshalb aber nicht unter Idee etwas Transcenbentales, weit hinausliegendes fich benten; sidog ift nicht in ber Borftellung subftantiirt, ifolirt, fondern die Gattung, bas Genus. 3bee ift uns geläufiger unter dem Ramen des Allgemeinen. Das Schone, bas Wahre, Gute für fich felbft ift Sattung. Wenn freilich unfer Berftand meint, Gattung fen nur Dief, daß bas Meuferliche für uns jum Mertmal, zur Bequemlichteit zusammengefaßt feb, - fle feb ein Busammenfaffen bon gleichen Bestimmungen, von mehreren Ginzelnen, gemacht burch unsere Reflexion -: fo haben wir allerdings das Allgemeine in gang außerer Form. Das Thier ift Gattung, es ift lebendig; bief ift feine Gattung, Die Lebendigteit ift fein Gubftantielles, Wahres, Reelles; nimmt man dem Thiere das Leben, so ift es nichts.

Das Bestreben Plato's war nun, diesem Allgemeinen eine Bestimmung zu geben. Das Rächste ist die Einsicht, daß das Sinnliche, das unmittelbar Sepende, die Dinge, die uns ersscheinen, nichts Wahres sind, weil sie sich verändern, durch Ansderes bestimmt werden, nicht durch sich selbst. Dies ist eine Hauptseite, von der Plato oft ausgeht. Das Sinnliche, Be-

forantte, Endliche ift bas, was nur ift im Berhaltnif zu einem Anderen, nur relativ ift; dieß ift nichts Wahres im objektiven Sinn, wenn wir auch gang mabre Borftellungen bavon haben. Es ift an ihm felbft nicht mahr; es ift sowohl es felbft, als bas Andere, bas auch als Sependes gilt; es ift fo ber Widerspruch und der unaufgelöfte Widerspruch; es ift, und bas Andere hat Dacht in ihm. Gegen biefe Form des Endlichen ift die Dialettit des Plato besonders gerichtet. Es ift schon früher erinnert, daß die platonifche Dialettit ben 3med hat, die endlichen Borftellungen ber Menfchen zu verwirren und aufzulöfen, um das Bedürfnif der Wiffenschaft, diese Richtung auf das, was ift, in ihrem Bewuftfenn hervorzubringen. Biele Dialogen bes Plato haben diefen 3med, und fie enden ohne einen affirmatis ben Inhalt. Ein Inhalt, ben er fehr oft behandelt, ift, bag er von der Tugend, Wiffenschaft aufzeigt, daß nur Gine Tugend, nur Eins bas Wahre ift; er macht dann fo bas allgemeine Sute hervorgeben aus den besonderen Tugenden. Die Dialettit hat infofern das Intereffe, hat die Wirtung, das Besondere gu tonfundiren; und dieß geschieht badurch, daß aufgezeigt wird feine Endlichkeit, die Regation, die in ihm vorhanden ift, bag es nicht in der That ift, was es ift, fondern in fein Gegentheil übergebt, daß es eine Grenze hat, eine Regation feiner, bie ihm wesentlich ift. Wird diese aufgezeigt, festgehalten: fo vergeht es, ift ein Anderes, als bas, für welches es angenommen wird. Diefe Dialektik ift die Bewegung des Gedankens; fie ift mes fentlich auf äußerliche Weife, für bas reflettirende Bewußtfenn nöthig, um das Allgemeine, was unsterblich ift, an und für fich ift, unveränderlich ift, bervorgeben zu laffen. Die Dialektik, um bas Befondere aufzulöfen, und fo das Allgemeine zu produciren, ift noch nicht die mahrhafte Dialektit, noch nicht in ihrer mahrhaften Richtung; es ift eine Dialektit, die Plato gemeinschafts lich hat mit den Sophisten, die es febr gut verftanden haben, das Befondere aufzulöfen.

Die weitere Dialettit hat bann bie Bestimmung, das Allgemeine, bas durch die Berwirrung des Besonderen hervorgeht, in ihm felbft zu bestimmen, und in ihm die Gegenfate aufzulofen; fo dag diefe Auflösung des Widerspruchs bas Affirmative ift. Go ift das Allgemeine bestimmt als das, welches die Wi= berfpruche, die Begenfage in fich auflöft, in fich aufgelöft hat, mithin als das Ronfrete, als das in fich Ronfrete. Die Dia= lettit in diefer höheren Bestimmung ift die eigentlich platonifche. So ift die Dialektik als spekulativ, nicht mit einem negativen Resultat endigend; sondern fle zeigt die Bereinigung ber Gegenfate auf, die fich vernichtet haben. Sier fängt das für den Verstand Schwierige an. Auch Plato ift felbst noch auf raison= nirende Weise dialektisch; die Form der Methode ift noch nicht rein für fich ausgebildet. Seine Dialektit ift oft blog raifonnis rend, von einzelnen Gefichtspunkten ausgehend; oft hat fle nur ein negatives Resultat, oft ift fle ohne Resultat. Anderer Seits ift Plato felbft gegen diefe nur raifonnirende Dialektit gerichtet, aber man fieht, daß es nicht ohne Schwierigkeit ift; es macht ihm Mühe, den Unterschied gehörig bervorzuheben.

Was nun die spekulative Dialektik des Plato anbetrifft, so ist dieß, was bei ihm anfängt, das Interessanteste, aber auch das Schwierigste in seinen Werken; so daß man es gewöhnlich nicht kennen lernt, indem man platonische Schriften studirt. Das Wichtigste in der platonischen Philosophie ist bei Tennemann gerade gar nicht aufgefaßt, — Einiges als dürre ontologische Bestimmungen zusammengetragen. Es ist geistlos, zu sehen beim Plato, ob was für ste abfällt.

Was sind nun dieß für Gedanken, auf die es ankommt? Was sind die reinen Gedanken? Denn die διάνοια unterscheidet Plato davon. Wan kann über Vieles Gedanken haben, wenn man übrigens Gedanken hat. So meint es Plato nicht. Die wahrhaft spekulative Größe Plato's, das, wodurch er Epoche macht in der Geschichte der Philosophie und damit in der Welt=

geschichte überhaupt, ift die nähere Bestimmung der Ibee, — eine Erkenntnif, welche denn einige Jahrhunderte später übershaupt das Grundelement in der Gährung der Weltgeschichte und der neuen Gestaltung des menschlichen Geistes ausmacht.

Diefe nähere Bestimmung tann aus dem Vorhergebenden fo gefaßt werden, daß Plato a) das Absolute gefaßt hat als das Seyn des Parmenides, aber als das Allgemeine identisch mit bem Richts, wie Heraklit fagt, das Genn ift fo wenig, als das Richts, - dief Werden in Ginem: B) die phthagoraische Dreis beit (in Bablbestimmungen) in Gedanten ausgedrudt bat; überhaupt das Absolute als Ginheit des Senns und Richtsehns, Einen und Bielen gefaßt hat. Plato ift Bereinigung der vor= bergebenden Principien: a) Gebn, aber als Allgemeines, Gutes, Wahres, Schones, bestimmt als Gattung, Zwed, d. h. über das Befondere, Mannigfaltige herrichend, es durchdringend, produci= rend, - diefe felbftproducirende Thatigkeit ift noch nicht ents widelt, Plato verfällt oft in außerliche Zwedmäßigkeit; B) Beflimmtheit, Unterschied, pythagoraische Bahlen; y) Beraklit's Beränderung und eleatische Dialettit: lettere außerliches Thun bes Subjetts, den Miderspruch zu zeigen, - jest objektive Dialettit (Beratlit), Beränderung, Uebergeben der Dinge an ihnen felbft, d. i. der Ideen, d. i. hier ihrer Rategorien, nicht die au-Berliche Beränderlichkeit, fondern inneres Uebergeben aus und burch fich felbst; d) Gotrates' Denten, bas Gotrates nur gum Behuf der moralischen Reflexion in fich des Subjetts aufgege= ben, als objektiv, - die Idee ift Allgemeines, Gedanke, und ift. Die vorhergehenden Philosophien verschwinden, nicht weil fie wis berlegt find, fondern in ihm.

Platon's Untersuchung versirt gang im reinen Gebanten; und die reinen Gedanten an und für fich betrachten, heißt Dialetit. \*) Biele feiner Dialoge find fo dialetisch. Solche reine

<sup>\*)</sup> De Republic. VII, p. 538 — 539 (p. 370 — 371): "Durch Dias lektik könne Einer bas Schone (καλόν), was er von ben Borstehern ges 15 \*

Sedanten sind: Senn und Nichtseyn (vò öv, vò oùx öv), das Eine und Viele, das Unendliche (Unbegrenzte) und Begrenzte (Begrenzende). Dieß sind die Gegenstände, die er für sich bestrachtet, — also die rein logische, abstruseste Betrachtung; dieß tontrastirt dann freilich sehr mit der Vorstellung von dem schösnen, anmuthigen, gemüthlichen Inhalt des Plato. Diese Bestrachtung ist ihm überhaupt das Höchte der Philosophie.

Dick ift es, was Plato überall als das mahrhafte Philo= fophiren und Erkennen ber Bahrheit ausspricht; barin sest er den Unterschied des Philosophen vom Sophisten. Die Sophisten betrachten bagegen bas Erscheinenbe (halten es in der Meinung feft), - auch Gedanten, aber nicht bie reinen Gedanten, bas, was an und für fich ift. Dief ift eine Seite, bag Mancher unbefriedigt von dem Studium der platonischen Werte weggeht. Die angenehmen Ginleitungen verfprechen, auf einem blumigen Pfade in die Philosophie — und in die höchste, die platonische - einzuführen. Das geht balb aus. Siehe ba tommen bann als das Bochfte die Untersuchungen über bas Gine und Biele, Sehn und Richts. Go war's nicht gemeint; und man geht fill davon weg. Man wundert fich, daß Plato darin die Ertennt= nif fucht. Es gehört zum Studium der Dialogen Platon's ein intereffelofer, gleichgültiger Beift. Wenn man einen Dialog an= fangt, fo findet man eine berrliche Ginleitung, fcone Scenen; man findet barin Erhebendes, für die Jugend besonders jufagend. Sat man fich von dem erft einnehmen laffen: fo tommt man an bas eigentlich Dialettifche, an bas Spetulative. Co gefdicht es 3. B. im Phadon, den Mendelssohn modernifirt und in wolfische Metaphpfit verwandelt hat; Anfang und Ende ift erhebend, icon, die Mitte läßt fich mit der Dialektik ein. man fich durch jene iconen Scenen erheben laffen, fo muß man

hort, in Sagliches (aloxeo') verwandeln; — um nur erst im dreißigsten Jahre jur Dialekift jugelaffen ju werden."

jest darauf verzichten, und fich von den Dornen und Difteln ber Metaphpfit flechen laffen. Es werden fo febr beterogene Stimmungen erforbert, um die Dialogen Plato's burchzugeben, und eine Gleichgültigteit gegen bie verschiebenen Intereffen. Lieft man mit bem Intereffe ber Spetulation, fo überichlägt man bas, mas als bas Schönfte gilt; hat man bas Intereffe ber Erbebung, Erbauung u. f. f., fo übergeht man bas Spekulative, findet es feinem Intereffe unangemeffen. Es geht einem, wie bem Jünglinge in der Bibel, der dief und bas gethan, und Christus fragte, mas er thun folle, ibm zu folgen. Aber als ber Berr ihm gebot: Bertauf Deine Sachen und gieb fle ben Armen, fo ging ber Jüngling traurig fort; fo war es nicht gemeint. Go baben es Manche gut gemeint mit ber Philosophie. Bom Mahren, Guten und Schonen ift ihnen die Bruft voll, möchten's ertennen und fcauen, und was wir thun follen; baben Fries und Gott weiß wen fludirt, ihre Bruft fdwillt vom guten Willen.

Die dialettifche Bewegung im Gedanten bat nun Berhalt= nif jum Allgemeinen. Das ift bie Bestimmung der Idee; fie ift das Allgemeine, aber als das fich felbft Bestimmende, das tontret in fich ift. Diefes tommt nur durch Bewegung in folden Gedanten, die Gegenfas, Unterfchied in fich enthalten. Die Idee ift dann Ginheit Diefer Unterschiede; und so ift fie be= flimmte Idee. Das ift Sauptseite in der Erkenntnig. Gokrates blieb beim Guten, Allgemeinen, an fich tontreten Gebanten fteben; er hat fle nicht entwickelt, nicht burch die Entwickelung Durch die dialettische Bewegung und Reduktion aufgezeigt. zum Resultate wurde man die bestimmte Idee erhalten. Es ift nun Mangel bei Plato, daß Beides auseinander fällt. Er fpricht von Gerechtigkeit, Gutem, Mabren. Es ift dabei nicht ihre Entfichung aufgezeigt; fle erscheinen nicht als Resultat, sonbern als unmittelbar aufgenommene Borausfegung. Das Bewußtfenn bat die unmittelbare Heberzeugung, daß fie der bochfte Swed

find; aber diefe ihre Bestimmtheit ift nicht gefunden. Dialoge enthalten fo nur negative Dialettit; das ift die fotratifche Unterredung. Zwede, Borftellungen, Meinungen der Inbiviquen werden verwirrt, um Bedürfnig nach Ertenntnig ju er-Dief läßt uns unbefriedigt, weil die Ronfuston bas Lette ift. Rontrete Borftellungen, nicht reine Gebanten werden behandelt. Andere Dialoge ftellen Dialettit reiner Gebanten bar; fo der Narmenides. Das doamatifde Wert Plato's über die Ideen ift verloren; in feinen mundlichen Reden verfuhr er auch foftematifch. Aber es find auch noch Dialoge über biefen Begenftand übrig, die, eben weil fle mit dem reinen Gedanten umgeben, barum auch zu ben ichwerften geboren: nämlich ber Sophift, Philebus und befonders auch Parmenides. Diefe abftratt fpekulative Ibee finden wir junachft im Sophiften und bann Philebus in ihrem reinen Begriffe ausgebruckt. Bufammenfaffen ber Gegenfate in Gines und bas Aussprechen dieser Einheit fehlt im Parmenides. Andere Dialoge haben ebenfo mehr nur dieg negative Resultat. Wieder in anderen spricht Plato auch diefe Ginheit aus; fo der Philebus und der Sophift.

Im Sophisten untersucht Plato die reinen Begriffe oder Ideen (econ, Arten; denn die Ideen sind in der That nichts Anderes) von Bewegung und Ruhe, Sichselbstgleichheit und Ansderssehn, Sehn und Nichtsehn. Er beweist hier gegen Parmesnides, daß das Nichtsehn ist, ebenso daß das Einsache, Sichsselbstgleiche an dem Anderssehn Theil hat, die Einheit an der Bielheit. Bon den Sophisten sagt er, daß sie im Nichtsehn stehen bleiben; und widerlegt nun auch die Sophisten, deren ganzer Standpunkt Nichtsehn, Empsindung, das Viele ist. Plato hat das Allgemeine also so bestimmt, daß das Wahrhafte 3. B. Einheit des Eins und Vielen, Sehns und Nichtsehns ist; aber zugleich hat er auch vermieden, oder es lag in seinem Bestreben, zu vermeiden die Zweideutigkeit, die darin liegt, wenn wir von

ber Einheit bes Sehns und Nichts u. s. f. sprechen. Bei diesem Ausdruck legen wir den Haupt-Accent auf die Einheit. Da
verschwindet der Unterschied, als wenn wir nur von ihm abstrahirten. Plato hat sich den Unterschied derselben ebenso auch zu
erhalten gesucht. Der Sophist ist weitere Aussührung des Sehns
und Nichtsehns: Alle Dinge sind, haben οὐσία, ebenso kommt
ihnen auch οὖκ ὄν zu; indem die Dinge verschieden sind, eins
das andere des anderen, so liegt auch die Bestimmung des Negativen darin. Er sagt also: Das Sehende hat Theil am
Sehn, aber ebenso auch am Nichtsehn; das Theilhabende hat
so Beides in Einem, dieses ist dann aber auch ebenso verschies
den vom Sehn und Nichtsehn.

Borerft drudt Plato im Sophiften bas nabere Bewußtfebn über die Ideen als abstrakte Allgemeinheiten aus: Daß fle nur bief find, dabei ift nicht fleben zu bleiben; es ift der Einheit ber 3dee mit fich felbst entgegen. Plato widerlegt a) bas Sinn= liche, B) die Ideen. Plato betrachtet dafelbft die zwei Vorftel= lungen: 1) "daß das Subftantielle nur das Rörperliche fen" (fpater Materialismus), "und nichts Realität habe, als was man mit den Sanden greifen tonne, Steine und Gichen." 2) "Geben wir zu den Anderen, zu den Freunden der Ideen. Ihre Borftellung ift, daß das Substantielle untörperlich, intellektuell feb; und fie trennen das Feld der Beränderung (yéveσιν) davon ab: In die Beränderung, Werden (γένεσιν) falle das Sinnliche, — das Allgemeine fen für fich. Diefe ftellen Die Ideen als unbeweglich vor, und feben die Bestimmungen ber Aktivität und Paffivität." Plato fest entgegen: "daß dem wahrhaft Sehenden (παντελώς οντι) Bewegung, Leben, Seele und Denken (φρόνησις) nicht abgesprochen werden können, daß ber vous nirgends und in Reinem fenn konne, wenn es unbewegt ift." \*) Plato hat ein ausdruckliches Bewußtseyn, "weiter

<sup>\*)</sup> Sophista, p. 246 - 249 (p. 190 - 196).

gegangen zu febn, als Parmenibes:" ""Das Richtfebn ift gar nicht; und Du halte den Gebanten entfernt von diefem Wege."" \*)

Diefe Dialettit nun tampft hauptfachlich gegen zweierlei: Erftens gegen die allgemeine Dialettit, Dialettit im gewöhnlichen Sinne. Bon diefer haben wir auch fcon gesprochen; Beispiele finden fich befonders bei ben Sophiften, auf beren (faliche) Dialettit Plato oft gurudtommt. (Diefer Unterschied ift nicht tlar genug behandelt.) Die Sophiften (Protagoras) und Andere fagten fo: Es ift nichts an und für fich; bitter ift nichts Objektives, was Ginigen bitter, ift für Andere fuß; ebenfo ift groß, tlein u. f. f. relativ, bas Große ift unter anderen Umftänden tlein, das Kleine groß; ebenfo Mehr ober Weniger. Go ift teine Bestimmung fest. Plato ertlart fich biergegen. Plato unterscheibet bier biefe reine bialettifche Ertenntnig (Ginficht, bem Begriffe, bem Wefen nach) von der gemeinen Borftellungsart des Entgegengefesten auf bestimmte Beife. Einheit des Entgegengefesten ichwebt nämlich jedem Bewußtfebn überhaupt vor; aber bas Bewuftfenn, bem bas Bernünftige nicht jum Bewußtsehn tommt, halt dabei das Entgegengefeste immet auseinander. Dag Alles Eins ift, fagen wir von jedem Dinge: "Es ift dieg Gine, und ebenfo zeigen wir auch die Bielheit an ihm auf, viele Theile und Gigenschaften," - aber es wird babei gefagt: "Es fet in gang anderer Rudficht Eins, als es Bieles ift" -; bringen biefe Gedanten nicht gufammen. Go geht bas Vorstellen und Reden von Einem herüber und hinüber gum Anderen. Dief Berüber = und Sinübergeben, mit Bewuftfebn angestellt, fo ift es die leere Dialettit', die die Begenfase nicht vereinigt, und nicht zur Ginheit tommt.

Plato fagt hierüber: "Wenn Jemand feine Freude daran hat, als ob er etwas Schweres gefunden hatte, daß er die Gedanken (vodg Lóyovg, die Gründe) von einer Bestimmung zur

<sup>\*)</sup> Sophista, p. 258 (p. 219).

anderen herüber - und hinüberzieht: fo hat er nichts Preiswurbiges gethan," ift im Jerthum; nämlich man zeigt Mangel, Regation am Einen, und geht jum Anderen. "Denn bas ift weber etwas Vortreffliches, noch Schweres." Rene Dialektik. die eine Bestimmung aufhebt, indem fle die andere tonftatirt, ift eine unrichtige. "Das Sowere und Wahrhafte ift dieses, au zeigen, daß das, was das Andere (Erepor) ift, Daffelbe ift, und was Daffelbe ift (ταὐτον ον), ein Anderes ift, und zwar in einer und berfelben Rudflat; nach berfelben Seite, daß bas Eine ihnen gefchehen ift (d. b. Demfelben, zu febn ein Anderes, und bem Anderen, zu febn Daffelbe), wird auch die andere Beftimmung an ihnen aufgezeigt (έκείνη καὶ κατ' έκείνο ο φησι τούτφ verschiedene Leseart τούτο - πεπονθέναι πότερον). Dagegen zu zeigen, daß Daffelbe auf irgend eine Beife" (auf yé an, in gewifs fer Rudficht, irgendwie) "ein Anderes, und das Andere auch Daffelbe, baf bas Grofe auch tlein" (3. B. Protagoras' Burfel), "und bas Aehnliche auch unähnlich feb, und fein Gefallen baran haben, fo in bem Gedanten (burch Grunde) immer bas Entgegengefeste vorzubringen, - bief ift teine mahrhafte Ginficht (Betrachtung, Elegnog), und offenbar ein Erzeugniß Solcher, welche erft bas Wefen zu berühren anfangen; und muß Giner febr ein Reuling febn im Denten. Alles von einander abzusondern, ift ein ungeschicktes Berfahren des ungebildeten, unphilosophischen Bewußtsebns. Es ift das vollkommene Ausgeben aller Gedanten, Alles auseinander fallen zu laffen; denn eben die Bereinis gung der Arten ift der Gedante." \*) Es fpricht fo Plato beflimmt gegen biefe Dialektit, etwas zu widerlegen zu wiffen nach irgend einem Gefichtsbuntt u. f. w.

Wir sehen, daß Plato in Ansehung des Inhalts nichts Ansberes ausdrückt, als was die Indifferenz in der Differenz genannt worden, — Bifferenz absolut Entgegengesetzer, wie Eins

<sup>\*)</sup> Sophista, p. 259 (p. 220 - 221).

und Vieles, Seyn und Richtseyn, und die Einheit von diesen; und daß er diesem spekulativen Erkennen das gemeine positive sowohl als negative Denken entgegensest, — jenes das diese Sedanken nicht zusammenbringt, eins, auch das Andere getrennt gelten läßt, oder negativ zwar der Einheit sich bewußt ist, aber einer oberstächlichen, auseinandergehenden Einheit, worin die beisben Momente in der verschiedenen Rücksicht sich trennen.

Das Zweite, mogegen Plato fich richtet, ift die Dialettit ber Cleaten und ihr Sas, der in feiner Art auch Sas der Sophiften ift; nämlich ber: "Es ift nur bas Sebn, und bas Richtfebn ift gar nicht." Dief heißt nun bei ben Sophiften, wie dief Plato angiebt: Da bas Regative gar nicht ift, fondern nur bas Sepende, fo giebt es nichts Kalfches; Alles ift; was nicht ift, wiffen, empfinben wir nicht; alles Sepende ift mahr. Damit hangt fophistisch zusammen: Bas wir empfinden, uns vorstellen, die Zwede, die wir uns geben, find affirmativer Inhalt; es ift Alles Wahres, was für uns ift, Richts ein Kalfches. Plato wirft ben Gophisten vor, daß fie den Unterschied von mahr und falich aufgehoben haben, indem fle fagen, es giebt nichts Kalfches; und ben Sophisten ift so Alles richtig. (Plato hat also das Intereffe, bas Richtfehn als wefentliche Bestimmung des Sependen aufauzeigen: "Alles ift, sowohl das Allgemeine als Einzelne ift auf vielfache Weise, und ift nicht auf vielfache Weise.") Die bos here Ausbildung (denn es ift nur der Unterschied der verschiede= nen Stufen des Bewuftfenns geblieben) giebt fo das, mas die Sophisten zu geben versprechen: Dag nämlich Alles, was bas Individuum fich nach feinen Zweden vorfest, nach feinem Glauben, feiner Meinung fich jum 3wed macht, affirmativ wahr, richtig feb. Man tann hiernach nicht fagen: Dieg ift Unrecht, lafterhaft, ein Berbrechen; benn dief brudt aus, bag bie Marime, die Sandlung falfch fen. Man tann nicht fagen: Diefe Meinung ift täuschend; benn nach dem Sinne ber Sophiften enthält ber Gat dief, daß jeder Zwed, jedes Intereffe, insofern es das Melnige ift, affirmativ, mithin wahr und richtig ift. Der Sat an fich fieht ganz abstrakt und unschuldig aus; aber man merkt erst, was man an solchen Abstraktionen hat, wenn man sie in konkreter Sestalt sieht. Rach diesem unschuldigen Sate giebt es kein Laster, kein Verbrechen u. s. f. Die platonische Diaslektik unterscheibet sich wesentlich von dieser Weise der Dialektik.

Das Rähere im Sinne des Plato ift, daß die Idee, das an und für fich Allgemeine, Gute, Babre, Schone für fich felbft zu nehmen ift. Der Dithos, den ich bereits angeführt, gebt fcon dabin, daß man nicht betrachten muffe eine gute Sandlung, einen iconen Menichen, nicht das Gubjett, wovon folche Bestimmungen die Praditate find; fondern das, was in folden Borftellungen ober Anschauungen nun als Prabitate auftritt, muffe für fich genommen werden, und dief feb das Wahrhafte an und für fich. Dief hangt mit der Beife der Dialettit gufammen, die angeführt ift. Gine Sandlung nach der empirischen Vorstellung genommen, tann man fagen, ift gerecht; nach einer anderen Seite tann man an ihr auch entgegengefeste Beftimmungen aufweisen. Aber es ift ohne folche Individualitäten, ohne folde empirifd Rontrete, bas Gute, Wahre für fich gu nehmen; und dief ift allein bas, was ift. Die Seele, nach bem göttlichen Schauspiel in die Materie gefallen, freut fich über eis nen ichonen, gerechten Gegenftand; das Wahrhafte ift aber die Tugend, Gerechtigkeit, Schönheit an und für fich, dief nur ift das Mahre. Das Allgemeine für fich, - dieg ift es, was burch die platonische Dialektif naber bestimmt wird. Siervon tommen mehrere Formen vor; aber diefe Formen find felbft noch febr allgemein und abstratt. Die bochfte Form bei Plato ift die Identität des Senns und Richtseyns: Das Wahrhafte ift bas Sepende, aber dieß Sepende ift nicht ohne die Regation. Plato zeigt fo auf, daß das Richtsehn ift, und daß das Einfache, Sichfelbstgleiche Theil hat an dem Anderssehn, die Ginheit Theil bat an der Bielbeit. Diefe Ginbeit des Gepns und Richtfeyns

findet fich nun auch in der Borftellung der Gophiften; aber dieß allein macht es noch nicht aus. Sondern in weiterer Untersu= dung tommt Plato bann zu diesem Refultate: "Dag bas Richtfenn näber bestimmt die Ratur des Anderen ift" (Einheit, Identität mit fich, - und Unterschied); "daß die yenn" - die Allgemeinheiten, eben die er fonft ideat nennt - "vermifcht, fonthefirt find" (Einheit des Senns und Richtfenns, und zugleich Richteinheit), "und daß das Sehn und das Andere durch Alles und durcheinander hindurchgeht (διεληλυθότα); dag das Ans bere Theil hat (μετασχόν) an dem Senn, inwohnt, \*) und durch biefes Inwohnen nicht daffelbe ift mit dem, welchem es inwohnt, fondern ein Bericiedenes, - und als das Andere des Senns ift es nothwendig das Richtfenn. Da das Seyn dem Anderen ( Garégov) inwohnt, fo ift es nicht daffelbe mit den anderen Sattungen, und ift nicht eine jede berfelben; fo daß es in ben unendlich Bielen nicht felbft als ein unendlich Bieles (Getheil-Plato fpricht es fo aus: Das, was das Andere ift, tes) ift." ift das Regative überhaupt, - dieß ift Daffelbe, das mit fich Identifche; bas Andere ift das Richtidentifche, und dief Daffelbe ift ebenfo das Andere, und zwar in Gin und derfelben Rudficht. Es find nicht verschiedene Seiten, nicht im Widerspruch bleibend; fondern fle find diefe Einheit in einer und berfelben Rudficht, und nach der einen Seite, daß das Gine von ihnen gefest ift, find fle identisch nach berfelben Seite. Dieg ift die Sauptbestimmung ber eigenthumlichen Dialettit Plato's.

Daß die Idee des Göttlichen, Ewigen, Schönen das Ansundfürsichsehende ist, ist der Anfang der Erhebung des Bewußtsfehns ins Seistige und in das Bewußtsehn, daß das Allgemeine wahrhaft ist. Für die Vorstellung kann es genügen, sich zu bezgeistern, zu befriedigen durch die Vorstellung des Schönen, Guzten; aber das Denken, das denkende Erkennen fragt nach der

<sup>\*)</sup> Riemer: " μετέχον das Konfrete, dem das Allgen eine inwohnt."

Beftimmung des Ewigen, Göttlichen. Und diefe Beftimmung ift wefentlich nur freie Bestimmung, Bestimmung, die folechthin bie Allgemeinheit nicht aufhält; - eine Begrenzung (benn jede Bestimmung ift Begrenzung), die ebenfo das Allgemeine in feis ner Unendlichkeit frei fur fich lagt. Die Freiheit ift nur in der Rudtehr in fich, bas Ununterschiedene ift bas Leblose; bas thätige, lebendige, tontrete Allgemeine ift daher das, was fich in fich unterscheidet, aber frei barin bleibt. Diese Bestimmtheit befieht nun darin, daß das Gine in dem Anderen, in den Bielen, Unterschiedenen identisch mit fich ift. Dief macht bas Bahthafte, allein Wahrhafte und für das Ertennen allein Intereffante aus in dem, was platonische Philosophie beißt; und weiß man dief nicht, fo weiß man die Sauptfache nicht. Der Ausbruck Plato's ift: Das, was das Andere ift, ift Daffelbe, ift das mit fich Identische; das Andere, das nicht mit fich Identische ift auch Daffelbe, bas Sichselbftgleiche ift auch bas Andere, und zwar in Gin und derfelben Beziehung. Diefe Einheit ift nicht barin, wenn man g. B. fagt: 3ch ober Gotrates bin Giner. Beder ift Giner, aber er ift auch ein Bieles, hat viele Glieder, Organe, Eigenschaften u. f. f.; er ift Giner und auch Bieles. So fagt man wohl Beides von Sokrates, daß er Einer feb, in fich felbst gleich, und auch das Andere, Bieles, in fich ungleich. Dief ift eine Ginficht, ein Ausbrud, der im gewöhnlichften Be= wußtsehn vortommt. Man nimmt es fo an: Er ift Giner, nach anderer Rudficht auch ein Bieles; und man läft fo die zwei Bedanken auseinanderfallen. Das fpekulative Denken aber befleht barin, bag man bie Gedanten jufammenbringt; man muß fle ausammenbringen, bas ift es, worauf es ankommt. Dieg Rus fammenbringen ber Berichiedenen, Geyn und Richtfebn, Gins und Vieles u. f. f., fo daß nicht bloß von Einem zum Anderen übergegangen wird, - dief ift das Innerfte, und das mahrhaft Große der platonifden Philosophie. Jedoch nicht in allen Dialogen tommt Plato auf diefe Bestimmung; besonders ift diefer

böhere Sinn in dem Philebus und Parmenides enthalten (bei Tennemann gar nicht davon die Rede). Es ist das Esoterische der platonischen Philosophie, das Andere ist das Exoterische; aber das ist schlechter Unterschied. Man muß nicht etwa den Unterschied machen, als ob Plato zwei solche Philosophien hätte: eine für die Welt, für die Leute; die andere, das Innere, aufsgespart für Vertraute. Das Esoterische ist das Spekulative, das geschrieben und gedruckt ist, und doch ein Verborgenes bleibt für die, die nicht das Interesse haben, sich anzustrengen. Ein Geheimnis ist es nicht, und doch verborgen. Zu diesem gehören also jene beiben Dialogen.

Im Philebus untersucht Plato die Ratur des Bergnügens. \*) Den erften Gegenftand, bas finnliche Bergnugen, beftimmt er als das Unendliche. \*\*) Für die Reflexion ift das Unendliche das Vornehme, Bochfte; aber das Unendliche ift eben bas Unbestimmte an fich überhaupt. Es tann bestimmt fenn zwar auf mannigfaltige Beife; dief Bestimmte ift aber dann als einzeln, ift bas Befondere. Unter Bergnügen ftellen wir uns nun vor das unmittelbar Einzelne, Sinnliche; aber es ift bas Unbestimmte in der Rudfict, daß es das blog Elementarifche, wie Keuer, Waffer, nicht das Sichfelbfibeftimmende ift. Rur die Idee ift das Sichselbftbestimmen, die Identität mit fich. Bergnügen, als dem Unbestimmten, fiellt Plato gegenüber bas Begrenzende, die Grenze. Im Philebus handelt es fich bann befonders um diefen Gegenfas des Unendlichen und Endlichen, Unbegrenzten und Begrenzenden (πέρας, απειρον). \*\*\*) Stellen wir une dieg vor, so denten wir nicht baran, daß durch die Ertenntnif der Ratur des Unendlichen, Unbestimmten, zugleich auch entschieden wird über das Bergnugen; dieß erscheint als einzeln, finnlich, endlich, mahrend jenes bas Metaphpfifche ift.

<sup>\*)</sup> Philebus p. 12 (p. 133 - 134).

<sup>\*\*)</sup> eod. p. 27 - 28 (p. 166 - 167).

<sup>\*\*\*)</sup> eod. p. 16 - 17 (p. 142 - 143); p. 23 (p. 157).

Aber biefe reinen Bedanten find bas Subftantielle, woburch über alles noch fo Rontrete, noch fo fern Liegende entschieden wird. Wenn Plato vom Vergnügen und der Weisheit gegenüber banbelt, fo ift es ber Begenfat bes Endlichen und Unendlichen. Πέρας, die Grenze ift das Schlechtere, wie es fcheint, als das άπειρον. Alte Philosophen bestimmten es auch fo. Bei Plato ift es umgekehrt; es wird dargethan, daß das negag das Mahre feb. Das Unbegrenzte ift noch abstratt, bober ift bas Begrenzte, bas Sichfelbftbeftimmende, Begrenzende. Bergnugen ift das Unbegrenzte (aπέραντον), das fich nicht bestimmt; nur der vove ift bas thatige Bestimmen. Das Unendliche ift bas Unbestimmte, was eines Mehr oder Weniger fähig ift, was intenfiver fenn tann oder nicht, talter, warmer, trodener, feuchter u. f. f. \*) Das Endliche ift bagegen die Brenze, die Proportion, bas Maaf, \*\*) - die immanente freie Bestimmung, mit ber und in der die Freiheit bleibt, fich die Freiheit jugleich Erifteng giebt. Die Weisheit ift, als das πέρας, die mahrhafte Urfache, wor= aus das Borgugliche entflehe; diefes Maaf und Biel Gegende ift ber Zwed an und für fich, und bas Zwedbestimmende.

Plato betrachtet dieß weiter (das Unendliche ift das, an sich zum Endlichen überzugehen, was der Materie bedarf, um sich zu realistren, — oder das Endliche, indem es sich setzt, so ist es ein Unterschiedenes, ist ein Anderes als das Begrenzte ist; das Unendliche ist das Formlose, die freie Form als Thätigkeit ist das Endliche): Durch die Sinheit dieser Beiden entsteht nun z. B. Gesundheit, Wärme, Kälte, Trockenheit, Feuchtigkeit, ebenso die Harmonie der Musst von hohen und tiesen Tönen, von schnellerer und langsamerer Bewegung, überhaupt entsteht alles Schöne und Volkommene durch die Sinheit solcher Gegensste. \*\*\*) Gesundheit, Schönheit u. s. f. ist so ein Erzeugtes,

<sup>\*)</sup> Philebus p. 24 - 25 (p. 158 - 160).

<sup>\*\*)</sup> eod. p. 25 (p. 160).

<sup>\*\*\*)</sup> cod. p. 25 - 26 (p. 160 - 163).

insofern bagu die Gegenfage verwandt find; es erfcheint so als ein Bermifchtes von diefen. Statt der Individualität gebrauden die Alten häufig: Bermifdung, Theilnahme u. f. f. uns find dief unbestimmte, ungenaue Ausbrude. Alfo bie Gefundheit, Gludfeligteit, Schonheit u. f. f. erfcheint als ein Entftandenes durch die Berbindung folder Gegenfage. Aber Plato fagt: Das, mas fo erzeugt wird, fest voraus ein Golches, moburch das Dritte gemacht wird, die Urfache; dieg ift vortrefflicher, als die, durch beren Wirtsamteit ein Goldes entsteht. So haben wir vier Bestimmungen: erstens das Unbegrenzte, Unbeflimmte; zweitens bas Begrenzte, Daaf, Beftimmung, Grenze, wozu die Weisheit gehört; das Dritte ift das Gemischte aus Beiden, das nur Entftandene; das Vierte ift die Ursache, \*) und diese ift an ihr eben die Einheit der Unterschiedenen, die Subjektivität, Macht, Gewalt über die Segensage, das die Rraft bat, die Gegenfage in fich zu ertragen. Das Mächtige, Rraftige, Beiftige ift bas, was ben Gegensat in fich ertragen tann; ber Geift tann den bochften Widerspruch ertragen, - bas fdwache Körperliche nicht, es vergeht, fobald ein Anderes an daffelbe tommt. Diese Ursache ift nun der vovs, der der Welt vorfleht; die Schönheit der Welt in Luft, Feuer, Waffer und allaemein in ben Lebendigen ift durch ihn hervorgetommen. \*\*) Das Abfolute ift also bas, was in Giner Ginheit endlich und unendlich ift.

Die ausgeführte eigentliche Dialektik aber ift im Parmes nibes enthalten, dem berühmtesten Meisterstück der platonischen Dialektik. Parmenides und Zeno werden da vorgestellt, als mit Sokrates zusammenkommend in Athen; die Hauptsache aber ist die Dialektik, die dem Parmenides und Zeno in den Mund gelegt wird. Gleich Ansangs ist die Natur dieser Dialektik auf

<sup>\*)</sup> Philebus p. 26 - 27 (p. 163 - 165).

<sup>\*\*)</sup> eod. p. 29 - 30 (p. 169 - 172).

folgende Weife näher angegeben. Plate läft Parmenides fo den Sotrates loben: "Ich bemerkte, daß Du mit Ariftoteles" - einem der anwesenden Unterredner; es pafte wohl auf den Philosophen, aber dieser ift 16 Jahr nach Gotrates' Tode ge= boren - "Dich unterredeteft, überhaupt Dich übft, zu bestimmen (δρίζεσθαι), worin die Ratur des Schönen, des Gerechten, des Guten und einer jeden diefer Ideen liegt. Diefer dein Trieb" (und Gefcaft, δρμή) "ift fon und göttlich. Riebe Dich aber und übe Dich noch mehr in diefer unnut icheinenden und von ber Menge fo genannten" metaphpfifchen "Bungenbreicherei" (adoleoxias, Gefdmät), "so lange Du noch jung bift; sonft wird Dir die Bahrheit entgehen. - Worin, fragt Gotrates, befteht diese Art von Uebung. - Es gefiel mir ichon an Dir, baf Du vorbin fagteft, man muffe nicht fich bei Betrachtung bes Sinnligen und feiner Täufdungen aufhalten, fondern bas betrachten, was nur das Denten erfaßt, und was allein ift." Schon früher habe ich bemertt, daß die Menfchen von jeher geglaubt haben, das Wahre konne nur durch das Rachdenken gefunden werden; beim Nachdenten findet man den Gedanten. verwandelt das, mas man in der Weise ber Borftellung, des Glaubens vor fich hat, in Gedanten. Gotrates erwiedert nun bem Parmenides: "So glaubte ich, das Gleiche und Ungleiche und die anderen allgemeinen Bestimmungen ber Dinge am beffen einzusehen. — Parmenides antwortet: Wohl! Aber Du mußt, wenn Du von einer folden Bestimmung" (die Aehnlich= teit, Gleichheit) "anfängft, nicht nur bas betrachten, was aus einer folden Boraussetzung folgt; fondern Du mußt auch noch dieß hinzufügen, mas folgt, wenn Du das Gegentheil einer folden Bestimmung vorausseseft. 3. B. bei der Voraussegung, bas Viele ift, haft Du zu untersuchen: Was geschieht dem Bielen in Beziehung auf fich felbft und in Beziehung auf bas Eine" (es wird fo das Umgekehrte feiner felbft geworden febn, bas Biele fclägt um in das Gine, indem es betrachtet wird in

ber Bestimmung, in ber es betrachtet werden foll; und dieß ift das Munderbare, was Ginem beim Denten begegnet, wenn man fich folde Bestimmungen für fich vornimmt); "und ebenfo, was geschicht dem Gins in Beziehung auf fich und in Beziehung auf das Biele." Dieß ift zu betrachten. "Aber wiederum ift zu betrachten, wenn das Biele nicht ift, was erfolgt bann für das Gine und für das Biele, Beide für fich und gegen einander. Eben folche Betrachtungen find anzustellen in Betreff ber Identität und Richt=Identität, der Ruhe und Bewegung, bes Entflehens und Bergebens, und ebenfo in Ansehung bes Sepns felbft und bes Richtsehns: Was ift jedes für fich und was die Beziehung bei der Annahme des Ginen oder des Anberen? Darin Dich vollkommen übend, wirft Du die wesentliche Bahrheit erkennen." \*) Go großen Werth legt Plato auf die bialettische Betrachtung Es ift nicht Betrachtung des Meußerlichen, fondern nur Betrachtung deffen, was als Bestimmung aelten foll. Es find bief alfo die reinen Bedanten, fie find ber Inhalt; ihre Betrachtung ift lebendig, fie find nicht todt, bewegen fich. Und die Bewegung ber reinen Gedanten ift, bag ffe fich zum Anderen ihrer felbst machen; und fo zeigen, daß nur ihre Ginheit das mahrhaft Berechtigte ift.

Plato den Sinn der Einheit des Einen und Vielen läßt Plato den Sokrates fagen: "Wenn Einer mir beweist, daß ich Eines und Vieles seh, so verwundert er mich nicht. Indem er mich nämlich zeigt, daß ich ein Vieles seh, und an mir die rechte Seite, linke, Oben und Unten, Vorn und Hinten aufzeigt: so wohnt mir die Vielheit bei; und wiederum die Einzheit, da ich von uns Sieben Einer din. Ebenso Stein und Holz u. s. f. Aber das würde ich bewundern, wenn Einer die Ideen zuerft, wie Gleicheit und Ungleichheit, Vielheit und Einhett, Ruhe und Bewegung und dergleichen, jede für sich (αὐτὰ καθ)

<sup>\*)</sup> Parmenides, p. 135 - 136 (p. 21 - 23).

αύτα) bestimmte, und bann zeigte, wie fle fich an ihnen felbst identisch festen und unterschieden." \*)

Das Refultat (Bange) folder Unterfudung im Barmenides ift nun am Ende fo gusammengefaßt: "Dag das Gine, es feb oder es fen nicht, es felbst sowohl als die anderen Ideen" (Senn, Erfcheinen, Berben, Rube, Bewegung, Entfteben, Bergeben u. f. f.) "sowohl für fich felbft als in Beziehung auf ein= ander, - Alles durchaus fowohl ift als nicht ift, erscheint und nicht erfceint." \*\*) Dief Refultat tann fonderbar erscheinen. Wir find nach unferer gewöhnlichen Borftellung fehr entfernt, biefe gang abftratten Bestimmungen, bas Gine, Gepn, Richtfepn, Erscheinen, Rube, Bewegung u. f: f. und bergleichen, für Ideen zu nehmen; aber biefe gang Allgemeinen nimmt Plato als Ideen. Dieser Dialog ift eigentlich die reine Ideenlehre Platon's. Plato zeigt von dem Ginen, daß, wenn es ift ebenfowohl als wenn es nicht ift, als fich felbft gleich und nicht fich felbft gleich, fo wie als Bewegung, wie auch als Ruhe, Entflehen und Bergeben, ift und nicht ift; oder die Ginheit ebensowohl wie alle biese reinen Ideen, sowohl find als nicht find, das Gine ebenso= febr Eines als Bieles ift. In dem Sage, "das Eine ift," liegt auch, "bas Gine ift nicht Gines, fondern Bieles;" und umge= tehrt, "bas Biele ift," fagt zugleich, "das Biele ift nicht Bieles, fondern Gines." Sie zeigen fich dialektisch, find wesentlich die Identität mit ihrem Anderen; und das ift das Wahrhafte. Ein Beispiel giebt das Werben: Im Werben ift Genn und Richtseyn, das Mahrhafte beiber ift das Werden, es ift die Einheit beider als untrennbar und doch auch als Unterschiede= ner; benn Sehn ift nicht Werben, und Richtsehn auch nicht.

Diefes Resultat ericheint uns hiernach negativer Art zu fenn; fo daß daffelbe — als wahrhaft Erftes, prius — nicht als

<sup>\*)</sup> Parmenides, p. 129 (p. 9-10).

<sup>\*\*)</sup> Parmenides, p. 166 (p. 84).

affirmativ ift, nicht als Regation der Regation, diese Affirmation ift hier nicht ausgesprochen. Es tann uns dieg Refultat im Parmenides vielleicht nicht befriedigen. Indeffen feben die Reuplatoniter, besonders Protlus, gerade diese Ausführung im Par= menides für die wahrhafte Theologie an, für die wahrhafte Enthüllung aller Dhfterien bes göttlichen Wefens. tann für nichts Anderes genommen werben. (Es fleht nicht fo aus, als ob es dief mare; Tiedemann \*) fagt, es fen teine Rebe bavon, lauter neuplatonifche Schwarmerei.) Denn unter Bott verfteben wir das absolute Befen aller Dinge; dief abso= lute Wefen ift eben in feinem einfachen Begriffe die Ginbeit und Bewegung diefer reinen Wefenheiten, ber Ideen des Einen und Bielen u. f. f. Das göttliche Wefen ift die Idee überhaupt, wie fle entweder für das finnliche Bewuftfeyn, oder für den Berftand, für das Denten, ift. Insofern die Idee das abfolute Sichselbstdenkende ift, ift fie bie Thatigkeit des Denkens in fich; und die Dialektik ift ebenfo nichts Anderes, als die Thatigkeit des Sichselbstdenkens in fich felbst. Diesen Zusammenbang seben die Reuplatoniker nur als metaphysisch an, und ba= ben daraus die Theologie, die Entwidelung der Geheimniffe des göttlichen Wefens, ertannt.

Aber es tritt hier die schon bemerkte Zweideutigkeit, die hier bestimmter auszuklären, ein: daß unter Gott und unter dem Wesen der Dinge zweierlei verstanden werden kann. a) Wenn nämlich gesagt wird: Wesen der Dinge, und dieß als die Einsheit, welche ebenso unmittelbar Vielheit ist, Sehn ebenso unmittelbar Nichtsehn, Geschehen, Bewegung ebenso sort: so scheint damit nur das unmittelbare Wesen dieser unmittelbar gegensständlichen Dinge bestimmt zu sehn, und diese Wesenlehre oder Ontologie uns noch von der Erkenntniß Gottes, von der Theologie, verschieden zu sehn. Diese einsachen Wesenheiten und ihre

<sup>\*)</sup> Platon, Argumenta, p. 340.

Beziehung und Bewegung scheinen nur Momente bes Gegenständlichen auszudrücken (sie selbst find einfach und unmittelbar), nicht den Geist; dieß darum, weil, so gedacht, ein Moment sehlt, das wir bei Gott denken. Aber der Geist, das wahrhaft absolute Wesen, ist nicht nur das Einsache und Unmittelbare überhaupt, sondern das sich in sich Restettirende, für welches in seinem Gegensaze die Einheit seiner und des Entgegengesetzen ist; als solches aber siellen jene Momente und ihre Bewegung es nicht dar, — jene erscheinen unrestettirt.

β) Wenn Diefe einfachen Abftraktionen auf einer Seite als einfache Wefenheiten genommen werden, die unmittelbar find und benen die Reflexion in fich fehlt: fo tonnen fle auf ber anderen Seite auch als reine Begriffe, rein ber Reflexion in fich felbft angehörend genommen werden. Es fehlt ihnen die Realität; und bann gilt ihre Bewegung für ein leeres Berumtreiben in leeren Abftraktionen, die nur der Reflexion angeboren, aber teine Realität haben. Wir muffen die Ratur bes Ertennens und Wiffens tennen, um im Begriffe Alles ju haben, mas darin ift. Aber wir muffen dieß Bewußtfenn haben, daß eben der Begriff weder nur das Unmittelbare in Wahrheit, ob er icon bas Ginfache ift - aber er ift von geiftiger Ginfachbeit, wefentlich ber in fich zurudgetehrte Bedante (unmittelbar ift nur dief Rothe u. f. f.) -: noch daß er nur das in fich Gichrefletti= rende, das Ding des Bewuftfehns ift; fondern auch an fich ift, b. b. gegenständliches Wefen ift. Ginfacheit ift Immittelbarteit, Anflofenn, ift fo alle Realität. Dief Bewußtseyn über die Ratur des Begriffs bat Plato nun nicht fo beftimmt ausgesprochen, und damit auch dieg nicht, daß dief Wefen der Dinge daffelbe ift, was das göttliche Wefen. Bum göttlichen Wefen erfordern wir eben für das Wefen ober Senn diefe Reflexion in fich felbft, für die Reflexion in fich das Sehn ober Wefen. Es ift aber eigentlich nur mit bem Worte nicht ausgesprochen; benn bie Sache ift allerdings vorhanden. Der Unterschied bes Sprechens

ift nur als nach der Weise der Borstellung und des Begriffs vorhanden.

Eines Theils nun ift diese Reflexion in sich, das Geistige, der Begriff, in der Spekulation des Plato vorhanden. Denn die Einheit des Vielen und Einen u. f. f. ift eben diese Indisvidualität in der Differenz, dieß Insichzurudgekehrtsehn in seisnem Gegentheile, dieß Gegentheil, das in sich selbst ift. Das Wesen der Welt ist wesentlich diese in sich zurudkehrende Beswegung des Insichzurudgekehrten.

Anderen Theils aber bleibt eben darum bei Plato noch dieß Insichrestetirtsehn als Gott nach der Weise der Borstellung ein davon Getrenntes; und in seiner Darstellung des Werdens der Natur im Timäus erscheint so als ein Unterschiedenes Gott und das Wesen der Dinge. Dieß Wesen der Welt werden wir näher in der platonischen Ratur-Philosophie kennen lernen.

Die Dialektik des Plato ift jedoch nicht nach jeder Rückssicht als vollendet anzuerkennen. Es ist besonders in ihr darum zu thun, aufzuzeigen, daß, indem man z. B. nur das Eine sett, in ihm selbst enthalten ist die Bestimmung der Vielheit, oder daß in dem Vielen die Bestimmung der Einheit ist, indem wir es betrachten. Man kann nicht sagen, daß in allen dialektischen Bewegungen des Plato diese strenge Weise enthalten ist; sondern es sind oft äußere Betrachtungen, die in seiner Dialektik Einsluß haben. Z. B. sagt Parmenides: "Das Eine ist; es solgt hieraus, daß das Eine nicht gleichbedeutend ist mit Ist, so daß also das Eine und Ist unterschieden sind. Es ist also in dem Sage: Das Eine ist, der Unterschied; so ist das Viele darin, und so sage ich mit dem Einen schon das Viele."\*) Diese Dialektik ist zwar richtig, aber nicht ganz rein, indem sie von solcher Verbindung zweier Bestimmungen ansängt.

Wenn Plato vom Guten, Schonen fpricht, fo find Dief

<sup>\*)</sup> Parmenides, p. 142 (p. 35 - 36).

tontrete Ideen. Es ift aber nur Gine Idee. Bis gu folden konkreten Ideen bat es noch weit bin, wenn man von folden Abftrattionen anfangt als Genn, Richtsehn, Ginbeit, Birlbeit. Diefes bat Plato nicht geleiftet: diefe abstratten Bedanten fortauführen aur Schönheit, Wahrheit, Sittlichkeit; diefe Entwides lung, Berpilzung fehlt. Aber ichon in der Ertenntnig jener abs Aratten Beftimmungen felbft liegt wenigstens das Rriterium, Die Quelle für das Kontrete. Im Philebus wird fo das Princip der Empfindung, Luft betrachtet; das ift icon tontret. Die alten Philosophen mußten gang mohl, was fie an folden abftrate ten Gedanken hatten für das Konkrete. Im atomistischen Brineip der Einheit, Bielheit finden wir fo die Quelle einer Rana ftruktion des Staats; die lette Bedankenbestimmung folder Staats Drincipien ift eben das Logifche. Die Alten hatten bei foldem reinen Philosophiren nicht folden Zwedt, wie wir, überhaupt nicht fo den Zweck metaphysischer Konsequenz, gleich= fam nicht als Zwed, nicht als Problem vorgelegt. Wir haben tontrete Gestaltung, Stoff, wollen es mit diefem Stoff in Rich= tigfeit bringen. Bei Plato enthält bie Philosophie die Richtung) welche das Individuum fich geben foll, dieg und dieg zu ertennen; aber überhaupt fest Plato die absolute Gludseligteit für fich, das felige Leben felbft in die Betrachtung (im Leben) jener göttlichen Gegenftande. \*) Diefes Leben ift betrachtend, icheint amedlos, alle Intereffen find verschwunden. Im Reithe des Bedantens frei zu leben, ift für die Alten Zwed an und für fich felbft gewesen; und fie ertannten, daß nur im Gedanten Areiheit fen. Bei Plato fing es auch an, fich weiter zu bemü= ben, um das Bestimmtere ju ertennen; der allgemeine Stoff des Ertennens fing an, fich mehr abzusondern. Wir finden Dialoge, die fich mit bem reinen Gedanten befchäftigen; im Zimaus finden wir Ratur=Philosophie, in der Republit Ethit.

<sup>\*)</sup> Philebus, p. 33 (p. 178).

## 2. Natur=Philosophie.

Im Zimaus tritt die Ibee in ihrer Beftimmtheit naber ausgedrückt hervor; die Grundbestimmungen von der Ratur-Philosophie des Plato find im Timaus enthalten. Allein auf bas Rähere, Specielle konnen wir uns nicht einlaffen; es hat indeffen auch wenig Intereffe. Bon den Phthagoraern hat Plato viel aufgenommen; wie viel ihnen angehöre, ift nicht genau zu beurtheilen. Der Timaus ift ohne Zweifel bie Umarbeitung eis nes eigentlich von einem Pothagoraer verfaften Werts. Andere haben auch gefagt, bieß fet nur ein Muszug, den ein Phthagoraer gemacht habe aus dem größeren Werke Plato's. Aber bas Erfte ift das Wahrscheinlichere. Der Timäus hat zu allen Beiten für den fcwerften und dunkelften unter den platonifchen Dialogen gegolten. (Besonders, wo er auf Phpfiologie binausgeht, entspricht bas Vorgetragene unferen Renutniffen gar nicht, wenn wir auch Platon's treffliche, von den Reueren nur gu febr verkannte Blide bewundern muffen.) Diefe Schwierigkeit ift a) Theils die außere ichon bemertte Bermischung bes begreifenden Erkennens, und Borftellens, wie wir gleich pythagoraifche Bahlen eingemischt sehen werden; B) vorzüglich aber die philofophische Beschaffenheit der Sache felbft, über die Plato noch tein Bewußtseyn hatte. Diese andere Schwierigteit ift bie Anordnung des Ganzen. Was nämlich fogleich baran auffällt, ift, daß Plato mehrmal fich unterbricht, oft umzukehren und wieder von vorne anzufangen scheint. Dief hat Rrititer, 3. B. felbft Wolf in Salle, \*) und Andere, die es nicht philosophisch zu nehmen wiffen, bewogen: es für eine Sammlung und Rusammenftellung von Fragmenten oder mehreren Werten zu nehmen, die nur äußerlich so zusammengeheftet worten, oder wo in das Platonifche vieles Fremdes eingeschoben worden ware. (Welf

<sup>\*)</sup> Vorlesungen von 1805.

meinte in mündlichen Unterrebungen hieraus zu erkennen, daß biefer Dialog, gleich wie sein Homer, aus verschiedenen Stücken zusammengesetzt seh.) Allein obzwar der Zusammenhang unmesthodisch erscheint, Plato selbst dieser Verwickelung wegen gleichssam häusig seine Entschuldigungen macht: so werden wir im Ganzen sehen, wie es nothwendig auseinanderfällt, und was die Rückehr gleichsam zum Ansang nothwendig macht. (Für diese mehrmalige Rückehr kann man einen tieseren Grund angeben.)

Die Darlegung bes Befens ber Ratur ober bes Werbens ber Welt leitet Plato nun auf folgende Weise ein: "Gott ift das Gute" (Tò dyagor, das Gute fleht an der Spige ber pla= tonischen Ibeen, wie benn Ariftoteles von ben Ibeen und vom Suten gefdrieben bat, worin er bie platonifche Lehre abgehanbelt bat), "das Gute bat aber auf teinerlei Weise irgend einen Reid in fich; deswegen hat er die Welt fich am Nehnlichsten machen wollen." \*) Gott ift hier noch ohne Bestimmung; Plato fängt indeffen im Timäus mehrmals fo von vorne an. Sott teinen Reid habe, ift allerdings ein großer, ichoner, mahr= bafter, naiber Gebante. Bei ben Aelteren bagegen ift die Remefis, Dite, das Schicfal, ber Reid die einzige Bestimmung ber Götter, daß fie das Große berabfegen, thein machen, das Burdige, Erhabene nicht leiden konnen. Die fpateren edlen Philosophen bestritten bieg. In der blogen Borftellung der Remefis ift noch teine fittliche Bestimmung enthalten. Die Strafe, bas Geltenbmachen bes Sittlichen gegen bas Unftttliche ift eine Berabfetung beffen, mas das Maaf überfcreitet; aber dieß Maak ift noch nicht als das Sittliche vorgestellt. Plato's Ge= ' bante ift weit bober, als die Ansicht ber meiften Reueren, welche, indem fle fagen, Gott feb ein verfchloffener Gott, habe fich nicht offenbart und man wiffe von Gott nicht, der Gottheit Reid gu= Denn warum follte er fich nicht offenbaren, wenn fdreiben.

<sup>\*)</sup> Timaus, p. 29 (p. 25).

wir einigen Ernst machen wollten mit Gott? Ein Licht verliert nichts, wenn anderes angezündet wird; so war Strafe in Athen auf das Richt=Erlauben gesetzt. Wird die Erkenntniß Gottes uns verwehrt, so daß wir nur Endliches erkennen, das Unendliche nicht erreichen: so wäre er neidisch, oder Gott ist dann leerer Name. Denn sonst heißt es nichts weiter als: Das Höhere von Gott wollen wir auf der Seite liegen lassen, und unseren kleinlichen Interessen, Ansichten u. s. f. nachgehen. Diese Demuth ist Frevel, Sünde gegen den Geist.

Sott ift alfo nach Blato ohne Reid. Er fährt fort: "Er fand nun das Sichtbare vor (παραλαβών)" - ein muthifder Ausbrud, aus dem Bedürfnig hervorgegangen, mit etwas 11n= mittelbarem anzufangen, bas man aber, wie es fich fo prafentirt, durchaus nicht gelten laffen tann - , ,, nicht als rubig, fonbern zufällig und unordentlich bewegt; und brachte es aus det Unordnung in die Ordnung, indem er diese für vortrefflicher als jene erachtete." Siernach fieht es fo aus, ale habe Plato angenommen, Gott fen nur ber dnuiovoyog, der Ordner der Materie, und diefe als emig, felbstffandig von ibm vorgefunden, als Chaos. Diefe Berbaltniffe find aber nicht Bbilofopheme, Dogmen des Plato, es ift ihm nicht Ernft damit; diefes ift mur nach ber Borftellung gefprochen, folche Ausbrude haben teinen philosophischen Gehalt. Es ift nur die Einleitung des Begen= ftandes, um zu folden Bestimmungen einzuführen, wie die Materie ift. Wir muffen wiffen, daß, wenn wir in der Philosophie mit Gott, Seyn, Raum, Beit u. f. f. anfangen: auf unmittelbare Weise davon fprechen, - dieg felbft ein Inhalt ift, der feiner Natur nach unmittelbar ift, junachft nur unmittelbar ift; und wir muffen wiffen, daß diese Bestimmungen als unmittelbar zugleich in fich unbestimmt find. Go ift Gott noch unbeflimmt, für den Gedanten leer. Plate tommt bann in feinem Fortgange zu weiteren Bestimmungen; und diefe find erft die Idee. Wir muffen uns an das Spekulative Plato's halten.

Er fagt, Gott achtete die Ordnung für vortrefflicher; dief ift bie Manier eines naiven Ausbrucks. Bei uns wurde man gleich fordern, Gott erft zu beweisen; ebensowenig murde man bas Sichtbare flatuiren. Bei Plato ift bieg mehr nur naive Beife; mas daraus bewiesen wird, ift erft die wahrhafte Bestimmung, die Bestimmung der Idee, die erft frater hervortommt. Er fährt fort: (Bott) "überlegend, daß von dem Sichtbaren (Ginnlichen) das Unverftandige (ανόητον) nicht fconer febn konne. als das Bernünftige, der Berftand (vove) aber ohne Seele mit nichts Theil haben tonne, - nach biefem Schuffe feste er ben Berftand in die Seele, die Seele aber in ben Rorper," weil ber Berftand nicht Theil nehmen tonnte am Sichtbaren ohne Rorper; "und folof fie fo gusammen, daß die Welt ein befeeltes, verständiges Thier geworden ift." \*) (Wir haben Mehnliches im Phadrus gesehen.) Wir haben Realität und vous, - und bie Seele, das Band diefer beiden Extreme; dief ift bas gang Babrhafte, Reale.

"Es ift aber nur Ein foldes Thier. Denn wenn es zwei oder mehrere waren, so waren diese nur Theile des Einen, und nur Gines." \*\*)

Nun geht Plato sogleich zuerst an die Bestimmung der Idee des körperlichen Wesens: "Weil die Welt leiblich, sichtbar und betastbar werden sollte, ohne Feuer aber nichts gesehen wers den kann, und ohne Festes, ohne Erde aber nichts betastet wers den kann: so machte Gott im Ansang gleich das Feuer und die Erde." Auf kindliche Weise führt Plato diese ein. "Zwei alein aber können nicht ohne ein Drittes vereinigt sehn, sondern es muß ein Band in der Witte seyn, das sie Beide zusammenshält" — einer der reinen Ausdrücke des Plato —; "der Bande schönstes aber ist, welches sich selbst und das, was von ihm zu=

<sup>\*)</sup> Timaus, p. 30 (p. 25 - 26).

<sup>\*\*)</sup> eod. p. 31 (p. 27).

fammengehalten wird, auf's Höchste Eins macht." Das ist tief; da ist der Begriff, die Idee enthalten. Das Band ist das Subjektive, Individuelle, die Macht; es greist über's Andere, und macht sich mit ihm identisch. "Dieses bewerkstelligt die Analogie (das stetige Verhältniß) am Schönsten." Analogie aber ist: "Wenn von drei Zahlen oder Massen oder Kräften dasjenige, welches die Mitte ist, sich wie das Erste zu ihm, so es sich zum Letzen verhält, und umgekehrt, wie das Letzte zur Mitte, so diese Mitte zum Ersten" (a:b=b:c), — "indem dann diese Mitte das Erste und Letzte geworden, und das Letzte und Erste umgekehrt Beide zu Mittleren: so ersolgt, daß alle nach der Nothwendigkeit dasselbe sind" (das ist Unterschied, der keiner ist); "wenn sie aber dasselbe geworden, so wird Alles Eins sehn."\*) Das ist vortresslich, das behalten wir noch jetzt in der Philosophie.

Diese Diremtion, von der Plato ausgeht, ift der Schluff, der aus dem Logischen bekannt ift. Diefer Schluß bleibt die Korm, wie fle im gewöhnlichen Spllogismus erscheint, aber als das Bernünftige. Die Unterschiede find die Extreme, und die Identität ift es, die fie ju Ginem macht. Der Schluf ift bas Spekulative, welches fich in den Extremen mit fich felbft gufam= menfchließt, indem alle Termini alle Stellen burchlaufen. Schluß ift die gange Bernunftigkeit, Idee enthalten, wenigftens außerlich. Es ift baber Unrecht, vom Solug ichlecht ju fprechen, und ihn nicht anzuerkennen als bochfte absolute Form. In Sinfict des Verstandesschlusses hat man dagegen Recht, ibn zu verwerfen. Diefer hat teine folche Mitte; jeder ber Unterfchiede gilt da als felbsissandig, berschieden in eigener felbsiständiger Form, eine eigenthumliche Bestimmung gegen bas Andere ba= bend. Dieß ift in der platonischen Philosophie aufgehoben; und bas Spekulative macht darin die eigentliche, mahrhafte Form

<sup>\*)</sup> Timœus, p. 31 — 32 (p. 27 — 28).

bes Schluffes aus. Die Mitte macht die Extreme aufs Bochfte Eins; fle bleiben nicht felbfiffandig, weder gegen fich noch gegen die Mitte. Die Mitte wird die beiden Extreme, und biefe werden zur Mitte; bann erfolgt erft, daß alle nach der Rothwendigkeit daffelbe find, und fo die Einheit konstituirt ift. Im Berftandesschluß bagegen ift diefe Ginheit nur die Ginheit wefentlich unterschieden Gehaltener, die fo bleiben; hier wird ein Subjett, eine Bestimmung gusammengeschloffen mit einer anderen, ober gar "ein Begriff mit einem anderen" burch die Mitte, bie Sauptsache ift die Identität, ober dag bas Subjekt in der Ditte mit fich felbft zusammengeschloffen wird, nicht mit einem Anderen. 3m Bernunftichluß ift fo vorgefiellt ein Gubjett, ein Inhalt burch bas Andere und im Anderen fich mit fich felbft aufammenfoliegend; dieg liegt barin, daß die Extreme identifc geworden find, - bas eine folieft fich mit bem anderen, aber als ihm identisch, zusammen. Dieß ift mit anderen Worten die Wird Gott gum Gubjett gemacht, fo ift es Ratur Gottes. dieg, daß er feinen Gohn, die Belt erzeugt, fich realiffrt in biefer Realität, die als Anderes erfcheint, - aber barin identifc mit fich bleibt, den Abfall vernichtet, und fich in dem Anderen nur mit fich felbft jufammenschließt; fo ift er erft Geift. Wenn man bas Unmittelbare erhebt über bas Bermittelte, und bann fagt, Gottes Wirtung feb unmittelbar: fo hat dief einen guten Grund; aber bas Rontrete ift, baf Gott ein Schluf ift, ber fich mit fich felbft zusammenschließt. Das Böchfte ift fo in der platonischen Philosophie enthalten. Es find zwar nur reine Gebanten, die aber Alles in fich enthalten; und in allen tontreten Formen tommt es allein auf die Bedantenbestimmungen an. Diefe Formen haben feit Plato ein Paar taufend Jahre brach gelegen; in die driftliche Religion find fie nicht als Bedanten übergegangen, ja man bat fle fogar als mit Unrecht hinüberge= nommene Anfichten betrachtet, bis man in neueren Beiten ange=

fangen hat, zu begreifen, daß Begriff, Natur und Gott in diefen Bestimmungen enthalten find.

Plato fährt nun fort: In diesem Relbe bes Sichtbaren waren also als Extreme Erde und Keuer, das Kefte und das Belebte. "Weil das Kefte zwei Mitten braucht" (wichtiger Ge= banke; flatt Drei haben wir im Natürlichen Vier, die Mitte ift geboppelt), "weil es nicht nur Breite, fondern auch Tiefe hat" (eigentlich vier Dimenstonen, indem der Puntt burch Linie und Kläche mit dem foliden Körper zusammengeschloffen ift): "so bat Gott zwifchen das Reuer und die Erde Luft und Waffer gefest" (wieder eine Bestimmung mit logischer Tiefe, da diefe Mitte, als das Differente in feinem Unterschied nach den beiden Er= tremen hingekehrt, in fich felbft unterschieden febn muß); "und zwar nach Ginem Berhältniffe, fo daß fich bas Feuer zur Luft wie die Luft zum Waffer, und ferner die Luft zum Waffer wie das Waffer zur Erde verhält." \*) Wir finden fo eine gebrochene Mitte; und die Bahl Bier, die hier vortommt, ift in der Ratur eine Sauptgrundzahl. Die Urfache, daß das, was im vernünftigen Schluß nur Dreiheit ift, in der Ratur gur Bierheit übergeht, liegt im Ratürlichen, indem nämlich bas, was im Bebanken unmittelbar Eins ift, in der Natur auseinandertritt. Die Mitte nämlich als Segensas ift eine gedoppelte. Das Eine ift Gott, das Zweite, das Vermittelnde, ift der Sohn, das Dritte ift der Geift; bier ift die Mitte einfach. Aber'in der Ratur ift der Gegenfas, damit er als Gegenfas existire, felbft ein Dop= peltes; fo haben wir, wenn wir gablen, Bier. Dief findet auch bei der Vorstellung von Gott flatt. Indem wir fle auf die Welt anwenden, fo haben wir als Mitte die Ratur und ben existirenden Geift, — die Natur als folde, und der existirende Geift, die Rudtehr der Ratur, der Weg der Rudtehr -; und das Burudgekehrtsenn ift der Beift. Diefer lebendige Procef,

<sup>\*)</sup> Timæus, p. 32 (p. 28).

— dieß Unterscheiden, und das Unterschiedene identisch mit fich zu fegen, — dieß ift der lebendige Gott.

Plato fagt weiter: "Durch diefe Ginheit ift die fichtbare und berührbare Welt gemacht worden. Dadurch, daß Gott ihr diefe Elemente" - Reuer u. f. f. bat bier eigentlich teine Bebeutung - "gang und ungetheilt gegeben bat, ift fie volltom= men, altert und ertrantt nicht. Dem Alter und Krantheit entfleben nur baraus, daß auf einen Rorper folche Elemente im Hebermage von Augen wirken. Dieg aber ift fo nicht der Fall; benn die Welt enthält fie felbft gang in fich, und es tann nichts bon Außen tommen. Die Geftalt der Welt ift die tugelichte" (wie fonft bei Parmenides und den Phthagoraern), "als die vollkommenfte, welche alle anderen in fich enthält; fie ift volltommen glatt, benn es ift für fle nichts nach Aufen, tein Unterfchied gegen Anderes, fie braucht teine Blieder." Die Endlichkeit befieht barin, daß ein Unterschied, eine Meuferlichkeit ift für irgend einen Gegenstand. In der Ibee ift auch die Beflimmung, bas Begrenzen, Unterscheiden, bas Anderesebn, aber zugleich aufgelöft, enthalten, gehalten in bem Ginen; fo ift es ein Unterschied, wodurch teine Endlichteit entfleht, fondern gu= gleich aufgehoben ift. Die Endlichteit ift fo im Unendlichen felbft; - bieg ift ein großer Gedante. "Gott hat nun der Welt die angemeffenste Bewegung von den fieben gegeben, nämlich Diejenige, welche am meiften jum Berftande und Bewuftfebn paft, die Rreisbewegung; die feche anderen hat er von ihr abgefondert, und fie von ihrem ungeordneten Wefen" (Bormarts und Rudwarts) "befreit." \*) Dieg ift nur im Allgemeinen gefagt.

Ferner: "Da Gott die Welt fich ähnlich, fie zum Gotte machen wollte, fo hat er ihr die Seele gegeben, und diese in die Mitte gesetzt, und durch das Ganze ausgebreitet" (Weltseele),

<sup>\*)</sup> Timecus, p. 32 - 34 (p. 28 - 31).

"und dieg auch von Augen durch fle umschloffen" (es ift fo die Welt eine Totalität); "und auf diefe Weife dief fich felbft ge= nugende, teines Anderen bedürftige, fich felbft bekannte und befreundete Wefen gu Stande gebracht. Und fo bat Gott durch alles Diefes die Welt als einen feligen Gott geboren." \*) Wir können fagen: Sier bat Plato nun bestimmte Borftellung von Gott, erft bier ift das Wahrhafte, die Ertenntniß der Idee. Aber der erfte Gott ift noch unbestimmt. Wir muffen mit Bewußtfebn biefen Weg nehmen, mit Bewuftfebn, daß bas Erfte, es fen Sehn oder Gott, unbeftimmt ift. Diefer erzeugte Gott ift erft das Wahrhafte; jener erfte ift ein Wort, - angefangen nach der Weise der reinen Vorftellung zu sprechen, als bloge Spotheffs, Boraussetzung der Borftellung. Als Gott nur bas Gute war, war er nur Rame, noch nicht als fich felbft bestimmend und bestimmt. Die Mitte ift alfo bas Wahrhafte. Saben wir daher zuerft von einer Materie angefangen, und wollte man banach meinen, Plato hatte die Materie für felbftftandig gehalten: fo ift dief, nach dem eben Angeführten, falfc. Das Anund= fürfichsende, bas Gelige ift erft biefer Gott, diefe Identität.

"Wenn wir nun von der Seele zulest gesprochen haben, so ist sie," sagt Plato, "deswegen doch nicht das Letzte, sondern dieß kommt nur unserer Sprechweise zu; sie ist das Herrschende, das Königliche, — das Körperliche aber, das ihr Gehorchende" ist nicht das Selbstständige, Ewige. Das ist die Naivetät Plato's; er schreibt es der Sprechweise zu. Was hier als zufällig erscheint, ist dann wieder nothwendig: Mit dem Unmittelbaren anzusangen, und dann erst zum Konkreten zu kommen. Man kann also, wie bereits bemerkt ist, in solchen Darstellungen Plato's Widersprüche auszeigen; aber es kommt darauf an, was er giebt für das Wahrhafte. Näher wird uns die Natur der platonischen Idee Folgendes zeigen. Plato sagt nämlich: "Das

<sup>\*)</sup> Timæus, p. 34 (p. 31).

Befen ber Seele aber ift auf folgende Beife beschaffen worden." Bier ift eigentlich wieder biefelbe Idee, als bei bem Wefen bes Rörperlichen. Es ift dieg eine ber berühmteften, tiefften Stellen Plato's; nämlich: "Bon bem ungetheilten und fich immer gleich fependen Wefen, und dann von dem getheilten Wefen, welches an den Körpern ift, hat Gott eine britte Art von Wefen aus beiden gur Mitte vereint, welche von der Ratur des Sichfelbfigleichen und von der Ratur des Anderen ift." Getheilte heißt bei Plato auch bas Andere als foldes, - nicht von irgend Etwas. "Und biernach bat Gott fie zur gleichen Mitte des Ungetheilten und des Getheilten gemacht." Da kommen bie abstratten Bestimmungen: Das Eine ift die Identität, das Andere ift to Etegor, das Andere an ihm felbft, das Biele oder das Richt-Ibentische, Gegensat, Unterschied. Sagen wir, "Gott, das Absolute, ift die Identität des Identischen und Richt=Iden= tifden," fo hat man über Barbarei, Scholaftit gefprochen. Die Leute, die fo darüber fprechen, konnen den Plato boch rühmen: und boch hat er bas Wahre ebenso bestimmt. "Und diese drei Wefen als verschieden gesett nehmend, hat Gott Alles in Gine Idee vereint" (fie find nicht brei; das Dritte ift nicht Drittes gegen die Anderen), "indem er die Ratur des Anderen, die fdwer mifchbar ift, mit Gewalt in bas Sichfelbftgleiche einpafte." Dief ift allerdings die Gewalt des Begriffs, der das Biele, Augereinander, idealifirt und als Ideelles fest. Das ift eben auch die Gewalt, die dem Berftande angethan wird, wenn man ihm fo etwas proponirt. In der einfachen Reflexion in fich, einfachen Burudnahme jenes Anfangs, worin fie geschieden, find jene Momente: Das fich felbft Gleiche (felbft Moment), bas Andere; — bas Dritte Bereinigung, aber auflöslich erfcheis nend, nicht in die erfte Ginbeit gurudtebrend. Es ift nicht gu fragen, ob die Materie (das Andere) ewig. "Dief mit dem Wefen (ovoia) vermischend, und aus allen Dreien Gins machend, hat er dieses Sanze wieder in Theile, fo viel als fich geziemte,

ausgetheilt."\*) Bergleichen wir diese Substanz der Seele mit der der sichtbaren Welt, so ist sie dieselbe, wie diese. Und diese Eine Sanze ist nun erst die jest spstematisirte Substanz, die wahrhafte Materie oder Wesen, der absolute Stoff, der in sich getheilt ist (eine bleibende und untrennbare Einheit des Einen und des Vielen); — es muß nach keiner anderen gefragt werden.

Diefe Subjektivität hat Plato alfo wieder getheilt, und die Art und Weise ber Eintheilung ift nach ber Bestimmung ber Rablen ausgedrückt. Sier treten phthagoraische Borftellungen ein. (Die Rirchenväter haben bei Plato die Dreieinigkeit ge= funden; fie wollten fie in Bedanten faffen, beweisen, aus dem Gedanken erzeugen. Das Wahre hat bei Plato also dieselbe Bestimmung, als die Dreieinigkeit. Wir muffen uns aber bei Plato nicht an die Vorftellung halten, daß Gott vorgefunden, genommen hat; fondern wir muffen uns an den Begriff halten. Diefer Gott, von dem Plato fpricht, ift nicht Gebante, fondern Borfiellung.) Diefe Bertheilung enthält die berühmten platoni= fchen Rahlen (wie Cicero, ber nichts davon verftand, fie nennt), welche ohne Zweifel ursprünglich den Phthagoraern angehören, um die fich die Aelteren und die Neueren, auch noch Reppler in feiner Harmonia mundi viele Mube gegeben, aber Riemand fie noch eigentlich verftanden. Gie verfteben, hieße bas Gedoppelte: Theils ihre fpekulative Bedeutung, ihren Begriff ertennen. Allein, wie ichon bei den Pythagoraern angemerkt, biefe Rahlenunterschiede geben nur einen unbestimmten Begriff bes Unterschiedes, und nur in den erften Rahlen; wo aber die Berhaltniffe verwickelter werden, find fie überhaupt unfähig, ihn naher zu bezeichnen. Theils da fle Rahlen find, fo bruden fle, als folche Brogenunterschiede, Unterschiede des Sinnlicen aus. Das Shftem der erscheinenden Große - und das himmlische Shftem ift es, worin die Größe am Reinften und Freiften, un=

<sup>\*)</sup> Timeus, p. 34 - 35 (p. 31 - 32).

untersocht von dem Qualitativen, wie an allem Anderen, wo sie mehr dasehn muß, erscheint — müßte ihnen entsprechen. Allein diese lebendigen Zahlen-Sphären sind selbst Spsieme vieler Momente: Größe der Entsernung, der Geschwindigkeit, auch der Masse. Kein einzelnes dieser Momente kann als eine Reihe darzgestellt, mit einer Reihe einsacher Zahlen verglichen werden; denn die Reihe kann zu ihren Gliedern nur das System dieser ganzen Momente enthalten. Wären nun die platonischen Zahlen auch die Elemente eines jeden solchen Systems: so wäre nicht sowohl dieß Element dassenige, um das es zu thun wäre, sonzbern das Verhältniß der Momente, die sich in der Bewegung unterscheiden, was als Ganzes zu begreisen, und das wahrhaft Interessante und Vernünstige ist. Wir haben kurz die Hauptssache historisch anzugeben. Die gründlichste Abhandlung darüber ist von Böch in den Studien von Daub und Kreuzer.

Die Grundreihe ift febr einfach. "Buerft bat Gott aus bem Gangen Einen Theil genommen; alsbann ben zweiten, ben doppelten des erften; der dritte ift 11 von dem zweiten, der breifache des erften; der nachfte das Doppelte des zweiten; ber fünfte das Dreifache des britten; ber fechfte bas Achtfache bes erften; der flebente ift um 26 größer, als der erfte." Die Reihe ift mithin: 1; 2; 3; bann 4, bas Quabrat von 2; 9, das Quadrat von 3; 8, als Kubus von 2; und 27, als Kubus von 3. "Alsdann hat Gott bie zweifachen (1:2) und dreifachen (1:3) Intervallen (Berhältniffe) ausgefüllt, indem er wieder Theile aus dem Ganzen abschnitt. Diefe Theile bat er in die Bwifchenraume fo gestellt, daß zwei (Mittlere ober) Mitten in jedem feben, wovon die eine um den ebenfovielten Theil größer und kleiner als jedes ber Ertreme, die andere aber der Anzahl nach um gleich viel größer und fleiner, als die Extreme ift;" - bas erfte ein fletiges geometrifches Berhaltnif, bas andere ein arithmetisches. Die erfte Mitte entfteht durch die Quadrate (1: V2:2); die andere ift z. B., wenn 12 die Mitte ift zwi=

fchen 1 und 2. Sierdurch entfiehen bann neue Berhältniffe; biefe find wieder auf eine besondere, angegebene schwierigere Weise in jene erften eingeschoben, boch fo, bag "allenthalben etwas weggelaffen worden. — Und das lette Berhältnif (opos) ber Bahl gur Bahl ift 256:243," ober 28:35. Man tommt jedoch nicht weit mit diefen Rahlenverhältniffen; fle bieten nichts für ben Begriff, für die Idee bar. Die Berhältniffe, Gefete der Ratur laffen fich nicht mit diefen durren Bablen ausbruden. Es ift ein empirisches Berhältnif, und macht nicht bie Grund= bestimmung in den Maafen der Natur aus. Plato fagt nun: "Diefe ganze Reihe hat Gott ihrer Lange nach in zwei Theile gerfchnitten, fie treuzweise übereinander gelegt (X), ihre Enden umgebogen ju einem Rreife, und fle mit einer gleichformigen Bewegung umfchloffen: einen inneren Rreis und einen außeren formirend, ben außeren als die Ummalzung des Sichfelbftgleichen, ben inneren die des Anderssehns ober Sichungleichen, jenen als ben herrschenden, ungetheilten. Den inneren aber hat er wieder nach jenen Berhältniffen in fleben Rreise getheilt, wovon brei mit gleicher Geschwindigkeit, vier aber mit ungleicher Befchwinbigkeit unter fich und gegen die brei erften fich ummälzen. Dief ift nun bas Spftem ber Seele, innerhalb ber alles Rorperliche gebilbet ift. Sie ift die Mitte, burchbringt bas Gange, und umschließt es ebenso von Augen, und bewegt fich in fich felbft; und hat fo den göttlichen Grund eines unaufhörlichen und vernünftigen Lebens in fich felbft." \*)

Dieß ist nicht ganz ohne Verwirrung. Bei der Idee des körperlichen Universums kommt ihm schon die Seele als das umschließende Einsache herein. Es ist nur das Allgemeine, hier= aus zu nehmen. \alpha) Das Wesen des Körperlichen und der Seele ist die Einheit in der Differenz. \beta) Dieß Wesen ist ein Gedop= peltes: es ist \alpha\alpha) selbst an und für sich selbst in der Differenz

<sup>\*)</sup> Timeus, p. 35 - 36 (p. 32 - 34).

1;

geset, innerhalb des Einen spftematistrt es sich in viele Mosmente, die aber Bewegungen sind, und  $\beta\beta$ ) Realität; — Beide dieses Ganze in der Entgegensetzung von Seele und Körperlichsteit, und dieses ist wieder Sins. Der Geist ist das Durchdrinsgende, Mitte der Kugel, die Ausdehnung und das Umschließende; das Körperliche ist innerhalb seiner, — b. h. es ist ihm ebensossehr entgegengesetzt, seine Differenz, wie es er selbst ist.

Dief ift die allgemeine Bestimmung der Seele, die in die Welt gefest ift, diefe regiert; und insofern wie ihr bas Gubftantielle, mas die Materie ift, abnlich fleht, ift ihre Identität in fich behauptet. Die Seele ift daffelbe Befen, wie das fict= bare Universum; es find dieselben Momente, die ibre Realität ausmachen. (Gott als absolute Gubftang fleht nichts Anderes, als fich felbft.) Plato beschreibt daber ihr Berhältniß zu dem gegenständlichen Wefen fo, daß fle, "wenn fle eins der Momente beffelben, entweder die theilbare oder untheilbare Subftang berühre, fle fich in fich reflettirend darüber bespreche, Beides unterscheibe, mas Daffelbe an ibm oder bas Ungleiche fen, wie, wo und wann bas Einzelne fich zu einander und zum Allgemeinen fich berhalte. Wenn der Rreis des Sinnlichen, richtig fich verlaufend, fich feiner gangen Seele gu erkennen giebt; fo entfteben mabre Meinungen und richtige Ueberzeugungen" (wenn die "ver= fciebenen" Rreife des Weltlaufs fich übereinftimmend zeigen mit dem Infichsebn des Beiftes). "Wenn die Seele aber fich an das Bernünftige wendet, und der Kreis des Gichfelbfigleichen fich zu erkennen giebt: fo vollendet fich der Gedanke zur Wiffenschaft." ()

Dieß ist nun die Idee, das Wesen der Welt, als des in sich seligen Gottes. Hier nach dieser Idee tritt erst die Welt hervor, hier ist erst die Idee des Ganzen vollendet. Es war bisher nur das Wesen des Sinnliden, nicht die Welt als finn-

<sup>\*)</sup> Timœus, p. 37 (p. 35).

liche noch hervorgetreten; ob er dort zwar schon von dem Feuer u. s. f. gesprochen, so giebt er nur das Wesen. Plato scheint hier von vorne anzusangen, was er schon abgehandelt, aber dort nur das Wesen; jene Ausdrücke, Feuer u. f. f., hätte er besser weggelassen.

Weiter geht nun Plato fort. Diefe gottliche Welt nennt er auch "das Muffer, das allein im Gedanten (vontov) und immer in der Sichfelbfigleichheit ift." Er fest diefes Sanze fic wieder fo entgegen, daß "ein Ameites ift, das Abbild jenes Er= ften, die Welt, die Entflebung hat und fichtbar ift."\*) Dief Zweite ift das Syftem der himmlifchen Bewegung, jenes Erfte ift "das ewige Leben. Dasjenige, was Entftehung, Werben an ihm hat, ift nicht möglich, ihm" (ber erften 3bee, jenem Ewigen) "völlig gleich zu machen. Es ift aber ein fich bewegendes Bild des Ewigen, das in der Einheit bleibt, gemacht; und dief ewige Bild, das nach der Zahl fich bewegt (xat' agiduor lovoar αλώνιον ελκόνα), ist, was wir Zeit nennen." Plato fagt von ihr: "Wir pflegen das War und Wirdsehn Theile der Zeit zu nennen, und tragen in das absolute Wefen der Beit diefe Unterschiede der in der Zeit fich bewegenden Beranderung (negi την εν χρόνω γένεσιν ίουσαν). Die mahre Zeit aber ift ewig, ober fie ift die Gegenwart. Denn die Subfang ift meder alter, noch junger; und die Beit, als unmittelbares Bild des Ewigen, hat ebenso nicht die Butunft und Bergangenheit ju ihren Theilen." \*\*) Die Zeit ift ideell, wie der Raum, - die gegen= ftändliche Weife des Geiftigen; es ift Raum, Zeit nichts Sinnliches, - die unmittelbare Beife, wie der Geift in der gegenfländlichen Weise hervortritt, die finnliche unfinnliche.

Die realen Momente der Zeit — des Princips der an und für fich sehenden Bewegung im Zeitlichen — find nun die, an denen die Beränderungen hervortreten: "Die Sonne, der

<sup>\*)</sup> Timæus, p. 48 (p. 57).

<sup>\*\*)</sup> eod. p. 37 - 38 (p. 36 - 37).

Mend und die fünf anderen Sterne, die Planeten; fle find es, welche zur Bestimmung und Erhaltung (Bewahrung) der Zahlenverhältnisse der Zeit dienen,"\*) — in ihnen sind die Zahlen der Zeit realistet. So ist also die himmlische Bewegung
(die wahre Zeit) das Bild des Ewigen, das in der Einheit
bleibt, oder worin das Ewige die Bestimmtheit des Sichselbstgleichen behält. Denn Alles ist in der Zeit, d. h. eben in der
negativen Einheit, welche nichts frei in sich einwurzeln, und so
dem Zusalle nach sich bewegen und bewegt werden läst.

Aber dief Ewige ift auch in der Beftimmtheit der anderen Wefenheit, in der Idee bes fich andernden und irrenden Princips, beffen Allgemeines die Materie ift. Die ewige Welt hat ein Abbild an der Welt, die der Zeit angehört; aber diefer gegenüber ift eine zweite Belt, ber die Beranderlichkeit mefentlich inne wohnt. Das Sichselbstgleiche und bas Andere find die abstratteften Gegenfäte, die wir früher hatten. Die ewige Welt, als in die Beit gefett, hat so zwei Formen, die Form des Gich= felbfigleichen und die Form des Sich-Anderen, des Irrenden. \*\*) Die drei Momente, wie fle in diesem Principe (Sphare) erscheinen, find: a) das einfache Wesen, das erzeugt wird, "das Entstandene" (die bestimmte Materie); B) der Ort, "worin es er= zeugt wird; und y) das, wovon das Gezeugte sein Urbild hat." \*\*\*) Ober Plato giebt fle bann auch fo an: "Das Wefen, der Ort und die Erzeugung," - jenes Wefen die Rahrung, Gubftanz der Erzeugung. +) Wir haben den Schluß: a) Das Wefen, das Allgemeine,  $\beta$ ) den Ort (Raum), die Mitte, und y) die individuelle, einzelne Reugung. Segen wir dieß

<sup>\*)</sup> Timaeus, p. 38 (p. 37): ἐξ οὖν λόγου καὶ διανοίας θεοῦ τοιαύτης πρὸς χρόνου γένεσιν, ἐνα γεννηθῆ χρόνος, ῆλιος καὶ σελήνη... εἰς διορισμὸν καὶ φυλακὴν ἀριθμῶν χρόνου γέγονε.

<sup>\*\*)</sup> eod. p. 48 – 49 (p. 56 – 57).

<sup>\*\*\*)</sup> sod. p. 50 (p. 60 - 61).

<sup>†)</sup> eod. p. 52 (p. 63 - 65).

Brincip der Beit nach ihrer Regativitat entgegen, fo ift bas einfache Moment des or - bief Princip des Anderen, als allgemeines Princip - "ein aufnehmendes" Dedium, ein Defen, "wie eine Amme," welches Alles erhalt, für fich bestehen macht und für fich gewähren läßt. Dieß Princip ift bas Kormlofe, bas aller Formen empfänglich ift, bas allgemeine Wefen alles unterfcieden Erscheinenden. Es ift die folechte paffive Materie, bas, was wir unter Materie verfteben, wenn wir bavon fprechen. Die Materie ift hier bas relativ Gubftantielle, bas Befteben überhanpt, außerliches Dasebn, - ift bas abftratte nur Kurfichfebn. Wir unterscheiden bavon in unserer Reflexion die Korm: und nach Plato tommt erft burch bie Amme bie Form gum Bestehen. In dieses Princip fällt das, was wir die Erscheis nung nennen; denn die Materie ift eben dief Befteben der einzels nen Beugung, barin die Entzweiung gefett ift. Was nun aber hierin ericheint, ift nicht als Gingelnes irdifcher Existeng zu fegen, felbst als Allgemeines in ihrer Bestimmtheit aufzufaffen. die Materie, als das Allgemeine, das Wefen alles Einzelnen ift, fo erinnert vor's Erfte Plato, daß man von diefen finnlichen Dingen nicht fprechen burfe: bas Feuer, bas Baffer, die Erde, bie Luft u. f. f. (hier ift wieder Reuer u. f. f.); denn hierdurch werden fie als eine fire Bestimmtheit ausgefagt, die als folche bleibt, mas aber bleibt, ift nur ihre Allgemeinheit, oder fie als Allgemeine, nur das Feurige, Irdifche, u. f. f. \*)

Ferner exponirt nun Plato \*\*) die bestimmte Wesenheit dieser Dinge, oder ihre einsache Bestimmtheit. In dieser Welt der Veränderlichkeit ist nun die Form die räumliche Figur. Wie in der Welt, welche unmittelbares Abbild des Ewigen ist, die Zeit das absolute Princip ist: so ist hier das absolute ideelle Princip oder die reine Materie als solche das Bestehen des Raums. a) Materie,  $\beta$ ) Raum,  $\gamma$ ) Erzeugung: Der Raum

<sup>\*)</sup> Timeus, p. 49 - 50 (p. 58 - 60).

<sup>\*\*)</sup> eod. p. 53 (p. 66) sqq.

ift bas ideelle Wefen diefer erscheinenden Welt, die Mitte, welche Die Pofitivität und Regativität vereint; und feine Bestimmtheis ten find die Figuren. Und zwar unter den Dimensionen des Raums ift es die Klade, welche als mabre Wesenheit genommen werden muß, ba fle zwischen Linie und Puntt im Raume bie Mitte für fich, und in ihrer erften realen Begrengung Drei ift; fo ift auch bas Dreied die erfte ber Figuren, mabrend ber Rreis die Grenze als folde nicht an ihm hat. Und hier tommt Plato auf die Ausführung der Rigurationen; in diefen ift das Dreied die Grundlage. Das Wesen der finnlichen Dinge find daber die Dreiede. Und da fagt er denn auf pythagoraifche Weife: Die Rufammenfetung und Berbindung diefer Dreiede wieder nach ben ursprünglichen Bahlenverhältniffen macht bann die finnlichen Elemente aus; jene Berbindung derfelben ihre Idee (der Mitte angehörend). Dief ift nun die Grundlage. Wie er nun die Riguren der Elemente und die Berbindungen der Dreiece beflimme, übergebe ich.

Von hier geht Plato\*) nun auch in eine Physit und Physioslogie über, in die wir ihm nicht folgen wollen. Es ist als ein Anfang, kindlicher Versuch anzusehen, die sinnliche Erscheinung in ihrer Vielheit zu begreisen; aber er ist noch oberslächlich und verworren, — ein Aufnehmen der sinnlichen Erscheinung, z. B. der Theile und Glieder des Körpers, und eine Erzählung dessels ben mit Gedanken vermischt, die sich unseren formellen Erkläsrungen nähern, und worin in der That der Begriff ausgeht. Wir haben uns an die Erhabenheit der Idee zu halten, die das Vortressliche ist; denn die Realistrung der Idee, — davon hat Plato das Bedürsniß gefühlt und ausgedrückt. Ost ist auch der spekulative Gedanke erkennbar, aber meistens geht die Betrachtung auf ganz äußerliche Weisen, z. B. Zweckmäßigkeit u. s. f. Es ist andere Weise, die Physik zu behandeln, die empirische Kennts

<sup>\*)</sup> Timœus, p. 57 (p. 74) sqq.

nif ift ba auch noch mangelhaft; jest ift umgekehrt Mangel der Idee. Plato fiellt, obicon er unserer ben Begriff der Lebendigkeit nicht festhaltenden Physik nicht angemeffen erscheint, und nach kindlicher Weise in äußerlichen Analogien gu fprechen fortfährt, doch im Ginzelnen fehr tiefe, auch für uns wohl be= achtenswerthe Blide bar, wenn anders die Betrachtung ber Ratur nach der Lebendigkeit Plat batte. Und ebenso beachtens= werth wurde uns feine Beziehung des Phystologischen auf Pip= hifches erscheinen. Ginige Momente enthalten etwas Augemei= nes, 3. B. die Farben; \*) von wo aus er in allgemeinere Betrachtungen wieder übergeht. Mertwürdig ift dieß öftere An= fangen von vorne; es liegt nicht darin, daß der Timäus ein Aggregat ift, sondern es ift die innerliche Rothwendigkeit. Man muß vom Abftratten anfangen, um zum Mahren, zum Rontreten zu tommen, - und dieg tritt erft fpater ein; hat man dieg nun, fo hat es wieder den Schein und die Form eines Anfan= ges, befonders in der lofen Weife Plato's.

Indem Plato auf die Farben zu reden kommt, so sagt er über die Schwierigkeit, das Einzelne zu unterscheiden und zu erkennen, daß bei der Naturbetrachtung "zwei Ursachen zu unsterscheiden sind: die nothwendige und die göttliche. In Allem muß man das Göttliche aufsuchen, um des feligen Lebens willen" (evdaivovog slov, diese Beschäftigung ist Zweck an und für sich, und darin liegt die Glückeligkeit), "so weit unsere Natur dessen empfänglich ist; die nothwendigen Ursachen nur zum Beschuf jener Dinge, da wir sie ohne diese nothwendigen Ursachen" (Bedingungen der Erkenntniß) "nicht erkennen können." Es ist die äußerliche Betrachtung der Gegenstände, ihres Zusamsmenhangs, ihrer Beziehung u. s. f. s. "Vom Göttlichen ist Gott selbst der Urheber;" das Göttliche gehört jener ersten göttlichen Welt an, nicht als einer jenseitigen, sondern als einer gegens

<sup>\*)</sup> Timeus, p. 67 - 68 (p. 93 - 95).

martigen. Die Erzeugung und Ginrichtung der flerblichen Dinge hat Sott seinen Sehülfen aufgetragen (τοῖς έαυτοῦ γεννήμασι δημιουργείν προςέταξεν)," Dieg ift eine leichte Manier bes Uebergangs vom Göttlichen jum Endlichen, Irdifchen. "Diefe nun, das Göttliche nachahmend, weil fie in fich felbft bas unfterbliche Princip einer Seele empfangen: fo haben fie einen fterblichen Rorber gemacht, und in diefen ein anderes fterbliches Bild (είδος) der Idee der Seele gefett (προςφχοδομούντο). Dief fterbliche Bild enthält die gewalthabenden und nothwendigen Leidenschaften (δεινά καὶ άναγκαῖα παθήματα): das Bergnügen, Leid (Traurigkeit), Muth, Furcht (hoovhv, uéγιστον κακῶν δέλεαρ, ἔπειτα λύπας, ἀγαθῶν φυγάς, ἔτι δ αὖ θάβδος καὶ φόβον, ἄφρονε ξυμβούλω), βorn, Soffmung u. f. f. Diese Empfindungen alle geboren ber fterblichen Und um bas Göttliche nicht zu beflecen, mo es nicht unumgänglich nothwendig (δ, τι μτ πασα την ανάγκη): fo haben die unteren Götter diefes Sterbliche vom Gige des Göttlichen getrennt, und in einen anderen Theil des Rorpers eingewohnt; und haben fo einen Ifthmus und Grenze gemacht zwischen Ropf und Bruft, den Sals dazwischen fegend." Empfindungen, Leidenschaften u. f. f. wohnen nämlich in der Bruft, im Bergen (wir legen bas Unfterbliche ins Berg); bas Beiftige ift im Ropfe. Aber um Jenes fo volltommen zu machen, wie möglich, "baben fle," 3. B., "dem Bergen, von Born entbrannt, Die Lunge als eine Bulfe beigefellt, weich und blutlos, bann burchbohrte Röhren, wie in einem Schwamm, habend, ba= mit fie Luft und Getrante ( $\tau \delta \pi \tilde{\omega} \mu \alpha$ ) in fich nehmend, Berg abruble, und eine Respiration und Erleichterung feiner Bige gemähre." \*)

Befonders merkwürdig ift, was Plato dann über die Leber fagt: "Da der unvernünftige Theil der Seele, der Begierde

<sup>\*)</sup> Timœus, p. 68 – 70 (p. 96 – 99).

nach Effen und Trinken hat, die Bernunft nicht bort: bat Gott die Natur der Leber geschaffen, damit die aus dem volg herabfleigende Rraft der Gedanken in dieselbe, aufnehmend wie in einem Spiegel die Urbilder (τύπους) und" ihnen (den unvernünftigen Theilen) "Gespenster, Schreckbilder (elowla) zeigend, fie erfcrede;" und zwar "damit, wenn diefer Theil ber Seele befanftigt ift, er im Schlafe ber Gefichte theilhaftig werde (µarτεία χρωμένην). Denn die uns gemacht haben, eingebent des emigen Gebots des Baters, das flerbliche Gefdlecht fo gut gu machen als möglich, haben den fclechteren Theil von uns fo eingerichtet, daß er auch einigermaßen der Wahrheit theilhaftig werde, und baben ibm die Weiffagung (vo parteior) gegeben." Plato fcreibt fo die Beiffagung der unvernünftigen, leiblichen Seite des Menfchen gu. Und obgleich man oft glaubt, daß bei Plato die Offenbarung u. f. f. der Bernunft zugeschrieben werde: fo ift dieg boch falfch; es ift eine Bernunft, fagt er, aber in ber Unvernünftigkeit. "Dag Gott aber ber menschlichen Unvernunft die Weiffagung gegeben, davon ift dieg ein hinreichender Beweis, daß tein feiner Vernunft mächtiger Mensch (Erroug) einer göttlichen (erbeov) und wahrhaften Weiffagung (alnθούς μαντικής) theilhaftig wird; fondern nur, wenn entweder im Schlafe die Rraft der Besonnenheit (φρονήσεως) gefeffelt ift, oder wer durch Krantheit oder einen Enthustasmus außer fich gebracht (verandert) ift (παραλλάξας)." Das Bellfeben erklart alfo Plato für das Riedrigere gegen das bewußte Wiffen. "Der Befonnene (ἔμφοων) aber hat Goldes (folde μαντεία) nun auszulegen und zu deuten; denn wer noch im Wahnsinn ift, tann es nicht beurtheilen. Gut ift es fcon von Mters her gefagt mor= ben: Bu thun und ju erkennen das Seinige und fich felbft, fommt nur dem besonnenen Manne zu." \*) Man macht Plato

<sup>\*)</sup> Timaeus, p. 70 — 72 (p. 99 — 102): . . . άλλ' εὖ καὶ πάλαι λέγεται, τὸ πράττειν καὶ γνῶναι τά τε αὐτοῦ καὶ ἑαυτὸν σώφρονι μόν $\varphi$  προςήκειν.

zum Schutpatron des bloßen Enthustasmus; das ist also ganz falsch. Dieß stud die Hauptmomente der Natur-Philosophie Plato's.

## 3. Philosophie bes Seiftes.

Theils haben wir von diefem fein spekulatives Wefen (nicht Die Bedeutung des Geiftes, nicht realifirt, wie fle es beigen, am Beifte und an der Ratur) ichon gefeben; Theils aber finden wir bei Plato noch tein ausgebildetes Bewußtsebn über den Organismus des theoretischen Geiftes. Wir finden Empfindung, Erinnerung u. f. f., Bernunft bei ibm unterschieden: aber diefe Momente des Beiftes weder genau bestimmt, noch in ihrem Bufammenhange erponirt, wie fle nach der Rothwendigkeit fich ju einander verhalten. (Die Unterschiede in Ansehung des Ertennens find zwar febr wichtig, aber fie find ichon angeführt.) Sondern die reale, die praktische Seite des Bewußtsehns ift vorzüglich das Glänzende bei Plato. Und was uns denn von dem, was auf die Seite des Beiftes fällt, intereffiren tann, ift die Idee Plato's über die fittliche Ratur des Menfchen. hat denn auch nicht die Form, daß er fich um ein oberftes Doral-Princip bemüht hätte, wie es jest genannt wird, und wor= an man etwas Leeres hat, indem man Alles zu haben glaubt: noch um ein Naturrecht, biefe triviale Abftraktion über das reale praktische Wefen, das Recht.) Diese stttliche Natur ift es, die er in feinen Buchern von der Republit explicirt. Die fittliche Ratur des Menfchen icheint uns entfernt ju febn vom Staate. Aber Plato erschien die Realität des Geiftes - des Geiftes, insofern er der Natur entgegengesett ift - in ihrer bochften Wahrheit, nämlich als die Organisation eines Staats; und er erkannte, daß die fittliche Ratur (der freie Wille in feiner Bernunftigteit) nur ju ihrem Rechte, ju ihrer Wirklichkeit tommt in einem mahrhaften Bolte.

Räher ift nun zu bemerten, daß Plato in ben Buchern

von der Republit die Untersuchung feines Gegenstandes fo einleitet, daß gezeigt werden folle, was die Gerechtigteit feb. Rach mancherlei Sin= und Berreden und nach mehreren negativen Betrachtungen ihrer Definitionen, fagt Plato endlich, in feiner einfachen Weise: "In Ansehung biefer Untersuchung verhalte es fich fo, wie wenn jemanden aufgegeben worden mare, tleine und entfernte Buchftabenfdrift zu lefen, und die Bemertung gemacht wurde, daß diefelben Buchftaben fich in einem naberen Orte und größer vorfinden: fo murde er fle, wo fle größer find, lieber erft lefen, und bann auch die kleineren leichter lefen konnen. fo wolle er nun mit ber Gerechtigkeit verfahren. Die Berech= tigkeit fen nicht nur am Einzelnen, fonbern anch am Staate, und ber Staat grofer als ber Einzelne; fle werbe besmegen auch an Staaten in größeren Rugen ausgebrudt und leichter zu erkennen febn." Das ift verschieden von floischem Reden von bem Weisen. "Er wolle fle beswegen lieber, wie fle als Ge= rechtigkeit des Staats ift, betrachten;" \*) - eine naive, anmuthige Einleitung. Plato führt so durch Bergleichung die Frage nach ber Gerechtigkeit herüber gur Betrachtung bes Staats. Das ift ein febr naiver Uebergang, er icheint willfürlich; ber große Sinn führte die Alten aber gum Wahren. Was Plato bloß für eine größere Leichtigkeit ausgiebt, ift in der That vielmehr bie Natur ber Sache. Denn die Gerechtigkeit in ihrer Realität und Wahrheit ift allein im Staate. Das Recht ift Dafebn der Freiheit, Wirklichkeit des Gelbstbewußten, die reale Seite und Beife des Geiftes. Der Staat ift objektive Birklichkeit des Rechts. Das Recht ift das geiftige Infich = und Beifich= fenn, das Dafenn haben will, thatig ift, - Freiheit, die fich Dafeyn giebt; die Sache ift mein, d. h. ich fege meine Freiheit in diese außerliche Sache. Der Beift ift einer Seits erkennend, nach der anderen Seite will er, b. b. er will fich Realität ge=

<sup>\*)</sup> Republ. II, p. 368 — 369 (p. 78).

ben. Die Realität, worin der ganze Geist ist, nicht das Mich= Wissen als diesen Einzelnen, ist der Staat. Denn wie der freie vernünftige Wille sich bestimmt, sind es Gesetze der Freisbeit; aber diese Gesetze sind eben als Gesetze der Staaten, da es eben der Staat ist, daß der vernünftige Wille existire, wirtslich vorhanden seh. Im Staate also gelten die Gesetze, sind seine Gewohnheit und seine Sitte; weil aber die Willtür ebensso unmittelbar dabei ist, so sind sie nicht bloß Sitte, sondern müssen zugleich auch Macht sehn gegen die Willtür, wie sie in den Gerichten und Regierungen erscheint. Das ist das Wesen des Staats; und mit diesem Instinkt der Vernunft hält er sich an diese Züge, wie der Staat diese Züge der Gerechtigkeit darstellt.

Das Gerechte an fich ftellt fich uns gemeiniglich in der Form vor. Wenn von einem natürlichen Rechte, vom Rechte in einem Raturzustande gesprochen wird, fo ift ein folder Ratur= zustand unmittelbar ein sittliches Unding. Was an sich ist, wird von beneu, die das Allgemeine nicht erreichen, für etwas Ratürliches gehalten, wie die nothwendigen Momente bes Geiftes für angeborne Ideen. Das Natürliche ift vielmehr das vom Beifte Aufzuhebende, und der Naturzuftand tann nur fo auftre= ten, fein Recht ift nur biefes, daß er das absolute Unrecht des Beiftes ift. Der Staat ift der reale Beift. Der Beift in fei= nem einfachen, noch nicht realiffrten Begriffe ift bas abstratte Ansich; und diefer Begriff, das Ansich, muß allerdings vorher= geben der Ronftruktion feiner Realität; und dief ift es, was als Naturzustand aufgefaßt worden ift. Wir find es gewohnt, von ber Fittion eines Naturzustandes auszugehen, der freilich tein Ruftand des Beiftes, des vernünftigen Willens, fondern der Thiere untereinander ift. Der Rrieg Aller gegen Alle ift der wahre Naturzuftand, wie Sobbes fehr richtig bemerkt hat. fes Anfich oder der nicht reale Begriff des Geiftes ift zugleich. der einzelne Menfch; er existirt als folder. Alsdann trennt fich

in der Worftellung überhaupt das Allgemeine von dem Gingelnen, als ob der Einzelne an und für fich ware, fo wie er einmal ift, als ob das Allgemeine ibn nicht zu bem machte, mas er in Wahrheit ift, es nicht fein Wefen ware, fondern das das Bichtigfte ware, was er Besonderes an fich bat. Die Fiftion bes Naturftandes fängt von der Ginzelnheit der Perfon an, und beren ihrem freien Willen, und der Beziehung auf andere Perfonen nach diefem freien Willen. Bas von Ratur Recht fen, bat man bas genannt, mas am Gingelnen und für den Gingelnen Recht ift; und den Ruftand der Gefellichaft und des Staats hat man bloß gelten laffen als Mittel für die einzelne Berfon, die der Grundzweck ift. Plato umgekehrt legt das Gubstantielle, Allgemeine jum Grunde, und zwar fo, bag ber Ginzelne als folder eben dief Allgemeine gu feinem 3med, feiner Sitte, feinem Beifte habe, daß der Einzelne fur ben Staat wolle, handle, lebe und geniefe, fo daß er feine zweite Ratur, feine Gewohnheit und feine Sitte fen. Diefe fittliche Gubftang, die ben Geift, das Leben und bas Wefen der Individualität ausmacht, und die Grundlage ift, foftematifirt fich in einem leben= bigen organischen Ganzen, indem es fich wefentlich in feine Glieber unterscheibet, beren Thatigkeit eben bas Bervorbringen bes Ganzen ift. Dieg Berhältnif des Begriffs zu feiner Realität ift bei Plato freilich nicht zum Bewußtsehn gekommen. Wir finden bei ihm teine philosophische Ronftruttion, welche gu= erft die Idee an und für fich, alebann in ihr felbft die Rothwendigkeit ihrer Realisation und diese selbst aufzeigt.

Plato hat also in seiner Republit ein sogenanntes Ideal von einer Staatsversaffung gegeben, die als sobriquet sprich-wörtlich geworden ist in dem Sinne, daß es eine Chimäre set. Oder über die platonische Republit hat sich dieses Urtheil sixirt, daß sie, wie sie Plato beschreibt, allerdings vortresslich wäre — in dem Sinne, daß sie wohl gedacht werden könne im Kopfe, an sich im Gedanken diese Vorstellung wahr sey: daß sie auch

aussühebar seh, aber unter ber Bedingung nur, das die Mensischen vortrefflich find, — wie vielleicht im Monde; daß sie aber nicht aussührbar seh für die Menschen, wie sie einmal auf Ersben sind (man milfe die Menschen nehmen, wie sie sie find, das Ibeal tunn man wegen der Schlechtigkeit der Meuschen nicht ins Dasen bringen), und daß daher so ein Ideal doch sehr müsig seh.

; ... a) Bor's Erfte ift hierüber zu bemerten, daß in der driftlichen Welt überhaupt ein Ibeal eines volltommenen Menschen gang und gabe ift, das freilich nicht wohl in Menge, als die Menge eines Boltes vorhanden febn tann. Wenn wir es in Mönchen ober in Quatern ober bergleichen frommen Leuten realifirt finben: fo könnte ein Saufen folder triften Gefcopfe tein Bolk ausmachen, fo wenig ale Läuse (Panafiten Pflanzen) für fich erifliren tonnten, nur auf einem organifchen Rorper. Wenn fe ein foldes touftituiren follten, fo mußte biefe lammemäßige Sanftmuth, biefe Eitelteit, die fich nur mit der eigenen Perfon befdaftigt, und diefe begt und pflegt, fich immer bas Bild und Bewuftfenn der eigenen Vortrefflichteit giebt, zu Grunde geben. Denn das Leben im und für's Allgemeine fordert nicht jene labme und feige, fondem eine ebenfo energifche Sanftmuth, nicht eine Befchäftigung mit fich und feinen Gunden, fondern mit dem Allagmeinen und dem, was für diefes zu thun ift. Wem nun jenes ichlechte Ideal vorschwebt, der findet freilich Die Menfchen immer mit Schwäche und Berberbnig behaftet, und findet jenes Ideal nicht realisirt. Denn fie machen eben aus Lumpereien eine Wichtigkeit, worauf tein Vernünftiger flebt; und meinen, folche Schwachheiten und Fehler feben doch vorhanben, wenn fie fle auch überfeben. Allein es ift nicht ihre Groß= muth ju schäten; fondern vielmehr, daß fie auf das, was fie Schwachheit und Fehler nennen, sehen, ift ihr eigenes Berder= ben, das etwas daraus macht. Der Menfc, ber fie hat, ift un= mittelbar durch fich selbst davon absolvirt, insofern er nichts

baraus macht. Das Lafter ift nur blefes, wenn fle ihm wes fentlich find, und das Berberben diefes, fle für eiwas Wefente liches zu halten.

Die Bahrbeit ift teine Chimare, Wünsche zu machen find freilich gang erlaubt. Wenn man aber über Grofics und Wahrhaftes in fich nur frommes Wanichen hat, fo ift bas gotte los; ebenso wenn man nichts thun tann, weil Alles beilig unb. unverletlich fen, und nichts Bestimmtes fenn will, weit alles Bestimmte feinen Mangel habe. Jenes Ideal muß uns alfo nicht im Wege fteben, in welcher feinen Form es feb: nicht gerade Monde und Quater, - aber doch bieg Brincip der finns lichen Entbehrung und der ber Energie des Thuns, das Wieles an Boden folgen muß, mas fonft gilt. Alle Werhuteniffe erhalteni ift widerfprechend; es ift immer eine Seite, we fie beleibigt merden, die fonft gelten. Bas ich ichon über bas Berbaltnif ber Philosophie zum Staate angeführt babe, weigt, buf dies Adeal nicht in biefem Ginne zu nehmen ift. Wenn ein Ibrat über haupt in' fich Wahrheit hat durch die Idee, durch ben Begriffe fo ift es teine Chimare, ift wahrhaft; und ein folches Seal ift nichts Mufiges, nichts Rraftlofes, fondern ift bas Wirkliche. Das mabrhafte Abeal foll nicht wirklich fenn, fondern ift wirklich; und allein bas Wirkliche; - bieß glanbt man gunachft :: Soll eine Abee aur Eriffeng zu gut febn, fo ift dief Reblet des Adeals felbft. Die platonifche Republit mare besmegen eine Chimare, nicht weil folde Vortrefflichkeit der Menfcheit fehlt; fondern fle, diefe Bortrefflichteit, ju folecht für fle mare. Die Birtlid teit ift zu gut; was wirklich ift, ift vernünftig. Dan muß aber wiffen, unterscheiben, mas in ber That wirklich ift; im gemeinen Leben ift Alles wirklich, aber es ift ein Unterschied zwischen Ericeinungswelt und Wirklichkeit. Das Wirkliche hat auch das bietet Willtur, Bufalligteit bar, äußerliches Dafenn; wie in der Ratur Baum, Saus, Pflanze zusammentommen. Die Oberfläche im Sittlichen, das Sandeln der Menfchen hat

viel Schlimmes; da könnte Wieles bester sehn. Erkennt man die Substanz, so muß man durch die Oberstäche hindurch sehen. Menschen werden immer lasterhaft, verderbt sehn; das ist nicht die Jdee, An der Oberstäche balgen sich die Leidenschaften hersum; das ist nicht die Wierlichkeit der Gubstanz. Das Zeitliche, Bergängliche ensstitt wohl, kann Einem wohl Rath genug machen, aber dessenungeachiet ist es keine wahrhafte Wierlichkeit, wie auch nicht die Partikularität des Subsetts, seine Wünsche, Reisgungen.

Mit Beziehung auf diefe Bemertung ift an ben Unters fchied zu benten, ber vorhin bei der platonifden Ratur=Philoforbie gemacht ift: Die ewige Welt, als der in fich felige Gott. ift bie Wirklichteit, nicht brüben, nicht jenfeite, fondern bie ge= genmärtige mirtliche Belt in ihrer Babrheit betrachtet, nicht wie fle bem Gebor, Geficht u. f. f. in die Sinne fällt. Wenn wir fo den Inhalt der platonifden Idee betrachten, fo wird fich ergeben, daß Plato in der That die griechische Sittlickfeit nach ibrer substantiellen Weise bargeftellt hat. Das griechische Staats leben ift das, mas den mahrhaften Inhalt der platonischen Res publit ausmacht. Plato ift nicht der Menfch, der fich mit abftraften Theorien und Grundfasen herumtreibt, fein wahrhafter Beift bat Bahrhaftes erbannt und dargeftellt; ; und: dief :tonnte nichts Anderes febn, als das Wahrhafte der Welt, worin er lebte, digfes Einen Geiftes, der in ihm fo gut lebeudig gewefen ift, wie in Griechenland. Es tann Niemand feine Reit überfringen, ber Geift feiner Beit ift auch fein Geift; aber es bans belt fich darum, ihn nach feinem Inhalte zu erkennen.

β) Auf der anderen Seite ift eine vollkommene Ronflitution in Beziehung auf ein Bolt so zu betrachten, daß die Ronflitution nicht für jedes Bolk taugt. In dieser Rücksicht ist wesentlich — wenn gesagt wird, daß eine wahrhafte Ronstitution nicht für die Menschen, wie sie nun sind, passe — α) dies zu bedenken, daß eben die Ronflitution eines Bolkes, je vortresslicher sie ist,

bas Bolt eben um fo vortrefflicher macht; aber 6) umgetebrt (da die Sitten die lebendige Konflitution finb) die Ronflitution ebenso in ihrer Abstraktion nichts für fich ift, sonbern fich auf ffe beziehen mit, und der lebendige Geift diefes Boltes fle des füllen muß: Es tann barum gar nicht gefagt werben, baf eine wabrhafte Konstitution für jedes Bolt paffe; und es ift allerbings der Rall, baf für die Menfchen, wie fie find, a. B. wie fle Frotesen, Ruffen, Frangosen find, nicht jede tauglich ift. Denn das Bolt fällt in die Gefchichte. Aber wie der einzelne Mensch im Staate erzogen, b. b. er als Einzelnheit in die AUgemeinheit erhoben wird, und aus dem Rinde erft ein Denfc wird: fo wird auch jedes Bolt erzogen; fein Buftand, worin es Rind ift, ober die Barbarei geht in einen vernünftigen Suffand über. Und die Menfchen bleiben nicht nur, wie fle find, fondern fle werden anders; ebenfo ihre Konstitutionen. Und es ift hier bir Frage, welches die mahrhafte ift, der das Bolt jugehen muß,wie die Frage ift, welches die mahre Wiffenschaft der Dathes matit oder jede andere ift; aber nicht, als ob Rinder oder Anaben jest diefe Wiffenschaft befigen follten, - fondern daß fie fo erzogen werben, daß fle diefer Biffenichaft fabig werden. So fteht bem geschichtlichen Bolte die mabre Ronftitution bevor, fo daß es ihr zugeht. Nebes Bolt muß mit dem Fortgange ber Beit folche Beranderungen mit feiner vorhandenen Konflitus tion machen, welche fle der mahren immer naber bringen. Seif tritt felbft feine Rinderschube aus; und die Ronflitution ift das Bewuftfenn über das, mas er an fich ift, - die Form ber Wahrheit, bes Wiffens von fich. Ift ihm das Anfich nicht mehr wahr, was ihm seine Konstitution noch als das Wahre ausspricht, - fein Bewuftfenn oder Begriff, und feine Realität verschieden: so ift der Boltsgeift ein zewissenes, getheiltes Befen. Es treten zwei Kalke ein. Das Bolt gerichlägt burch eis nen inneren gewaltfameren Ausbruch dief Recht, das noch gelten foll; ober andert and rubiger und langfamer basjenige,

was noch als Recht gilt, das Geset; das nicht mehr wahre Sitte ift, worüber der Geist hinans ist. Oder es hat den Verstand und die Kraft nicht dazu, sondern bleibt bei dem niedrigeren Gesetz sichen; oder ein anderes Bolt hat seine höhere Konstitution erreicht, es ist hierdurch ein vortresslicheres Bolt, — und jenes erste hört gegen es auf, ein Bolt zu sehn, und muß ihm unterliegen.

Deswegen ift es wefentlich, ju wiffen, was die mabre Ranfitution ift; benn was ihr miberfireitet, hat teinen Beftand, teine Bahrbeit, es bebt fich auf. Es bat ein zeitliches Dafenn, und tann fic nicht erhalten: es bat gegolten, aber tann nicht fortwährend gelten; daß es abgefchafft werden muß, liegt in ber Idee der Konstitution. Diefe Ginsicht tann allein burch die Philosophie erreicht werben. Staatsummälzungen gefchehen ohne gewaltsame Revolutionen, wenn die Ginfict allgemein ift; Ginrichtungen fallen ab, verlieren fich, man weiß nicht wie, - jeder ergiebt fich brein, fein Recht zu verlieren. Daß es aber an ber Beit damit ift, muß die Regierung miffen. Knupft aber Die Regierung, unwiffend über bas, was die Wahrheit ift, fich. an zeitliche Ginrichtungen, nimmt fie bas unwesentlich Geltenbein Gout gegen bas Wefentliche - und mas diefes ift, ift in ben 3bee enthalten -: fo wird fte felbft damit vor bem bringenden Beifte gefturgt, und die Auflojung der Regierung loft bas Bolt felbft auf; es entfieht neue Regierung, - ober die Regierung und das Unwesentliche bebalt die Oberhand,

Der Hauptgebanke, der nun Plato's Republik zum Grunde liegt, ift der, der als Princip der griechischen Sittlickeit anzuschen ift: Daß nämlich das Sittliche das Verhältnis des Substantiellen habe, als göttlich festgehalten werde; so daß jedes einzelne Subjekt den Seift, das Allgemeine zu seinem Zwecke, zu seinem Geiste und Sitte habe, nur aus, in diesem Seiste wolle, handle, lebe und genieße, — so daß dieß seine Natur, d. i. seine zweite geistige Natur sey, das Subjektive es in der Weise einer

Natur als Sitte und Gewohnheit des Subfantiellen babe. Dies ift nun allerdings die Grundbeftimmung, bas Substantielle überbaubt. Die Beftimmung, die biefem entgegenfieht, - biefem fubftantiellen Berhältnif ber Individuen wur Gitte, - ift bie fubjektive Willtur der Individuen, die Moral. Daf die Individuen nicht aus Achtung, Chrfurcht für die Inflitutionen bes Staats, des Baterlandes aus fich heraus handeln; fondern aus eigener Meberzeugung, nach einer moralischen Ueberlegung einen Entfolug aus fich faffen, fich banach beftimmen. Dies Brincip ber subjektiven Areiheit ift ein Spateres, ift das Princip ber mobernen, ausgebildeten Reit. Dies Princip ift in Die griechifche Welt auch getommen, aber als Princip des Berderbens der griechischen Staaten, des griechischen Lebens. Es war bas Berberben, weil ber griechische Beift, Staatsverfaffung, Gefete nicht berechnet waren und baruuf nicht berechnet febn Connten, bag innerhalb ihrer dief Princip auftreten wurde. Beibes ift micht bomogen; und fo mußten griechifche Sitte und Bewohnheit untergeben. Plato bat nun den Beift, das Wahrhafte feiner Welt erkannt und aufgefaßt, und bat es ausgeführt nach ber naberen Beftimmung, dag er dieg neue Princip verbannen, unmöglich machen wollte in feiner Republit. Es ift fo ein fubftantieller Standpuntt, auf bem er fieht, indem das Gubftantielle feiner Beit jum Grunde liege, aber er ift auch nur relativ fo, ba es nur ein griechischer Standpunkt ift, und das fpatere Princip mit Bewußtsehn ausgeschloffen wird. Dief ift bas Allgemeine bes platonifchen Ideals vom Staate; und aus diesem Gefichtspuntte muß man es betrachten. Untersuchungen, ob ein folder Staat möglich und der beste ift, die fich auf die neuesten Befichtspuntte baffren, führen nur auf fchiefe Anfichten. In mobernen Staaten ift Freiheit bes Gewiffens, jedes Indibidumm tann forbern, für feine Intereffen fich ergeben gut bonnen; bief ift aber aus ber platonifden Ibee ausgeschloffen.

Erftene. Ich will nun in naberer Ausführung die Saupt-

momente angeben, infofern fle philosophifthes Intereffe baben. Was nun das Wefen des Staats, und was der Staat in feis. ner Babebeit ift, ftellt Plato bar. Er hat eine Schranke, die wie kennen lernen werden: Dag der Einzelne nicht im formalen Recht biefer Allgemeinheit entgegenfieht, wie in der todten Ronfifution der Rechtsflaaten. Der Inhalt ift nur das Gange, die Ratur des Individuums, - aber fich reflektirend ins Allgemeine, nicht fitirt, an und für fich geltend. Es ist schon bemertt, dag ausgegangen wird von der Gerechtigkeit, daß Plato fagt, es feb bequem, die Gerechtigfeit im Staate zu betrachten. Es ift aber nicht die Begnemkichteit, die ihn bahin führt; fonbeen es ift bieg, daß die Ausführung der Berechtigteit nur migg= lich ift, infofern der Menfch Mitglied des Staates ift, der als folder wefentlich fittlich ift. Die Gerechtigkeit folieft allein in fich, daß der Gerechte nur als fittliches Mitglied des Staats Die Gerechtigkeit ift nun nach Mate, bag ber fubftan= tielle Geift Birtlichteit habe und wie diefe Birtlichteit beschaffen feb. Plato zeigt bas prattifche Wefen am Staate zuerft auf; und dann, daß es daffelbe am Gingelnen ift. Die Idce ift kontret, ebenso das Sittliche. In der näheren Weise der Behandlung legt er nun den Organismus des fittlichen Gemeinwefens, d. h. die Unterschiede, die in der fittlichen Gubftang liegen, auseinander; fle ift fo lebenbig, bafenend. Er entfaltet die Momente, die im Begriffe liegen; fle find nicht unabhängig, fondern nur gehatten in der Einheit. Plato betrachtet diefe Momente bes fittlichen Organismus in drei Gestalten: a) wie fie im Staate als Stanbe find; B) als Tugenden, Momente des Sittlichen; v) wie fie Momente des einzelnen Gubjetts, der empirifchen Wirksamtele des Willens find. Plato predigt nicht Moral, er zeigt, wie bas Sittliche fich lebendig in fich bewegt; feine Funktionen, Gingeweide ftellt er auf. Innere Spffematis firung, wie im organischen Leibe, nicht gediegene, tobte Ginheit, wie die Metallität, fondern in fich lebendige, fich bewegende,

kommt eben durch die Unterfchiebe (Funktionen der Eingeweibe) bervor, welche fie machen.

1. Ohne Stände, ohne biefe Theilung in große Maffen. bat der Staat keinen Organismus; diefe großen Unterfcbiede find der Unterfcied des Subftantiellen. Der Segenfas des MIgemeinen, als Staatsgeschäfts und Lebens im Staate, und bes Gingelnen, als Lebens und Arbeitens für das Gingelne, tommt aleichfalls vor. Beibe Gefchafte find fo vertheilt, baf bie Eine Rlaffe, Gin Stand, jenem gewidmet ift, ein anderer aber diefem. Plato führt nun brei Spfteme der Wirtlichteit des Sittlichen auf: Die Kunktionen a) der Gefengebung, Berathung, überhaupt ber Thatigkeit, Borforge für bas Allgemeine, Die Intereffen bes Sanzen als folden; b) der Vertheibigung bes Gemeinwefens nach Aufen gegen Reinde; c) bet Gorge für bas Gingelne, bas Bedürfnig: Aderbau, Biebzucht, Berfertigung ber Bekleibung, Saufer, Berathe u. f. f. Dief ift im Allgemeinen gang richtig, boch erscheint es mehr als außere Rothwendigteit, weil fich folche Bedürfniffe vorfinden; es ift nicht aus der Idee des Geiftes felbft entwidelt. Ferner werben biefe unterfchiedenen Funttionen num an verschiedene Syfteme vertheilt, - einer Maffe von Individuen augetheilt, die dazu besonders bestimmt find. Und bas giebt die unterschiedenen Stände des Staats, indem Plato ebenfalls gegen die oberflächliche Borftellung ift, daß Giner und berfelbe Alles zusammen febn muffe. Er führt nun brei Stanbe auf: a) ben ber Regierer, Gelehrten, Wiffenden; b) ben der Rrieger; c) ben bes Anschaffens ber Beburfniffe: Aderbauer und Sandwerter. Den erften nennt er auch ben ber Bachter, wes fentlich philosophisch gebildete Staatsmanner, die die mabrhafte Wiffenschaft befigen. \*) Diese Abtheilung ber Stände beducigt Plato nicht, diefe Unterschiede find aber nothwendig; jeder Staat ift nothwendig ein Syftem diefer Syfteme innerhalb feiner felbft.

<sup>, \*)</sup> De Bopubl, II, p. 369 - 376 (p. 79 - 93).

Auf. diese Weise bildet die Eintheilung in Stände die Konstitustion des platenischen Staates. Plato geht dann hierdsi zu einselnen Bestimmungen über, die zum Theil kleinlich sind und besser würden; 3. Biereidestummt sogar für den ersten Stand besondere Aitulaturen, \*) spricht non der Erziehung, wie die Ammen sich benehmen sollen \*\*) u. f. f.

- 2. Alsbam zeigt Plato die Momente, welche hier in Stände realistet sind, als dasjenige, wasswir Sigenschaften nensen, die in den Individuen vorhanden sind, als stittliche Wesensbeiten auf, der einsache sittliche Begriff in seine Bestimmtsbeiten vertheilt, die allgemein. Indem Plato die Stände auf diese Weise unterscheibet, giebt er als Resultat an, daß durch solch einen Organismus alle Tugenden im Gemeinwesen les bendig vorhanden sehen. Diese Tugenden, die er nun angiebt, sind vier; und man hat sie Kardinal-Tugenden genannt:
- a. Als erfte Tugend erscheint "die Weisheit und die Wissenschen ein; und zwar so sehn nicht wegen der mannigsaltigen Wissens schaften (Kenntnisse), die darin vorhanden sind, welche sich auf die einzelnen Beschäftigungen beziehen, auf's Viele, was gemein ist, und ein Eigenthum der Menge sind (Handwertswissenschaften), wie Schmiedekunft, Ackerdau" (Rameral-Wissenschaften): "sondern wegen der wahrhaften Wissenschaft, der Wissenschaft der Borsteher und Regenten, welche das Sanze berathet, das Allgemeine weiß, sowohl wiesern es sich in sich selbst, und zu anderen Staaten aus's Beste verhält, und die eigentlich nur der Bestig des kleinsten Theils ist. Diese Einsich hat ihre Realität an, dem Stande der Berathenden (Regenten)."\*\*\*)

b. Die zweite Tugend ift "bie Tapferteit," welche Plato fo bestimmt, daß "sie eine feste Behauptung ber gerechten und

<sup>\*)</sup> De Republ. V, p. 463 (p. 241).

<sup>\*\*)</sup> eod. V, p. 460 (p. 236).

<sup>\*\*\*)</sup> cod. IV, p. 427 — 429 (p. 179 — 182).

ben Gefeten gemäßen Meinung ift, von dem, was michtig, wichtig, zu fürchten ift (Gerröf), und bie, im Gemüthe befestift, fich burch Begierben, burch: Bergnügen nicht wantenb machen läft. Diefer Tugend entspricht ber Stand ber Tapferen."\*)

a. Die britte Engend ift "bie Dagigung (owopowwy), bie Sewalt über die Begierben und Leibenfcaften, Die mie eine Barmonie burch bas Bange verbreitet ift; fo bag bie fcmacheren Menfchen und die flarteren, es feb nach bem Berftande betrachtet, nach der Statte, ober Monge, ober Reichthum, ober in wels der Rudficht es feb auf Gin und Daffelbe aufammenwirten, und mit einander übereinstimmen. Diefe Tugend ift nicht, wie Weisheit und Tapferkeit, auf Theile (Stande) eingefchränkt, fondern den Regenten und Regierten gemeinschaftlich, als eine Harmonie vertheilt, die Tugend Aller." \*\*) Diese Mäßigung ift eigentlich bie Tugend des britten Standes. Die Barmonie, in der Alles ju Ginem Zweite wirtt, fcheint bei bem erften Anblide dem dritten Stande (Berbrifchaffung der Bedürfnifft und Arbeit) nicht sogleich zu entsprechen. Allein die σωφροσύνη ift eben Diefes, daß tein Mament, teine Bestimmthett, Ginzelnheit fich ifelirt (im Moralifchen, baf tein Beburfnit fich zum Wefen macht, Safter wirb). Die Arbeit ift gerabe bieg Moment der auf's Einzelne fich bofchrantenben Thatigteit, Die aber ins Mis gemeine zurudgeht, für es ift. Diefe Tugond ift allgemein; aber fie findet besonders Statt in Ansehung des britten Standes, ber junächst nur in Sarmonie zu bringen ift, inbem er wicht Die abfolute Sarmonie hat, die die anderen Stande in fich felbft haben.

d. Die vierte Tugend endlich ift "die Gerechtigkett; um die es von Anfang zu thun gewesen. Diese wird" im Staate (als Rechtschaffenheit) "darin gefunden, daß jeder Einzelne sich

<sup>\*)</sup> De Republ. IV, p. 429 - 430 (p. 182 - 185).

<sup>\*\*)</sup> eod. p. 430 - 432 (p. 185 - 188).

mur um Cine Sache, bie fich auf ben Staat bezieht, bemuihe Generndevert), wozu feine Ratur am gefchickteften geboren ift, - fo bag jeber nicht Bielerlei treibt, fondern das ihm Antoms menbe: Jung und Alt, Knaben, Beiber, Freie, Stlaven, Sandwerter, Obrigteiten und Regierte." Es ift hieruber ju bemerten: a) Plato fellt die Gerechtigfeit bier neben die anderen Momente; fle erfcheint fo als bas Bierte, als eine ber vier Beflimmungen. Aber er nimmt bief fo gurud, "daß fie es nun feb, welche dem Anderen, - Daffigteit, Tapferteit, Beisbeit, - was zu ben Staatseinrichtungen gehört, und benfelben, unter biefe allgemeinen Gefichtspuntte gufammengefaft, die Rraft (duvapuer) giebt, daß fie werden, und daß fie, wenn fie vorbanden find, ihre Wirtung, das Ganze zu erhalten, hervorbringen (Wes έγγενέσθαι και έγγενόμενά γε σωτηρίαν παρέχειν). Desides gen" er "auch gefagt batte, die Gerechtigfeit werde für fich felbft fcon vorhanden angetroffen werden, wenn jene" (anderen Ingenben) "gefunden find (έσεσθαι το ύπολειφθέν έχείνων, εί τά spea εύροιμεν)." \*) Bestimmter bieß gesagt, so ift der Begriff ber Gerechtigkeit die Grundlage, Die Idee bes Gangen, welches fo in fich organisch getheilt ift, daß jeder Theil nur ale Moment im Sanzen ift, und bas Banze durch ibw ift; fo bag an biefem jene Stande ober Eigenschaften unr eben diefe Momente find. Die Gerechtigkeit nur ift bief Allgemeine, Durchdringende, - das Fürfichsebn jedes Theils, den der Stuat für fich gewähren laft. 6) Es erhellt hieraus, daß Plato unter Gerechtigfeit nicht bas Recht bes Eigenthums, wie gemeinhin in der Rechtswiffen-Schaft, verftanden hat, fondern daß der Geift in feiner Totalität zu feinem Rechte, Dafenn gelange. Im Sigenthum ift bochft abftratt meine Perfonlichkeit, meine gang abftratte Freiheit vorhanden. Bestimmungen biefer Rechtswiffenfcoft hatt Dlato \*\*)

\*\*) eod: IV, p. 425 (p. 176).

<sup>\*)</sup> De Republica IV, p. 432 - 433 (p. 188 - 191).

im Bangen für überfluffig. In ben Budern über bie Befebe betrachtet er hauptfächlich auch bas Gittliche; boch läft er fic etwas mehr hierauf ein. Es erhellt hieraus, dag die Berechtigteit das ganze Wefen ift: - in Ansehung des Einzelnen so bestimmt, daß jeder das, zu dem er geboren ift, auf's Befte treiben lerne, und treibe. Hierdurch tommt er als bestimmte Inbividualität allein zu feinem Rechte, fle ift im Allgemeinen bes Staats; er gehort bem allgemeinen Geifte an, und tommt jum Allgemeinen feiner als eines Diefen. Das Recht ift bas Allgemeine mit einem bestimmten Inbalte, - formell Allgemeines. Sier ift diefer Inhalt die bestimmte gange Individualität, nicht dief ober jenes Ding, Bufall des Befftes; fondern feine eigentliche Sabe ift ber ausgebildete Beffs und Gebranch feiner Ratur. Die Gerechtigfeit läßt überhaupt jeder besonderen Beftimmung ihr Recht wiederfahren, und führt fie ebenfo ins Sange gurud, (Die Partitulgrität eines Individuums mus ausgebildet werben, jum Rechte, Dafen tommen. Jeder ift fo an feiner Stelle, jeder erfüllt feine Bestimmung; fo bag also jedem fein Recht wiederfährt.) Sie beift nach ihrem mahrhaften Begriff bei uns die Freiheit im fubjektiven Ginn. Sier ift fle dief, daß bas Bernünftige zu feinem Dafenn tomme, Eriftenz erhalte. Das Recht, bag bie Freiheit zur Eriftenz tomme, ift allgemein. Deswegen ftellt Plato die Gerechtigteit oben bin als Beftimmung bes Gangen und die Freiheit, in bem Sinne, bag die vernünftige Freiheit zur Eriftenz gelange durch ben Organismus bes Staats; - eine Existenz, die bann eine nothwendige, eine Weise ber Ratur ift.

3. Das besondere Subjekt als Subjekt hat ebenso diese Eigenschaften an ihm; diese Momente des Subjekts entsprechen den drei realen Momenten des Staats. Diese dritte Form, in der diese Momente aufgezeigt werden, bestimmt Plato auf folgende Weise. (Daß Ein Rhythmus, Ein Typus die Idee im Staate ist, — das ist eine große und schöne Grundlage

bes platonifden Staates.) "Es geigen fich am' Gubleffe nierft al Bedüefniffe, Begierden (emedoulai), wie Sunger und Durft, Bereit jebe auf etwas Bestimmtes, und nut"auf biefes gebt. Die Begierbe für die Arbeit, entibricht bet Beftimming bes britten Standes. b) Augleich aber auch findet fich im eingeliten Bis wuftfebn etwas Anderes, was Die Beftiebigung biefet Begierbe aufbalt und hindert, und über den Reig zu derfelben die Oberhand hat; dieß ift der Loyog, das Bernunftige. Diefem ent= fricht ber Stand ber Borficher, die Weisheit des Staats. c) Mufer diefen zwei Ibeen ber Seele ift ein Drittes, ber Born (9vuog, Gemuth), welcher eines Theils ben Begierben verwandt ift; aber ebenfo auch gegen die Begierde ftreitet, und ber Ber-Theils wenn Giner Unrecht gethan hat, und nunft beiftebt. der ihn Sunger und Ralte ausstehen läßt, von dem er mit Recht dief zu leiden glaubt: fo wird er, je ebler er ift, befto weniger in Born gegen ihn entbrennen; Theils, wenn er Unrecht leidet, fo gahrt es in ihm auf, und er fieht dem, was gerecht ift, bei, und Sunger und Froft und fonflige Dubfeligteis ten, bie ber Begierbe entgegen find, bulbet er und überwindet ffe, und giebt bas Rechte nicht auf, bis er es burchgefest, ober ben Tob gefunden, ober durch Gründe, wie ein Sund vom Shafer, befanftigt ift. Der Juuo's entspricht bem Stande der tapferen Bertheidiger im Staate; wie diefe für bie Bernunft bes Staats zu den Waffen greifen, fo ficht der Born ber Bernunft bei, wenn er nicht burch folechte Erziehung verberbt morden." \*)

"So ift alfv die Weisheit des Staats daffelbe, als des Einzelnen; so auch die Tapferkeit; und so im Uebrigen: die Mäßigung, die Uebereinstimmung der einzelnen Momente des Ratürlichen; und die Gerechtigkeit, wie in den äußeren Sandlungen, daß Jedes das Seinige vollbringt, so im Inneren, daß

<sup>\*)</sup> De Republ. IV, p. 437 - 441 (p. 198 - 206).

jedes Moment des Geistes sein Becht erlangt; und andere fich nicht in sein Geschäfte mischen, — die Austheilung, welche jes dem das Seinige giebt, und es gemähren läßt." " Wir haben den Schlus dreier Momente: a) die Allgemeindeit; b) die Mitte, der Zorn sur fich fich gegen das Gegenständliche, in sich zurückteberend und negativ, hosser die negativ sich bethätigende Freiheitz ein die Vereingelung. Plats ist auch dier, wo er kein Bewuste sein seiner abstration Idee, wie beim Timäus hat, diese in Wahrheit im Inneren gegenwärtig; und Alles bildet sich darsnach. Dies ist nun die Weise, wie Plato die Disposition sur das Gauze macht. Die Aussührung ist Detail, das für sich weiter kein Interesse hat.

3 Bweitens. Plato giebt bann bie Mittel an, ben Staat gu erhalten. Dief Mittel ift Ergiehung, Bildung. Ueberhaupt beruht nun das gange Gemeinwefen auf Sitte, gale gur Ratue gewordenem Geift der Individuen, daß Jeder als Attliches Thun und Wollen vorhanden fen. Wie bemirkt, bieß nun Plato? Chen wie macht er, daß in ihnen das, was ihre Beftimmung ift, wirklich zum eigenen Gebn und Wollen des Individui werde, baf jeder (nach der Mäßigung) fich unterwerfe biefer feiner Stelle, Geschäfte? - Die Sauptsache ift, die Individuen dezu au erziehen. Er will diese Sitte direkt hervorbringen in den Individuen, querft und vornehmlich in den Bachtern. Da den Wächtern gerade die Gorge überlaffen ift, Diefe Gitte bervormbringen: fo muß auf ihre Erziehung befonders geachtet werben: hernach auch auf die der Rrieger. Wie es im Stande ber Bor werbe fen, macht bem Staat wenig Gorge ; "denn, ob die Schuhflider folecht und verdorben werden, und bas nur gu fenn fcheis nen, was fle feyn follen, - bas ift bem Staat tein Unglud (ouden deinop)." \*\*) Bum wichtigften Theil des Ganzen ge=

<sup>\*)</sup> De Republ. IV, p. 441 - 443 (p. 206 - 210).

<sup>\*\*)</sup> eod. p. 421 (p. 167 - 168).

bort alfo, bie: Bifbung ber Borfieber : albis Gmenblege. Diese Bifdung foll-aber durch die Biffenfchaft fenn, burch bie Runde von dem philosophischen Wiffen, von dem Allgemeinen, Munnbfürsichfenenden, deffen Wiffensthaft bie Philosophie ift. Plato geht dabei bie eingelnen Bilbungemittel burd : Religion , Runk Milfenfchaft, Apsführlicher gredet Platon auch ferner benüber. wie weit Mufit und Symnastit als Mittel zuzulaffen feben, Die Dichter aber, Somer und Soflodus, verbannt er aus feinem Staate, weil er ihre Borfiellungen von Gott unwürdig findes Denn es fing bamale an, Ernft gu werden mit ber Betrachtung des Bloubens an Tupiter und die bomerifchen Gefchichten: einzelne. Darfiellungen murben als aflgemeine Marime, gottludge Befet genommen, Muf. einer Stufe ber Bilbung, find Rindermabroen unfouldig ; aber wenn fie jum Grunde ber Wahrheit des Sittlichen gelegt werden follen, als gegenwärtiges Befingit- fon Sthriften der Ifraeliten, das alte Teffament; als Maabfab im Bolterrecht das Ausfotten der Belter, die ungabligen Schändlichkeiten, bie David, ber Mann Gottes, begangen, Bräulichteiten, welche die Aniefterfchaft (Samuel): gegen: Saul verübt und geltend gemacht bat -: bonnt ift es Beit, fie gu einem Bergangenen, ju etwas blog Siftorifdem berabaufenen: Blata :asht die Gumnaftit und: Mufit durch, und fpricht :porauglich pon der Philosophic. \*) Dann will er Ginleitungen in Die Bofese, mogin die Bürger ju ihren Pflichten ermabnt, übers geunt merden \*\*) u. f. f.; Erziehung, Dahl der Boutrefflichften, tura Sittlichkeit.

(Die Bächter wachen also für die Erhaltung der Gefete, und die Gesetze beziehen sich besonders auf sie. Allerdings finden wir auch bei Plato Gesetze über Sigenthum, Polizei u. s. w. "Aber," sagt er, "edlen und schänen Männern darüber Gesetze

<sup>\*)</sup> De Republica II, p. 376 — III, p. 412 (p. 93 — 155); V, p. 472 — VII. fin. (p. 258 — 375).

<sup>\*\*)</sup> De Legibus IV, p. 722 - 723 (p. 367 - 369).

ju geben, verlöhnt fich nicht ber Muhe." \*) Wirtich, wie will man barüber göttliche Gefege erfinden, wo ber Stoff an fich nur Auffiligteiten enthalt?)

Siet ift aber bet Antel vorhanden: Das öffentliche Staatsleben beftebt burd bie Sitten, innt umgetebet bie Sitten burch Inkitutionen. Die Sitten dürfen nicht unabhängig von ben Inftitutionen febn, ober Die Inftitutionen blof auf bie Gitten gerichtet foon burch Erziehungsanstulten, Religion. Chen Inflitutionen muffen als das Erfte angefeben werden, wodurch bie Sitte wird, die Weise, wie die Inflitutionen subjektiv And. Plato felber giebt zu verftehen, wie viel Widerfpruch er an finben erwarte. Und noch jest pflegt man ben Mangel barin zu fenen, daß er ibealifch fen; barin liegt er vielmehr, bag er nicht ibealisch genug ift. Denn wenn die Bernunft bie allgemeine Macht ift, diefe aber wesentlich geiftig ift: To gehört zum Geis fligen die subjettive Freiheit; und diese Aubjettive Freiheit ift bas Princip, was icon bet Gotrates mar, bei ihm aufgegangen, und: fich bethätigend als das, was das Berberben Griechenlands ausgemacht bat. "Griechenland berubte auf ber fubitantiellen, fittlichen Freiheit; das Erblüben der subjektiven Freiheit bat es nicht auszuhalten vermocht. Alfo die Vernünftigkeit foll bie Grundlage des Gefetes febn, und ift es auch im Gangen; aber auf ber anderen Seite ift bas Gewiffen, bie eigene Hebergens gung, - turz alle Formen der subjektiven Fretheit; - wesent lich darin enthalten. Den Gefesen, dem Staats-Organismus fleht die Subjektivität gegenüber. Jene Bernunft ift die abso= lute Macht, die bas Individuum der Kamilie - burch außere Nothwendigkeit der Bedürfniffe, worin aber Bernunft an und für fich — fich anzueignen ben Trieb hat. Es geht von ber Subjektivität der freien Willfur aus, ichlieft fich dem Ganzen an, mahlt fich einen Stand, bringt fich empor ale fittliche Sache.

<sup>\*)</sup> De Republic. IV, p. 425 (p. 176).

Aber dieses Moment überhaupt, diese Bewegung des Individuums, dieses Princip der subjektiven Freiheit ist bei Platon Theils nicht beachtet, Theils sogar absichtlich verlett; und er betrachtet nur, wie die Organisation des Staats die beste sep, nicht wie die subjektive Individualität. Im Sinausgehen über das Princip der griechischen Sittlichkeit saßt die platonische Philosophie es zugleich aus, und ging sogar darin noch weiter.

Was nun den anderen Gestätspunkt betrifft, das Ausschließen des Princips der subjektiven Freiheit, so ift dieß ein Hauptzug bei der platonischen Republik. Der Geist derselben besteht wesentlich darin, daß alle Seiten, worin sich die Einzelnheit als solche fixirt, im Allgemeinen ausgelöst werben, — Alle nur als allgemeine Menschen gelten. Dieser Bestimmung gemäß, das Princip der Subjektivität auszuschließen, ist es nun, daß Plato (specieller)

1. es nicht ben Individuen geftattet, fich einen Stand m mablen; was wir für die Freiheit als nothwendig fordern. Diefe Stande find aber in Anfehung ber Individuen nicht durch die Geburt getrennt und für fle bestimmt; fondern je nachdem Einer natürliches Geschick und Anlage hat (nach bem Urtheile über feine Talente, Erziehung), wird von den Regenten des Staats, den Aeltesten des Erften Standes, welche die Individuen erziehen laffen, prufen, die Auswahl und die Abicheidung gemacht, und jeder einem bestimmten Geschäfte zugetheilt. \*) (Der erfte Stand find Regenten, die Weisheit des Staats, und haben die Rrieger auf ihrer Geite als Bethätigung; aber fo, daß nicht ein Civil = und Militair = Stand auseinanderfällt, fon= bern Beides vereint ift, - fo daß die Melteften die Dachter.) \*\*) Dief erscheint unserem Princip durchaus widersprechend. Denn obwohl man es für billig findet, daß zu einem gewiffen Stande eine besondere Thatigkeit und Geschicklichteit gehöre: so bleibt es

<sup>\*)</sup> De Republ. III, p. 412 — 415 (p. 155 — 161).

<sup>\*\*)</sup> Vergleiche Hegel: Ueber die wissenschaftlichen Behandlungsarten des Naturrechts (Werke, Bd. I, S. 380 flg.).

boch immer eine Reigung, welchem Stande man angehört; und mit dieser Reigung — frei scheinenden Wahl — macht der Stand sich für sich selber. Aber von einem anderen Individuum läßt man sich das nicht vorschreiben: "Weil Du zu nichts Besserem zu brauchen bist, als zu einem Kandwerker u. s. w." Er kann es selbst versuchen; man mut ihn machen lassen, über ihn als Subjekt auch auf subjektive Weise entscheiden lassen durch eigene Willkür, ohnehin nach äußeren Umständen: "Ich will auf das Studiren mich legen."

2. Ferner tommt es aus diefer Beftimmung ber, bag Plato \*) chenfo in feinem: Staate bas Princip bes Drivats Eigenthums überhaupt aufgehoben hat. Denn in ihm wird Die Ginzelnheit, das einzelne Bewuftfenn absolut, oder die Berfon angesehen als das Ansichsepende ohne allen Inhalt. Im Rechte. als fotden, gelte ich als Diefer an und für mich. Es gelten Alle fo, und ich gelte nur, weil Alle gelten, oder ich gelte nur als Allgemeines; aber der Inhalt diefer Allgemeinheit ift die firirte Einzelnheit. Wenn es im Rechte um das Recht als foldes zu thun ift, den Richtern der Sache nichts daran gelegen ift, ob eigentlich Diefer oder ein Anderer dief Saus beffte, und auch den Partheien nichts am Besitze dieses Dinge, um das ffe ftreiten, fondern am Rechte um des Rechtes willen (wie ber Moralität an der Pflicht um der Pflicht willen): so wird an biefer Abstrattion festgehalten, und von dem Inhalt der Realitat abstrahirt. Aber bas Allgemeine ber Philosophie ift nicht eine Abstraktion, fondern bas Wefen der Ginheit des Allgemeis nen und der Realität oder feines Inhalts. Es gilt daber nur der Inhalt, insofern er im Allgemeinen negativ gefest wird, qu= rudtehrend, nicht an und für fich geltend. Infofern ich die Dinge brauche, - nicht insofern ich fie gabe, ober fie mir als fepend, als fixirt an mir als Kixirtem gelten, - fleben die

<sup>\*)</sup> De Republ. III, p. 416 - 417 (p. 162 - 164).

Dinge in Beziehung auf mich als Befit und Gigenthum. - Der (andere) \*) britte Stand aber treibt Sandmerke, Sandel, Aderbau, und schafft das Röthige für das Allgemeine berbei, obne Eigenthum durch feine Arbeit zu gewinnen; fondern das Gange ift Gine Familie, worin jeder fein angewiesenes Geschäft treibt, aber das Produkt der Arbeit gemeinsam ift, und er von feinem, fo wie von allen Produtten, das ethält, mas er braucht. Gigenthum ift ein Beffe, der mir ale diefer Perfon angebort, morin meine Verson als soldie zur Eristenz zur Realität kommt. Aus Diesem Grunde Schlieft er es aus. Es bleibt aber unerortert, wie in Entwickelung der Gewerbe ohne Soffnung auf Privat-Eigenthum ein Reis der Thatigteit Statt finden foll. Darin, bag ich Verfon bin, liegt ja vielmehr meine Fähigkeit zum Gigenthum. - Dag dann, wie Plato \*\*) meint, allen Streitigkeiten, Swift, Saf, Sabsucht u. f. f. ein Ende gemacht feb, tann man fich wohl im Allgemeinen vorftellen. Aber bas ift mur eine untergeordnete Folge gegen das bobere und vernünftige Drincip bes Eigenthumsrechts; und die Freiheit hat nur Dafenn, fofern ber Verson Eigenthum zutommt. Auf diese Weise feben wir die subjektive Freiheit von Platon selbst mit Bewußtfepn aus feinem Staate entfernt.

3. Aus demfelben Grunde hebt Plato auch die She auf, weil fle eine Berbindung ift, worin eine Person von einem Gesichlechte einer Person vom anderen sich als diese gegenseitig bleisbend, angehört, auch außer der bloß natürlichen Beziehung, — dem "gegenseitigen Gebrauche," wenn es so genannt werden kann. Plato läßt das Familienleben in seinem Staate nicht ausstemmen, — diese Eigenthümlichkeit, wonach eine Familie ein Ganzes für sich ausmacht. Die Familie ist die erweiterte Persönlichkeit, — ein sittliches Berhältniß, innerhalb der natürlichen

<sup>\*)</sup> Vergleiche Hegel a. a. O. S. 381.

<sup>\*\*)</sup> De Republica V, p. 464 (p. 243 - 244).

Sittlichkeit, ausschließend gegen Anderes; es ift zwar Sittlich= teit, aber eine folche, die bem Individuum als Ginzelnheit qu-Rach dem Begriff der subjektiven Freiheit muß das acbört. Individuum Eigenthum haben; ebenfo nothwendig, ja beilig ift bie Kamilie. Go laft Plato ber Mutter bas Rind gleich nach ber Geburt wegnehmen, in einer eigenen Anftalt (Schafftall) ausammenbringen, und durch Säugammen aus der Bahl der Mütter, die entbunden worden, nahren; fo fedoch, daß teine Mutter mehr ihr Rind foll ertennen tonnen. Die Rinder ethalten eine gemeinsame Erziehung. Ebenfo werben auch die Frauen vertheilt. Es foll mohl Sochzeiten, besondere Frauen geben; aber fo, daß das Zusammensehn von Mann und Frau nicht eine personliche Reigung voraussest, bas Individuum nicht fein befonderes Befallen gelten maden tann, welches Mann und Frau für einander bestimmt. Die Weiber follen vom 20 - 40. Jahre gebähren, die Männer vom 30 - 55. Jahre Frauen haben. Um Blutschande ju verhindern, follen die Rinder, die gu ber Beit geboren, wo ein Mann verheirathet ift, alle feine Rinder genannt werden. \*) Die Frauen, beren wesentliche Befimmung das Kamilienleben ift, entbehren bier diefes ihres Bobens. In der platonischen Republit folgt baber: Indem die Kamilie aufgelöft ift und bie Weiber nicht mehr dem Sause vorstehen, so find fle auch teine Drivat=Personen, und nehmen die Weise des Mannes als des allgemeinen Individuums im Staate an. Und Plato läßt fie beswegen alle mannlichen Arbeiten, wie diefe, verrichten, \*\*) auch mit in den Rrieg gieben, fest fle auf beinahe gleichen Bug mit den Mannern; hat kein sonderliches Zutrauen zu ihrer Tapferkeit, und stellt sie nur hinterdrein, - und zwar nicht als Referve: boch "als Arrière-garde, um wenigstens dem Feinde durch die Menge Furcht

<sup>\*)</sup> De Republica V, p. 457 - 461 (p. 230 - 239).

<sup>\*\*)</sup> eod. V, p. 451 - 457 (p. 219 - 230),

einzujagen, zu imponiren, und im Rothfall auch zu Bulfe zu eilen." \*)

Dief macht nun die Grundzuge ber platonischen Republit aus. Sie hat dief Wefentliche, daß bas Princip der Einzelnbeit unterdruckt, ift; und es icheint, baf die Idee bieg erfordere, daß eben hierin der Gegenfat ber Philosophie überhaupt gegen die Vorftellungsweise liegt, welche das Ginzelne geltend macht, und fo auch im Staate, als bem realen Geifte, Gigenthums= recht, Schut der Personen und des Gigenthums, sogar als die Bafe alles Staats anfieht. Das ift die Grenze ber platonifchen Ibee: Jenes nur die abstratte Ibee. Aber in der That ift die mabre Idee eben diefe, daß jedes Moment fich vollkommen reasliffert, verkörpert und felbstftändig macht, und in feiner Gelbftftanbigteit für den Beift doch ein Aufgehobenes ift. Siernach muß nach diefer Idee die Gingelnheit fich vollkommen realiffren, ibr Reld und Reich im Staate haben, und doch in ihm aufge= löft febn. Das Element bes Staats ift die Kamilie, b. b. ffe: ift ber natürliche, vernunftlofe Staat; dief Element muß als folches vorhanden fenn. Alsbann die Idee des Vernunftstaats hat die Momente ihres Begriffs fo zu realiffren, daß fie Stände werden, daß die fittliche Gubfiang in Maffen fich gertheilt, wie die torperliche Subftang in Gingeweibe und Organe, deren jedes das Leben in eigenthumlicher Bestimmtheit treibt, aber alle nur Ein Leben zusammen ausmachen. Der Staat überhaupt, das Banze, als Einzelnwesen, noch nicht abftratte Allgemeinheit ber Verfonlichkeit, die das Recht ausmacht, muß durch Alles hindurchgeben. Aber ebenso muß das abstratt Kormelle, das Recht mit der Einzelnheit als sependem Inhalt, Princip, durchs Bange hindurchlaufen; aber Ein Stand gehört ibm befonders. So muß auch ein Stand sehn, worin das unmittelbare Eigenthum, das bleibende Eigenthum, wie der Befit des Leibes,

<sup>\*)</sup> De Republ. V, p. 474 (p. 257).

fo ein Best eines Stück Lands ist; — und bann ein Stand, worin immer erworben wird, nicht folder unmittelbarer Beststst, sondern ein sich immer wandelndes und veränderndes Gut. Diese beiden Stände giebt das Volk als einen Theil seiner selbst dem Princip der Einzelnheit Preis, und läst hier das Recht rezgieren, eine Beständigkeit, das Allgemeine, das Ansich in diesem Principe suchen, das vielmehr das der Beweglichkeit ist. Dies Princip muß seine ganze vollständige Realität haben, es muß auch als Eigenthum vorkommen. Dieß ist erst der wahre reale Seist, daß jedes Moment seine vollkommene Selbstständigkeit, und er sein Anderssehn in völliger Sleichgültigkeit des Sehns erhält; — dieß vermag die Natur nicht, selbstständiges Leben ihrer Theile darzustellen, außer im großen Systeme.\*)

Dief ift, wie wir sonft feben werden, die große Erhebung der modernen Welt über die alte, worin das Gegenständliche größere, absolute Selbstständigkeit erhält, die aber darum um so sowerer unter die Einheit der Idee zurudkehrt.

Dieser Mangel der Subjektivität ift der Mangel der grieschischen sittlichen Idee selbst. Das Princip, was bei Sokrates aufging, war nur bisher untergeordneter vorhanden; es muß nun auch absolutes Princip, nothwendiges Moment der Idee selbst werden.

Durch die Ausschließen des Eigenthums, des Familienles bens, durch die Ausbebung der Willkür bei Wahl des Standes, durch alle diese Bestimmungen, die sich auf das Princip der subjektiven Freiheit beziehen, glaubt Plato allen Leidenschaften, Baß, Streit u. s. f. die Thür verschlossen zu haben. Er hatte wohl erkannt, daß das Verderben des griechischen Lebens davon hergekommen ist, daß die Individuen als solche ihre Zwecke, ihre Reigungen, Interessen gelten zu machen anstugen, Interessen, die über den gemeinsamen Geist Meister geworden sind. Indem

<sup>\*)</sup> Vergleiche Hegel a. a. O. S. 381, 383 - 386.

dies Princip aber nothwendig ift burch die driffliche Religion - in ber bie Seele des Gingelnen absoluter 3wed ift, und fo als nothwendig im Begriff des Beiftes eingetreten ift in die Welt -: fo fieht man, daß die platonifche Staatsverfaffung untergeordnet ift, bas nicht erfüllen tann, was die höbere Forderung von einem fttlichen Organismus verlangt. Plato bat bas Beruben, Wiffen, Wollen, Befdließen des Individumms nicht anerkannt, nicht zu vereinigen gewußt mit feiner Idee. Die Berechtigteit erfordert ebenfo, für Dief, fein Recht, als die bobere Auflösung und Sarmonie mit dem Allgemeinen. Das Entgegengefeste gegen das Princip Plato's ift das Princip des bewußten freien Willens der Ginzelnen, mas in fpaterer Reit befonders durch Rouffeau obenan gestellt worden ift: Daf die Willfür des Einzelnen als Gingelnen, das Aussprechen des Einzels nen nothwendig ift. Da ift benn das Brincip bis in bas bis rette Extrem gefteigert, und in feiner gangen Ginfeitigteit bervorgetreten. Diefer Willbur und Bilbung gegenüber, muß bas an und fur fich Allgemeine, Gedacte, nicht als weise Worsteber, Sitte, fondern als Gefet, und zugleich mein Wefen und mein Gedante, d. h. Subjettivitat und Ginzelnheit fenn. Die Menichen muffen das Wernunftige felbft aus fich mit ihrem Intereffe, ihrer Leidenschaft bervorgebracht haben: fo wie es in die Birtlichteit tritt durch bringende Roth, Gelegenheit, Beranlaffungen.

Wir haben auch nicht den Kritias anzusühren, der ein Fragment geblieben ist, und im Zusammenhange mit Timäus sieht, mit dem sich Kritias so getheilt hatte, daß Timäus von dem spekulativen Ursprung des Menschen und der Natur handeln, Kritias die Geschichte der Menschenbildung (philosophische Geschichte) als die alte Geschichte der Athenienser darstellen sollte, wie sie den Negyptern ausbewahrt werde. \*)

<sup>\*)</sup> Timœus p. 20 sqq. (p. 10 sqq.); Critias p. 108 sqq (p. 149 sqq.).

Roch tann eine berühmte Seite der platonifden Whilosophie turg betrachtet werden: nämlich das Aefthetifche, die Ertenntniß deffen, was bas Soone ift. Sierüber hat Plato ebenfo ben einzigen mahren Sedanten aufgefaßt, daß das Wefen des Schonen intellektuell, die Idee der Bernunft ift. Er ift fo gu verfteben, wenn er von einer geiftigen Schönheit fpricht: Die Schönheit als Schönbeit ift die finnliche Schönheit, nicht an einem anderen Orte, man weiß nicht wo; fondern was am Sinnlichen icon ift, ift eben geiftig. Es ift dies ber Rall, wie mit feiner Idee überhaupt. Wie das Wefen und die Mahrheit des Erscheinenden die Ibee ift, so ift auch die Wahrheit des erscheis nenden Schönen eben diefe Idee. \*) Das Verhältnif jum Rorperlichen, als ein Verhältnif der Begierde oder des Angenehmen und Rüglichen, ift tein Verhältnig zu ihm als Schonem; es ift ein Berbältnif au ihm als bem nur Sinnlichen, ober des Gingelnen zu Einzelnem. \*\*) Sondern das Wefen des Schonen ift nur die auf finnliche Weise als ein Ding vorhandene ein= fache Idee der Bernunft; aber sein Inhalt ift nichts Anderes als fle. \*\*\*) Es ift wesentlich ein geistiges Wefen; a) es ift nicht bloß finnliches Ding, fondern die der Form der Allgemeinbeit, der Wahrheit unterworfene Wirklichkeit. Aber B) dieg Allgemeine behalt auch nicht die Form der Allgemeinheit, fonbern das Allgemeine ift Inhalt, beffen Form die finnliche Weise ift, - Bestimmtheit bes Schonen. In der Wiffenschaft bat das Allgemeine auch wieder die Form des Allgemeinen ober des Be= griffs. Das Schone aber tritt als wirkliches Ding ober in ber Sprache als Vorstellung hervor, in der Weise das Dingliche im Geifte ift. Die Ratur, bas Wefen u. f. f., ber Inhalt bes Schonen wird allein burch die Vernunft ertannt, - berfelbe Inhalt, den die Philosophie hat; und das Schone ift feinem

<sup>\*)</sup> Hippias major, p. 292 (p. 433).

<sup>\*\*)</sup> eod. p. 295 sqq. (p. 439 sqq.).

<sup>\*\*\*)</sup> eod. p. 302 (p. 455 — 456).

Wesen nach allein durch sie zu beurtheilen. Weil sie im Schönen auf dingliche Weise erscheint, so bleibt das Schöne unter der Erkenntniß; und Plato hat eben deswegen seine wahre Erscheinung als das Geistige, wo sie in Getstes Weise ist, in die Erkenntniß gesett.

Dies wäre der Sauptinhalt der platonischen Philosophie. Der platonische Standpunkt ist: a) zufällige Form, — Gespräche, Unterhaltung edler Geister, freier Menschen, ohne anderes Insteresse als die Theorie, geistiges Leben;  $\beta$ ) sie kommen dabei, fortgesührt durch den Inhalt, auf die tiessten Begriffe, — schöne Stellen, tiese Gedanken, wie Selssteine, auf die man slößt, nicht in einer Sandwüste, freilich auf trockenem Gange, Blumengessilde, aber auf mühsamem Wege (Soelsteine, Blumen, wie ersheiternde Ratur);  $\gamma$ ) nicht shstematischer Zusammenhang, — mit Sinem Interesse;  $\delta$ ) nicht Subjektivität des Begriffes übershaupt; aber  $\epsilon$ ) substantielle Idee.

Plato's Philosophie hatte zwei Stusen, nach welchen sie sich ausbilden und in ein höheres Princip hinausarbeiten mußte. a) Das Allgemeine, welches in der Vernunst ist, mußte im stärksen unendlichen Gegensat sich entzweien, in Selbstständigsteit des persönlichen Bewustsenns, das für sich ist. So geht in der neuen Atademie das Selbstbewußtsenn in sich zurück und wird eine Art von Stepticismus; — die negative Vernumst, welche überhaupt gegen alles Allgemeine sich wendet, und die Sinheit des Selbstbewußtsenns und des Allgemeinen nicht zu sinden weiß, daher an jenem stehen bleibt. B) Die Reuplatosniker aber machen die Rücksehr, diese Sinheit des Selbstbewußtssens; ihnen ist Gott in der Vernumst unmittelbar gegenwärtig, — das vernünstige Erkennen ist selbst der göttliche Geist, und sein Inhalt das Wesen Gotstes. Beides werden wir späterhin sehen.

## B. Ariftoteleg.

Siermit verlaffen wir jest Plato; man trennt fich ungern von ihm. Indem wir aber ju feinem Schüler Ariftoteles übergeben, muß uns noch mehr bangen, weitläufig werden gu muffen; benn er ift eine ber reichften und umfaffenoften (tiefften) miffenschaftlichen Genie's gewesen, die je erschienen find, - ein Mann, dem teine Beit ein gleiches an die Seite zu ftellen bat. indem wir noch einen fo großen Umfang feiner Berte beften, fo wird ber Stoff um fo ausgedebnter; die Musführlichkeit, die Ariftoteles verdient, tann ich ihm leider nicht gewähren. Wir merden bei Ariftoteles uns beschränten muffen auf eine allgemeine Borftellung von feiner Bhilosophie (Plato und Ariftoteles find, wenn irgend eine, Lehrer des Menfchengeschlechts gu nennen); und nur besonders bemerten, inwiefern Ariftoteles in feiner Philosophie weiter geführt, was das platonische Princip begonnen, sowohl in der Tiefe der Ideen, als nach deren Aus-Ariftoteles ift in die gange Maffe und alle Seiten des realen Universums eingedrungen, und hat ihren Reichthum und Berftreuung dem Begriffe unterjocht; und die meiften phis losophischen Wiffenschaften haben ihm ihre Unterscheidung, ihren Anfang zu verdanken. Indem die Wiffenschaft auf diese Weise in eine Reihe von Verftandesbestimmungen bestimmter Begriffe auseinanderfällt, enthält die aristotelische Philosophie augleich die tiefften fpetulativen Begriffe. Er ift fo umfaffend und fpetula= tiv, wie Reiner. Die allgemeine Anficht feiner Philosophie erfceint aber nicht als ein fich fpftematifirendes Bange, Ordnung und Rufammenhang ebenfalls bem Begriffe angehörte, fondern die Theile find empirisch aufgenommen und nebenein= ander gestellt; der Theil ift für fich als bestimmter Begriff er= kannt, aber er ift nicht die zufammenhängende Bewegung. Und obwohl fein Spftem nicht als in seinen Theilen entwickelt erfceint, fondern die Theile nebeneinander fleben: fo find fle doch eine Totalität wesentlich spekulativer Philosophie.

Ein Grund, von Ariftoteles weitläufig zu febn, liegt darin, baß teinem Philosophen so viel Unrecht gethan worden ift durch gant gebantenlofe Traditionen, die fich über feine Philosophie erhalten haben und noch an der Tagesordnung find, obgleich er lange Sahrhunderte der Lehrer aller Philosophen war. febreibt ibm Unfichten gu, die gerade das Entgegengefeste feiner Plato wird viel gelefen; Ariftoteles ift in Philosophie find. neuerer Reit faft unbetannt, und es herrichen die falfcheften Borurtheile über ihn. Seine fpekulativen, logischen Werke tennt faft Riemand; ben naturgefdichtlichen hat man in neuerer Beit mehr Gerechtigkeit widerfahren laffen, aber nicht fo feinen phis losophischen Aufichten. Es ift eine gang allgemein verbreitete (bie gewöhnliche) Meinung, bag ariftotelifche und platonifche Philosophie fich geradezu entgegengesett seben: Diese feb Idealismus, jene Realismus und zwar Realismus im trivialften Plato habe die Idee, das Ibeal jum Princip gemacht, fo bag die innere 3bee aus fich felber fcopfe; nach Ariftoteles fen die Seele eine tabula rasa, empfange alle ihre Bestimmungen ganz paffiv von der Aufenwelt, feine Philosophie fen Empirismus, ber schlechtefte Loceanismus u. f. f. Aber wir werden feben, wie wenig dief der Fall ift. In der That übertrifft an spekulativer Tiefe Ariftoteles den Plato, indem er die grundlichfte Spetulation, Idealismus gefannt bat, und in diefer fieht bei der weitesten empirischen Ausbreitung. Auch namentlich bei ben Frangofen existiren noch jest gang falfche Anfichten von Aristoteles. Ein Beispiel, wie die Tradition blind ihm etwas nachfagt, ohne daß fle in feinen Werten felbft nachgeseben, ob es darin fteht oder nicht, ift: Dag in den alten Mefthetiten die brei Einheiten bes Drama - ber Sandlung, ber Beit und bes Orts - als règles d'Aristote, la saine doctrine gepriesen werden. Ariftoteles fpricht aber nur von der Ginheit der Sandlung, \*) beiläufig von Einheit der Zeit, \*\*) — von der dritten Einheit, des Orts, gar nicht.

Lebensumftanbe. Ariftoteles ift aus Stagira geburtig. einer thracifchen Stadt am firmmonischen Meerbufen, einer griedifchen Rolonie; - ob also schon in Thracien, ein geborner Grieche. Diese griechische Rolonie fiel ingwischen unter die Berrfcaft Philipps von Macedonien, wie das übrige Land. Sein Geburtsjahr ift bas 1. ber 99. Olympiade (384 v. Chr.). Pleto wurde im 3. Nahre ber 87. Olympiade (430 v. Chr.) geboren; Aristoteles ift mithin 46 Jahre junger, und wurde geboren 16 Nahre nach dem Tode des Sofrates (Ol. 95, 1: 400 v. Chr.). Sein Bater Ritomadus, ein Arzt, war Leibarzt bei dem macedonischen Könige Ampntas, dem Bater des Philippus. \*\*\*) Rach dem Tode seiner Eltern, die er früh verlor, wurde er von Drorenus (feinem Bermandten) erzogen, dem er beständige Dant= barkeit widmete: deffen Andenken er fein ganzes Leben hindurch werth hielt, und es burch Statuen ehrte; auch ihm feine Erziebung dadurch vergalt, daß er fpaterbin feinen Gohn Ritanor erzog und an Rindes Statt annahm und zu seinem Erben einfeste. 3m 17. Jahre feines Alters tam Ariftoteles nach Athen, und verweilte dafelbft 20 Jahre im Umgange mit Plato. +) Er bat fo Gelegenheit gehabt, die platonische Philosophie ganz ge= nau tennen zu lernen; und wenn man baber fagen bort, er habe fle nicht verstanden: so zeigt fich dieß schon nach den au= feren Umftanden als milltürliche, ganz unbegründete Annahme. Ueber das Verhältniß Plato's zu Aristoteles, besonders über den Umstand, daß Plato nicht den Aristoteles zu seinem Rachfolger

<sup>\*)</sup> Arist. Poët. c. 8 (ed. Bekk.).

<sup>\*\*)</sup> eod. c. 5.

<sup>\*\*\*)</sup> Diog. Laërt, V, §. 1, 9; Buhle: Aristotelis vita (Arist. Opera, T. I) p. 81-82.

<sup>†)</sup> Ammonius Saccas: Aristotelis vita (Buhle: Arist. Op. T.I) p. 43-44; Diog. Laërt. V, § 9, 12, 15.

erwählte in ber Atabemie, fondern Speufipp, einen naben Berwandten, werden von Diogenes \*) eine Menge unnüter, fich widersprechender Anetboten beigebracht. Sollte die Fortfegung ber platonifden Schule dief ausdruden, daß feine Philosophie genauer im Sinne Plato's darin fich erhielte: fo tonnte Plato allerdings den Ariftoteles nicht zu feinem Rachfolger ernennen, - fo war Spenfipp der Mann. Plato hat jedoch in der That ben Ariftoteles zum Nachfolger gehabt; benn Ariftoteles trug die Philosophie im Sinne des Plato, aber tiefer und erweitertex vor, - fo bag er fie jugleich weiter gebracht bat. Der Berbruf über dief lebergeben foll die Urfache gewesen febn. das Ariftoteles nach Plato's Tode (Dl. 108, 1; 348 v. Chr.) Athen verließ, und einige Jahre bei Bermias, dem Dynaften von Atarnea in Mhffen lebte. Diefer war nämlich Ariftoteles' Mitfchüler bei Plato gemefen, und hatte damals mit Mriftoteles eine enge Freundschaft gestiftet. Drei Jahre verlebte Ariftoteles bei ibm. Sermias, ein unabhängiger Fürft, murbe nebft anderen absoluten griechischen Fürften und Republiten in Rleinaffen von einem perfifchen Satrapen unterjocht; Bermias wurde nach Perften zu Artarerres gefangen gefchiet, ber ihn ohne Weiteres freuzigen lief. Um einem abnlichen Schickfale ju entgeben, entfloh Ariftoteles mit der Tochter des Hermias, Pothias, feiner Gemahlin, nach Mithlene, lebte bort. Dem Bermias aber errichtete er eine Statue in Delphi mit einer Inschrift, die uns noch erhalten ift; aus ihr erhellt, daß er hinterliftig, durch Berrath in die Gewalt ber Berfer gekommen, Ariftateles verherrs lichte feinen Ramen ebenfo durch eine fcone Symne auf die Tugend, die gleichfalls auf uns gekommen ift. \*\*)

Von Mithlene wurde er (Ol. 109, 2; 343 v. Chr.) durch Philipp von Macedonien berufen, um die Erziehung des Alex-

<sup>\*)</sup> Libr. V, §. 2.

<sup>\*\*)</sup> Diog. Laërt. V, § 3-4, 7-8; Buhle: Aristotel. vita, p. 90-92

ander zu übernehmen, der damale 15 Jahr alt war. Philipp lud ihn dazu in einem bekannten Briefe ein, den wir noch has ben. Bhilipp fcrieb: "Ich habe einen Gohn, aber ich bante ben Göttern weniger, daß fie mir ihn gaben, als daß fie ihn gu Deiner Beit geboren werden liegen. Ich hoffe, daß Deine Gorgfalt und Deine Ginfichten ihn meiner, und feines tunftigen Reis des würdig machen werben." \*) Es erscheint allerdings in ber Gefotchte als ein glanzendes Schidfal, ber Erzieher eines Abers ander gewesen ju fenn; Ariftoteles genog an diefem Sofe bie Gunft und Achtung des Philipp und der Olympias im bochffen Brade. Was aus feinem Bogling geworben ift, ift betannt: und von welchem Erfolge feine Erziehung gewefen ift, ift bie Größe von Alexander's Geift und Thaten, fo wie beffen forts batternde Freundschaft das bochfte Zeugnif für Ariftoteles, wenn er eines folden Zeugniffes bedürfte, - fie geben ein Beugnif für ben Geift ber Erziehung. Ariftoteles batte auch an Alerander einen anderen, würdigeren Bogling, als Plato in bem Dionyflus gefunden hatte. Plato mar es um feine Republit, um ein Ideal eines Staates zu thun, das Individuum war nur Mittel; er lagt fich mit einem folden Gubjette ein, burch ben es ausgeführt werben follte, bas Individuum ift gleichgul-Bei Ariftoteles dagegen fiel diefe Absicht weg; er hatte · rein nur das Individuum vor, die Individualität als folde graffzuziehen, auszubilden. Ariftoteles ift als tiefer, grundlicher, abstratter Metaphyster bekannt; daß er es ernftlich mit Alerander gemeint, zeigt fich. Die Bilbung Alexanders fcblagt bas Gefdmat von der prattifchen Unbrauchbarteit der fpetulativen Philosophie nieder. Dag Ariftoteles mit Alexander nicht nach ber modernen Manier der gewöhnlichen oberflächlichen Bringen= erziehung verfuhr, ift Theils ichon von dem Ernfte des Arifto-

<sup>\*)</sup> Aristotelis Opera (ed. Pac., Aurel. Alobrog. 1607) T. I, in fine: Aristotelis Fragmenta; (cf. Stahr: Aristotelia, Th. I, S. 85 – 91).

teles, ber wohl wußte, was das Wahre und das Wahre in der Bildung ist, an und für sich zu erwarten; Theils erhellt es aus dem änßeren Umstande, daß Alexander, wie er mitten unter seinen Eroberungen tief in Asien hörte, daß Aristoteles von dem Atroamatischen seiner Philosophie in (metaphysischen, spekulativen) Schriften bekannt gemacht habe, ihm einen verweisenden Brief schrieb, worin er sagte: "Daß er das, was sie Beide zussammen getrieben, nicht dem gemeinen Volke hätte bekannt machen sollen." Aristoteles antwortete Alexander: "Daß es ebensfowohl bekannt gemacht, als nach wie vor nicht bekannt gesmacht sehn."

. Es ift hier nicht ber Ort, Alexander als hiftorische Person au würdigen. Was in der Bildung Alexanders Aviftoteles' phis losophischem Unterricht zugeschrieben werben tann, ift, daß bas Naturell, die eigenthumliche Grofe der Anlagen feines Geiftes auch innerlich befreit, zur volltommenen, felbfibewuften Gelbfiftandigfeit erhoben worden, die wir in feinen 3meden und Thas ten feben. Er erlangte diefe volltommene Gewißheit feiner felbft, bie nur die unendliche Rubnheit des Gedankens giebt, und die Unabhangigteit von befonderen, befdrantten Planen und ihre Erhebung zu einem gang allgemeinen 3med, die Welt eingurichten, zu einem gemeinschaftlichen, gefellschaftlichen Leben, Bertehr, Stiftung von Staaten, der gufälligen Individualität ents nommen. Alexander führte den Plan aus, den fein Vater ichon gefaßt hatte, an der Spige der Griechen Europa an Aften gu rächen und Aften Griechenland zu unterwerfen, wie zum trofanischen Krieg allein vereinigt - am Anfang und Beschluß ber eigenthümlichen griechischen Welt. Er rachte fo zugleich die Treulofigkeit und Graufamkeit, Die Die Perfer an Ariftoteles' Freunde Bermias begangen hatten. Alexander breitete die grie= difche Rultur über Aften aus, um dief milbe, nur zerfforende,

<sup>\*)</sup> Aulus Gellius: Noctes Atticae, XX, 5.

in fich zerfallende Gemenge von bochfter Robbeit, und in gange liche Schlaffbeit, Regation, Bertommenheit bes Beiftes verfuntene Aften zu einer griedzischen Weltbildung zu erheben :: Und wenn gefagt wird, baf er nur ein Eroberer gewefen fen, ber aber tein Reich von Beftand zu fliften verftanden habe, indem fein Reich nach feinem Tode fogleich wieder zerfallen fen: fo ift Dief richtig, wenn die Sache oberflächlicher Weise betrachtet wird; nämlich daß feine Familie nicht diefe Berrschaft behalten bat, aber die griechische Herrschaft ift geblieben. Alexander bat nicht Reich für feine Familie, sondern ein weites Reich des griechis fden Bolte über Affen gegründet; griechifde Bilbung, griechifde Wiffenschaft wurden bort einheimisch. Die griechischen Reiche von Rleinaffen, besonders von Aegypten find Jahrhunderte lang Site der Wiffenschaft geworden; die Wirkungen davon mögen fich bis Indien und China erftreckt haben. Wir wiffen nicht, ob nicht die Indier das Beste von ihren Wiffenschaften auf diefem Wege bekommen; es ift wahrscheinlich, daß die bestimmtere Aftronomie der Indier wohl von Griechen zu ihnen getommen Und das fprische Reich, das fich tief in Affen hinein er= ftredte, nach Battrien (bas griechifch battrifche Reich), ift es, von wo aus ohne Zweifel durch die griechischen Rolonien, bort angestedelt worden find, bis ins feste Aften, bis China die wenigen wiffenschaftlichen Renntniffe gebracht worden find, die fich wie eine Tradition dort erhalten haben, die aber nicht in China wucherten. Die Chinefen find fo ungefdict, nicht einen Ralender zu machen zu wiffen, und für fich icheinen fle alles Begriffs unfähig ju fenn; fie zeigten alte Instrumente, die nicht in ihren Kram paften, - die nächfte Bermuthung war, daß fic aus Baktrien tamen. Die Vorstellungen von den Wiffenschaften der Indier und Chinesen find falsch.

Rach Ritter \*) foll Alexander nicht bloß zu erobern ausge=

<sup>\*)</sup> Erdfunde, B. II, S. 839 (Erfte Ausgabe).

waen febm, fondern mit der Borftellung, baf Er ber Bert fen Adibin nicht ber: Meinung, bag Ariftoteles diefen Breit noch mit einer anderen orientalischen Auschamung verenüpft in bie Seele Mlenanders gelegt (nämlich im Drient bludt noch bet Rame Alexander, Ispander, auch als Dul-k-ar-nein. Menfch mit zwei Bornern, Jupiter Ammon, alteres orientalisches Selbenbild); daß macebonifche Ranige Anfpruch gemacht auf Berre fchaft und Abstammung von Bergengeschlechtern Alt = Inbiens (Dionbfos); ob die "Renntniß hiervon nicht die eigentliche relis giofe Grundibee mar, welche fich ber Geele bes jungen Selben bemächtigte, als er, vor feinem Zuge nach Aften, indifche Prise fterftaaten, wo bie Unfterblichkeit ber Seele gelehrt marb, an bem unteren Ifter fand, und ficher nicht ohne Ariftoteles? Rath, der durch Plato und Pothagoras ein Eingeweihter indis fder Weisheit war, ben Sug in den Drient begann, und erft bas Drakel ber Ammonier (jest Siwa) befuchte, bann bas Verferreich zerftorte, und Perfepolis verbrannte, die alte Feindin indifder Götterlebre, um Rache zu nehmen für allen ichon durch Darius an den Budiern und deren Glaubensgenoffen verübten Frevel." Dies ift finnreiche Kombination aus der grundlichen Beschäftigung mit ben Rusammenhängen orientalischer und inbifder Ibeen, und bem boberen Standpunkt ber Geschichte; es ift beterogen. a) 3ch halte mich an das Geschichtliche; und B) Alexanders Aug hat einen gang anderen hiftorifchen, militais rifchen, politischen Charakter, ohnehin mit dem Indischen nicht viel zu thun gehabt, - es ift gerade offene Eroberung. Ariftoteles' Metaphyfit und Philosophie ift gang entfernt von folden Schwindeleien, - Schwärmerei-Phantaften anzuerkennen. a) Die Erhöhung Alexanders in orientalischen Phantasten zu einem all gemeinen Selben, Gott, ift nicht verwundernswürdig. Der Dalai = Lama ift es noch jest; Gott und Mensch find überhaupt nicht fo weit auseinander. B) Griechenland ohnehin drängte fich jur Ibee eines Gottes, ber Menich geworden, - nicht entfernte

20

fremde Biblaule, fondern gegenwärtiger, in der gettivsen Welt. Demetrius Phalereus und Andere in Athen wurden bald nachs her als Gott verehrt und gefeiert. ?) Das Unendiche ift ohnehin im Selbstdewußtschn: d) Die Buddhiften gehen woht den Alexander nichts an; in seinem indischen Zuge kommt nichts davon vor. Die Zerstörung von Persepolis ist genug gerechtfertigt als griechische Rache dafür, daß Xorpes die Tempel in Athen, Griechenland zerstört.

Bahrend Alexander biefes große Wert vollbrachte, an det Spige Griechenlands das größte Individuum, fo dachte er immer an Kunft und Wiffenschaft. Wie wir in neueren Zeiten wieder gefeben, daß Rrieger auch an Wiffenschaft und Runft in ihren Feldzügen bachten: fo lief Alexander die Beranftaltung treffen, daß dem Ariftoteles, was von neuen Shieren und Bes machfen in Affen gefunden wurde, entweder in Ratur oder Reiche nungen und Befdreibungen bavon, jugefchidt murbe. Achtung des Alexander verfchaffte dem Ariftoteles die iconfte Belegenheit, ju feiner Ertenntniß der Ratur Schäge fich gu fammeln. Plinius \*) erzählt, "bag Alexander etliche taufend Menfchen, welche von der Jagd, Fifch = und Bogelfang lebten, die Auffeber der Thiergarten, Logelhäuser, Teiche des perfischen Reichs, an Aristoteles gemiesen, ihm von allen Orten Alles zu liefern, was mertwürdig war." Solcher Gestalt haben Alexanbers Felbzüge in Affen bie nabere Wirtung für Ariftoteles gehabt, daß er in Stand gefest murbe, der Bater ber Raturges, schichte zu werden, und in 50 Theilen, nach Plinius, eine Ra= turgefdichte zu verfaffen.

Nachdem Alexander seinen Zug nach Affen angetreten, kehrte Aristoteles nach Athen zuruck als öffentlicher Lehrer, und lehrte dort auf einem öffentlichen Plage, Lyceum, einer Aulage, die Perikles zum Exerciren der Rekruten hatte machen lassen; sie

<sup>\*)</sup> Histor. natur. VIII, 17 (ed. Bip.).

bestand in einem Tempel, dem Apollo Avzeing geweiht, -Spaziergange (περίπατοι), mit Baumen und Quellen und Säulenhallen belebt. Bon biefen Spaziergangen vieltnehr erbielt feine Schule den Ramen der peripatetifchen, nicht - vom Berumtaufen des Ariftoteles - weil, wie man fagt, er befonbers im Beben feine Bortrage foll gehalten baben. Er lebte fo lebrend 13 Rabre in Athen. Aber nach dem Tode Alexanders brach ein icon lang aus Furcht vor Alexander, wie es icheint, gurudgehaltenes Ungewitter los. Er murde der Impie tät angetlagt. Das Rähere wird verschiedentlich angegeben: unter Anderem auch, daß ibm feine Somne auf Bermias und die Inschrift auf der diefem geweihten Bildfaule zur Laft gelegt worden feb. Ale er diefen Sturm berannaben fab, entfloh er nach Chalcis in Eubog, dem jetigen Regropont, um ben Athenern, wie er felbft fagte, nicht eine Belegenheit zu geben, fich noch einmal an der Philosophie zu versundigen. Dort farb er das Jahr darauf, im 63. Jahre feines Alters Ol. CXIV, 3. (322 v. Chr.) \*)

Die Quelle seiner Philosophie sind seine Schriften; als lein wenn wir deren äußeres Schickal und Beschaffenheit bestrachten, so scheint es uns die Renntnis seiner Philosophie aus ihnen sehr zu erschweren. Auf seine Schriften kann ich mich nicht näher einlassen. Diogenes von Laerte \*\*) führt deren eine sehr große Anzahl an, unter deren Titel wir aber nicht immer genau wissen, welches die noch verhandenen sind, die darunter verstanden sind; die Titel sind anders. Er giebt als Reihenzahl derselben 44 Myriaden (440,000) 5270 versus an; unsgesähr eine Myriade Zeilen auf ein Alphabet gerechnet, giebt

<sup>\*)</sup> Diog. Laërt. V, §. 5 – 6; Suidas, s. v. Aristoteles; Buhle l. l. p. 100; Ammon. Saccas l. l. p. 47 – 48; Menag. ad. Diog. Laërt. V, §. 2; Stahr a. a. O. S. 108 – 109; Bruckeri Hist. crit. phil. I, p. 788 – 789.

<sup>\*\*)</sup> Diog. Laërt. V., §. 21 - 27.

44 Mphabete, - was wir bavon haben, mochte fich etwa auf 10 Alphabete belaufen, alfo ungefähr nur den vierten Theil Das Schickfal ber ariftotelischen Sandichriften wird fo angege= ben, bag es fcheinen follte, bag es eigentlich unmöglich ift (man muß wenig Soffnung haben), daß wir Gine feiner Schriften acht und unverdorben haben; es muffen Zweifel über ihre Mecht= beit entfiehen, und wir muffen une verwundern, fie noch in die= fem Ruftand anf uns gekommen zu feben. Ariftoteles machte nämlich, wie ergablt wird, bei feinen Lebzeiten wenige betannt. und hinterließ fie dem Theophraft, feinem Rachfolger, mit feiner übrigen fehr gablreichen Bibliothet. Dieg ift wohl die erfte beträchtliche Bibliothet, burch eigenen Reichthum und Alexanders Unterflütung entftanden; daber die Gelehrsamteit des Ariftoteles. Spater tam fie (ein Theil oder Abichriften) nach Alexandrien, und machte ben Grund zur ptolemäischen Bibliothet aus, die bei ber Einnahme Alexandriens durch Julius Cafar eine Beute ber Klammen wurde. Von den Manustripten des Aristoteles felbst aber wird ergählt, daß Theophrast fle einem Releus im Zeftamente vermacht habe, von dem fie in die Sande von Unwiffenden tamen, die fie entweder ohne alle Sorgfalt und Werthfchätung verwahrten; oder es follen (nach Anderen) die Erben bes Releus, um fie vor den Ronigen von Vergamus, die febr eifrig eine Bibliothet fammelten, zu retten, fle in einem Reller vergraben haben, wo fle vergeffen, und 130 Jahre gelegen, und alfo folecht zugerichtet worden find. Rach diefem Zeitraum baben nämlich Rachkommen von Theophraft nach vielen Forschun= gen fie wieder aufgefunden, und an einen Apelliton aus Tejos vertauft, der, was Würmer und Käulnif verdorben, wieder bergestellt, aber dazu eigentlich nicht die Gelehrfamteit und das Gefdict befeffen habe. Deswegen noch Andere darüber getom= men, und die Luden nach ihrem Gutbunten ausgefüllt, und bas Berdorbene hergeftellt haben; fo daß fle dadurch icon binlanglich verandert worden. Aber noch nicht genug. Gleich nach

Apellito's Tode eroberte der Römer Sylla-Athen, und unter der Beute, die er nach Rom schleppte, waren auch die Schriften des Aristoteles. Die Römer, die mit griechischer Wissenschaft und Kunst eben angefangen hatten bekannt zu werden, und grieschische Philosophie eben noch nicht schätzen, wußten aus dieser Beute keinen Gewinn zu ziehen. Ein Grieche Tyrannio erhielt dann später in Rom die Erlaubniß, des Aristoteles Manuskripte zu gebranchen und bekannt zu machen, und veranstaltete eine Ausgabe von ihnen, die jedoch auch der Vorwurf der Ungenauigskeit trifft; hier hatten sie noch das Schicksal, von den Buchbändlern in die Hände unwissender Abschreiber gegeben zu wersben, die noch eine Wenge Korruptionen hineinbrachten. \*)

So foll nun die Quelle der aristotelischen Philosophie bes. ichaffen fenn. Ariftoteles bat zu feinen Lebzeiten Bieles betannt gemacht, - die Sandichriften in ber alexandrinifden Bibliothet; febr verbreitet icheinen fie nicht gewesen zu febn. In der That find mehrere Werte des Ariftoteles bochft torrupt, ludenhaft und unvollständig. Mehrere, z. B. die metaphysischen, icheinen gum Theil aus mehreren Schriften zusammengeflict zu febn; fo daß die bobere Rritit bier ihrem gangen Scharffinn den Lauf laffen tann, und nach diefem mit vieler Wahrscheinlichkeit fich die Sache auf Gine Weise ertlaren tann, - eine Weise, ber bann ein anberer Scharffinn wieder eine andere entgegenstellen tann. Go viel bleibt, daß fie verdorben, oft im Ginzelnen (Poetit), und im Größeren nicht zusammenhängend; öftere tommen fast wortliche Wiederholungen ganger Abfage vor. Da das Uebel so alt ift, fo ift freilich teine gründliche Rur zu erwarten. Inzwischen ift. die Sache nicht gang fo arg, als fie nach folden Befchreibungen aussieht. Es find viele und Sauptwerke, die als ganz und unverlett gelten konnen; andere, wenn fie auch bie und da

<sup>\*)</sup> Strabo: XIII, p. 419 (ed. Casaub. 1587); Plutarch. in Sulla, c. 26; Brucker. Hist. crit. phil. T. I, p. 798 — 890.

verdorben, nicht gut geordnet find, — so thut dieß für den Korper ber Sache keinen so großen Eintrag, als es scheinen könnte. Was wir haben, setzt uns darum boch hinreichend in den Stand, uns von der aristotelischen Philosophie sowohl in ihrem großen Umfange, als auch sogar in vielem Detail eine bestimmte Vorstellung zu machen.

Noch aber ist ein historischer Unterschied zu bemerken. Es ist nämlich eine alte Tradition, daß Aristoteles zweierlei Lehrvortrag gehalten, und zweierlei Schriften gescheieben, — esvterische oder akroamatische, und exoterische, ein Unterschied, der
auch bei den Pythagoräern vorgekommen. Den esoterischen Vortrag habe er des Morgens im Lyceum gehalten; der exoterische
habe sich auf die Uebung in der Redekunst, im Disputiren, und
die Kenntnis der bürgerlichen Geschäfte bezogen: der andere aber
auf die innere tiesere Philosophie, die Betrachtung der Katur
und die eigentliche Dialektik.\*) Dieser Umstand ist von keiner Wichtigkeit. Man sieht gleich selbst, welche Werke eigentlich
spekulativ und philosophisch, und welche mehr nur empirischer
Natur sind; es ist nicht als etwas dem Inhalte nach Entgegengesetzes anzusehen, als ob einige für's Volk, andere für sich.

(α.) Zunächst ist zu bemerken, daß der Name aristo=
telische Philosophie sehr vieldeutig ist, — daß das, was
man aristotelische Philosophie nennt, verschiedene Gestaltungen gehabt hat, sehr verschieden in verschiedenen Zei=
ten. Er bezeichnet zuerst die eigentlich aristotelische Philosophie. Was nun die anderen Gestalten der aristotelischen Philosophie anbetrifft, so hatte ste α) zur Zeit Sicero's mehr die
Form einer popularen Philosophie, die sich besonders auf das
Naturgeschichtliche, Woralische legte; sie scheint nicht das Interesse gehabt zu haben an der eigentlich speknlativen Philosophie
des Aristoteles, bei Sicero sindet sich kein Begriff von der spe-

<sup>\*)</sup> Gellius: Noct. Atticae, XX, 5; Stahr a. a. O. S. 110-112.

tulativen Seite der ariftotelischen Philosophie. 6) Eine weitere Form derfelben ift die bochft fpetulative der alexandrinifchen Abilafophie - daffelbe mas die neupothagoraifche, auch die neuplatonifche genannt, die aber ebenfo gut neuariflotelische zu nennen ift -; die Korm, wie fie von den Alexandrinern als identifch mit der platonischen angeseben und bearbeitet ift. v) Eine Saupthedeutung ift ferner diejenige, welche ber Ausbrud im-Mittelalter gehabt bat, mo man bei ber ungenauen Renntnif Die icholaftifche Philosophie ale ariftetelische bezeichnete. Die Scholafifter haben fich viel mit ihr befchaftigt; aber bie Beftalt; die Die Philosophie des Ariftoteles bei ihnen angenommen hat, tonnen wir nicht für die achte Geftalt berfelben balten. diese Ausführungen und ber gange Umfang von Berftandes-Metaphyfit und formeller Logit, ben wir da finden, gehört nicht dem: Ariftoteles an. Die fcolaftifche Philosophie ift nur bervorgegangen aus Traditionen ber ariftotelischen Lehren. d) Und erft als die Schriften des Ariftoteles im Abendlande bekannt geworden find, hat fich eine griftotelische Philosophie gebildet, die fich der scholastischen zum Thoil entgegengesest bat, - zu Ausgang ber icholafifchen Reit, Wiederherstellung der Wiffenfcaften.: Erft nach der Reformation ging man zu den Quellen des Ariftoteles felber gurud. e) Reufte fchiefe Borfteltungen und Auffaffungen derfelben. Der große Tennemann ift mit ju wenig bhilofophischem Sinn begabt, um die ariftotelische Philofophie auffassen zu können; in feinen Uebersehungen ift bet Sinn des Textes oft vertebrt bis jum Gegentheil.

Die allgemeine Vorkellung, die man von der aristotelischen Philosophie hat, ist die, daß sie auf der Empirie beruhe, und daß Avistoteles das, was man Erfahrung nennt, zum Princip des Wissens, des Erkennens gemacht hat. So falsch diese Anssicht auch einer Seits ist, so ist doch die Veranlassung dazu in der Manier des aristotelischen Philosophirens zu suchen. Einige besondere Stellen, die in dieser Rücksicht herausgehoben werden

und bie man beinahe allein verftanden hat, werben gebraucht, um biefe Worftellung zu beweifen.

Der allgemeine Charakter des aristotelischen Philosophirens ist schon angegeben. Ein System der Philosophie haben wir micht im Artstoteles zu suchen. Aber über den ganzen Umkreis der menschlichen Vorstellungen verbreitet sich Aristoteles, er hat ste seinen Sedanden unterworfen; seine Philosophie ist so ume sassen. In den besonderen Theisen des Sanzen schreitet Aristosteles ebensowenig deductrend, ableitend fort; sondern er scheint empirischen Ansang zu nehmen, er raisonnirt auch, spricht von Ersahrungen. Seine Manier ist oft die des gewöhnlichen Raissonnements; dabei ist dieses Eigenthümliche, daß er bei diesem Versahren doch auch durchaus aus's Tiesste spekulativ ist.

(B.) Bon bem Charatter ber ariftotelischen Das nier ift nun querft ju fprechen. Diese Manier besteht nun barin. Es ift ihm wesentlich um den bestimmten Begriff allente balben zu thun, das Wefen der einzelnen Seiten des Beiftes: und der Natur auf eine einfache Weife, d. h. in Begriffsform aufzufaffen. Daber ein Reichthum und eine Bollftanbickeit der Seiten, die zeigt, daß fie die ganze Anschauung vor fich bat, und nichts, es febe noch fo gemein aus, auf der Seite liegen läft. Alle Seiten bes Wiffens find in feinen Beift eingetreten, alle haben ihn intereffirt, und alle hat er gründlich und ausführlich behandelt. Die Abstraktion kann leicht in Berlegenheit. burd den empirifchen Umfang einer Erfcheinung gefest werden, fich an diesem geltend zu machen; und für fich einseitig fortges. hend, fle nicht erschöpfen. Ariftoteles faßt die Erscheinung meift auf; allerdings fceint er fich nur als ein bentender Beobachter gu zeigen, der alle Seiten des Universums beachtet. nimmt alles jenes Einzelne mehr als fpekulativer Philosoph auf, und verarbeitet es fo, daß der tieffte fpetulative Begriff daraus bervorgeht. Wir faben ohnedief den Gedanken erft aus bem Sinnlichen bertommen, und in der Gophistit überhaupt an der

Erfcbeimung noch unmittelbar fich bemühen. In ber Dahrnehmung, im Borftellen tommen bie Rategorien vor; das abfolute Mefen, Die fpekulative Anficht Diefer Momente ift immer ausa gefproden im Musfprechen der Mahrnehmung. Dief reine Wefen der Babenehmung nimmt Ariftoteles auf. Wenn umgekehrt Ariftoteles von dem Allgemeinen, dem Ginfachen anfängt, und gu feiner Bestimmung übergeht: fo hat bief ebenfo das Anfeben, daß er' die Menge ber Bedeutungen aufgablt, in welchen es vortomme; und in diefer Menge geht er wieder alle Weifen, auch die gang gemeinen und finnlichen, burch. Ariftoteles nimmt unn ben Gegenstand, den er behandelt, auf; und betrachtet ihn, was für, einzelne Bestimmungen baran vortommen. Er betrachtet 3. B. das Wefen, άρχή, αἰτία, das Jugleich (ὁμοῦ) n. f. f.; er fagt: Das Wefen wird gefagt fo, und auch fo, in diesem Sinne, in vielen Bedeutungen, diefe Beftimmungen finden fic baran vor. Er nimmt jede Borftellung vor: Denten; fo in der Phyfit: Bewegung, Zeit, Ort, Barme, Kalte. Diefe Gegenftande werden aufgeführt empirifd; er nimmt auch die berfdiebenen Gedanten vor, welche die Philosophen gehabt haben, widerlegt fie, oft empirifch, berichtigt fie, auf mannigfache Weife. raifonnirend; und tommt bann gur mahrhaften fpetulativen Beftimmung. Es ift oft (zum Theil) ermudend, ihm in diefer blogen Aufzählung zu folgen, die ohne Rothwendigkeit fortgebt, und wo die Reihe der Bedeutungen, nur ihrem Wefen nach, bas: als ein gemeinschaftliches erscheint, nicht ben Bestimmtheiten nach nur außerlich aufgefaßt fich zeigt. Aber diefe Weife bietet eines Theils eine Bollständigkeit der Momente, anderen Theils reizt fie zum eigenen Guchen und Kinden der Rothwendigkeit. Bon diefer Reihe geht er dazu über, fie bentend zu betrachten; und dief Bestimmen des Gegenstandes nach ben verschiedenen Seiten, fo dag der Begriff daraus hervorgeht, der fpekulative Begriff, die einfache Bestimmung, - bieg ift es, wo Ariftoteles eigentlich philosophisch wird und zugleich barin bochft fpetulativ.

Es ift bem Ariftoteles gar nicht barum zu thun, Miles auf eine Ginheit, oder die Bestimmungen auf eine Ginheit des Gegena fabes gurudguführen: fondern im Gegentheil jedes in feiner Be= flimmtheit feftaubalten, und fo es au verfolgen, a) Jenes tonn eines Theils oberflächlich fenn, 3. B. Jeritabilität und Senfibilität, Sthenifch und Aftbenisch ift leere Bestimmtheit; aber 8) ift es auch nothwendig, die Realität in der einfachen Bestimmtheit aufzufaffen, - ihren Ausgangspunkt freilich nicht auf jene Beife: Aciftoteles verläßt bie Bestimmung in einer anderen Sphare, wo fie! nicht mehr biefe Beftalt hat; aber zeigt, wie fle bier ift, ober welche Bewegung, Beranderung mit ihr vorgegangen. In feiner eigentlichen Spetulation ift Arifioteles fo tief als Plato, und gu= gleich entwickelter und bewußter; und die Segenfate erhalten eine höhere Bestimmtheit. Es fehlt bei Ariftoteles freilich die fcone Form Mlato's, diefe Gufigteit der Sprache (des Schwagens),. birfer Unterredungston, der ebenfo lebendig, als gebildet und human ift. Allein wo wir Plato — in feinem Timaus feine Idee fpetulativ aussprechen (thetisch) feben, faben wir das Mangelhafte und Unreine fowohl baran, und das Reine entgeht ihr, da Arifioteles jenes rein, und dieß begriffen ausspricht. Bir lernen den Gegenstand in feiner Bestimmung und den beftimmten Begriff beffelben tennen. Er fucht jeden Gegenftand; zu bestimmen (δρίζειν, δρος angeben); weiter bringt er aber fpekulativ in die Ratur des Gegenstandes ein. Diefer Gegenftand bleibt aber in feiner tontreteren Bestimmung; er führt ibn felten auf abstratte Gebantenbestimmungen gurud. Das Stubium des Aristoteles ift fo unerschöpflich. Die Darftellung ift. ichwer, weil er nicht auf allgemeinere Principien zurückführt. Um ariftotelische Philosophie anzugeben, mußte man den befonberen Inhalt jedes Dings aufführen. Burbe es Ernft mit ber Philosophie, fo ware nichts wurdiger, als über Ariftoteles Bor= lefungen zu halten.

In diefem Bufammenbringen der Bestimmungen gu einem

Begriff ift Aristoteles groß und meisterhaft, so wie in der Einfacheit des Fortgangs, in dem Urtheil in wenig Worten. Es ist dieß eine Methode des Philosophirens, die eine sehr große Wirksamkeit hat, und die ebenso in unserer Zeit angewendet worden ist, z. B. bei den Franzosen. Sie verdient in weitere Anwendung zu kommen; denn es ist gut, die Bestimmungen der gewöhnlichen Vorstellung von einem Segenstande zum Gedanken zu führen, und ste dann in der Einheit, in dem Begriff zu verseinigen. Aber allerdings erscheint diese Wethode nach einer Seite empirisch, — und zwar nach der des Aufnehmens der Segenstände, wie ste in der Vorstellung sind; es ist da keine Rothwendigkeit.

Auf dieselbe Weise, wie nun Aristoteles im Einzelnen versfährt, so verfährt er auch im Sanzen. Das Sanze des Unisversums, der geistigen und sinnlichen Welt, behandelt er so; aber diese Menge ist nur aufgeführt als eine Reihe von Segenstänsden. Es ist dies nun nicht Definition, Konstruktion u. s. f.; die Nothwendigkeit aufzuzeigen, kann man von dem Begriff der Philosophie damaliger Zeit nicht verlangen. Es ist eine empisrische Seite des Nacheinander-Betrachtens der Gegenstände; aber es gehört mehr zur äußeren Manier, das Weitere ist auf das Tiesste speriff selbst entwickelte; sondern sein Fortgang grünsdet sich auf die angegebene Weise, eben so äußerlich anzufangen. Und so kommt es, daß er oft eine Bestimmung nach der ander ren abhandelt, ohne ihren Zusammenhang aufzuzeigen.

(γ.) Das Zweite ift die Bestimmung seiner Idee. Die allgemeine Idee ist zunächst anzugeben mit den besonderen Saupt= momenten. Ganz im Allgemeinen ist zu sagen, daß Aristoteles mit der Philosophie überhaupt anfängt, und zuerst über die Würde der Philosophie sagt im zweiten Kapitel des ersten Buchs der Metaphyste: "Der Gegenstand der Philosophie seh das am meisten Wispare (τὰ μάλιστα ἐπιστητά)," nämlich. "das Erste und die Arsachen (τὰ πρώτα καὶ τὰ αἴτια). Denn

burch biefe und aus diefen wird alles Andere erkannt," bas ift das Bernunftige; "bie Principien werden nicht erkannt burch die Substrate (Subjekte, υποκείμενα)," darin liegt schon das Entgegengesette der gewöhnlichen Anficht. Ariftoteles bat erklart für "die Haubtuntersuchung, das wesentlichste Wiffen (dozenτάτη), die Ertenntnig des Zwecks; diefer aber ift das Gute eines jeden Dinges, überhaupt aber das Befte in der gangen Ratur." Dieg ift, wie Plato und Gofrates; ber 3med ift aber bas Mahrhafte, Konfrete gegen die abftratte platonische Idee. Er fagt dann über den Werth der Philosophie: "Da man, um die Unwiffenheit ju flieben, ju philosophiren angefangen: fo erbellt, daß man um des Erkennens willen das Wiffen verfolgt hat, und nicht um eines Rugens oder Gebrauchs (χρήσεως) wil-Dief zeigt fich auch nach bem ganz äußerlichen Sange (κατά τὸ συμβεβηκός). Denn erft, wenn man mit allen Rothwendigkeiten (ben Bedürfniffen), und was zur Bequemlichteit, fertig ift, hat man angefangen, eine folche (philosophische) Erkenntnif zu suchen. Wir fuchen fle baber nicht um eines anderen Gebrauchs willen. Und fo wie wir fagen, daß ein freier Menfc der ift, der um fein felbft willen ift, nicht um eines Anderen willen: fo ift auch die Philosophie allein die freie unter ben Wiffenschaften; weil fle allein um ihrer felbft willen," bas Ertennen des Ertennens wegen, "ift. Darum wird man fle mit Recht auch nicht für einen menfclichen Befft halten;" fle ift nicht im Befit eines Menfchen. "Denn vielfach ift die Natur der Menschen abhängig (δούλη);" die Philosophie ift aber frei. "Go daß, nach Simonides, Gott allein diefen Preis (yépag) befist; unwürdig ift es aber des Menschen, die Wiffenfcaft, die ihm gemäß (gegeben, την καθ' αύτον επιστήμην), nicht zu suchen. Wenn aber die Dichter etwas sagen (lépovoi τι), und der Reid (τὸ φθονείν) die Ratur des Göttlichen ift: fo mußten Alle, die bober binauswollen, ungludlich fenn (eleds δυςτυχείς είναι πάντας τούς περιττούς);" die Remests be-

ftraft eben, was fich über bas Gewöhnliche erhebt, und macht Alles wieder gleich. "Aber das Göttliche kann nicht neibisch febn," b. h. das, was es ift, nicht mittheilen, nicht gemeinschaftlich haben wollen (wie Licht durch Angunden, opfert es fich nicht auf), fo baf den Menfchen biefe Biffenschaft nicht gutomme: "und nach bem Sprichwort lugen bie Poeten viel, und es ift nicht dafür ju halten, daß irgend eine geehrter (bober zu achten, rimiwregar) seb. Denn die die göttlichste ift, ift die geehrteste;" was das Bortrefflichfte hat und mittheilt, ift geehrt, - die Botter find also zu ehren, barum weil fie diese Wiffenschaft haben. "Gott ift gehalten (doxel) für die Urfache und das Princip von Allem; und darum bat Bott fle auch allein, oder am meiften." Aber eben deshalb ift es nicht des Menschen unwürdig, Diefes hochfte Gut, was feiner gemäß, - Diefe Gott gehörende Wiffenschaft, — suchen zu wollen. "Rothwendiger find auch wohl alle anderen Wiffenschaften, als die Philosophie; teine aber ift vortrefflicher."

Das Rabere ber ariftotelifden Philosophie anzugeben, ift fcwierig; er ift viel fdmerer, als Plato, zu verfiehen. Diefer bat Mythen, über bas Dialettifche tann man weggeben und doch fagen, man habe den Plato gelefen; bei Ariftoteles geht es aber gleich ins Spekulative. Ariftoteles icheint immer nur über Einzelnes, Befonderes philosophict zu haben, und nicht zu fa= gen, mas das Abfolute, Allgemeine, mas Gott ift; er geht immer von Ginzelnem zu Einzelnem fort. Er nimmt die gange Maffe der Vorstellungswelt vor, und geht fie durch: Seele, Bewegung, Empfindung, Erinnerung, Denten, - fein Tagewert, was ift, - wie ein Profeffor feine Arbeit im halbjährigen Rur= fus; und icheint nur bas Wahrhafte im Besonderen, nur Bes fonderes erkannt zu haben, eine Reihe von befonderen Wahr= beiten, - das Allgemeine bebt er nicht beraus. Dief hat nichts Blanzendes; er icheint nicht zur Idee, bem Allgemeinen fich erhoben zu haben, - wie Plato von den Ideen, ihrer Berrlich=

ikeit spricht, — führt bas Einzelne nicht darauf zurück, a) Die allgemeine Idee hat er nicht logisch herausgehoben — seine sogenanmte Logik ist etwas Anderes —, so wäre sie für die Mesthode als der eine Begriff in Allem zu erkennen;  $\beta$ ) Richts als das Eine Absolute, — sondern es (die Idee Gottes) erscheint so auch als' ein Besonderes an seiner Stelle neben den Anderen, aber ist alle Wahrheit: "Es giebt Pflanzen, Thiere, Menschen, dann auch Gott, das Vortresslichste." Wie schon bemerkt, geht Aristoteles ganze Reihen von Begriffen durch, aus denen wir aber nur von einzelnen, vom Besonderen Proben, nähere Vorsstellungen geben wollen.

Ich will zuerst von seiner Metaphysit, von ihren Bestimmungen sprechen; bann den Grundbegriff der Natur angeben, wie er sich bei Aristoteles macht; drittens will ich vom Geist, von der Seele Einiges erwähnen; und zulest noch von seinem logischen Begriff besonders sprechen.

## 1. Die Metaphhfit.

Das Allgemeine seines Begriffs ist anzugeben. Seine spetulative Idee ist vorzüglich aus den Büchern der Metaphysit zu schöpfen. Allein diese hat die ganz eigene Schwierigkeit in ihrer Zusammensetzung, daß entweder mehrere Schriften in Eins zusammengefügt; oder, wenn der Körper dieser Schrift so Eins ist, wie es auch wieder wegen des allgemeinen Zusammenhangs scheint: so kann nicht gesagt werden, daß ordnungsmäßig und klar versahren seh. Metaphysik ist nicht ein Name des Aristosteles, auch von Aelteren ist sein Werk nicht unter diesem Namen gekannt; was bei uns Metaphysik, hieß Aristoteles nowen gelannt; was bei uns Metaphysik, hieß Aristoteles nowen gelannt;

Die reine Philosophie oder Metaphysit unterscheidet Arifioteles fehr bestimmt von den anderen Wiffenschaften als "bie

<sup>\*)</sup> Metaphys. VI, 1; Physic. II, 2; I, 9.

Wiffenschaft bessen, was ist, insofern es ist, und was ihm an und für sich selbst zukommt."\*) Auf die Bestimmung dessen, was nun dieß Wesen ist, — diese Substanz (ovoia) zu erkennen, — geht Meistveles \*\*) vorzüglich. In dieser Ontologie oder, mie wir es nennen, Logik untersucht und unterscheidet er genau die vier Principien: a) die Bestimmtheit oder Onalität als solche, wodurch erwas Dieses ist;  $\beta$ ) die Materie (üln);  $\gamma$ ) das Princip des Zwecks oder des Guten. \*\*\*)

Die Abes des Arkfloteles ift unterfchieben von der des Plato. Und zwar bestimmt Plato bie Ibee als das Gute, als ben Awed, als bas Allgemeine überhaupt; Ariftoteles aber geht weiter. Wir haben bavon gesprochen, daß die Idee bei Plato in fich wesentlich tontret, in fich bestimmt ift. Infofern die Ibee nun in fich felbft bestimmt ift," fo ift das Berhaltnig der Divmente in ihr naber gu faffen, berauszuheben; und diefe Begiebung ber Bestimmungen auf einander ift nun als Thätigteit überhaupt aufzufaffen. Uns ift geläufig, bas Mangelhafte von bergleichen im Bewußtfenn gu haben, das Mangelhafte der Ibee, bes Allgemeinen, des Gedantens, des Beariffs, deffen, mas nur an fich ift. Das Allgemeine hat damit, daß es Allgemeines ift, noch teine Birtlichteit; die Thatigfeit der Bermirtlichung if noch nicht gefest, das Anfich ift fo ein Trages. Bernunft, Ge= fete u. f. f. find fo abftratt; aber das Bernunftige, als fic verwirklichend, erkennen wir als nothwendig, - um auf fold? Allgemeines, folde Vernunft, folde Gefete fo viel zu hatten Das Platonische ift im Allgemeinen das Objektive, aber bas Princip der Lebendigteit, das Brincip der Gubjettivität, fehlt barin; und dief Princip det Lebenbigteit, ber Gubjettivität, nicht in dem Sinne einer zufälligen, nur besonderen Gubjekti=

<sup>\*)</sup> Metaphys. IV, 1.

<sup>\*\*)</sup> eod. VII, 1.

<sup>\*\*\*)</sup> eod. I, 3.

mitat, sondern der reinen Subjektivität, ifte Meiftoteles eitgens ihumlich.

=11 . Go ift bei Ariftoteles auch das Gute, der Amed, :: bas Milgemeine die Grundlage, das Subftantielle: und Dies Allgemeine, iben 3med macht er geltend, ihalt ihn fest im. Begenfatigegen Beratlit und gegen die Cleaten. Das Werben bes Beratlibit eine richtige, wefentliche Beftimmung; aber bie Beranderung entbehrt noch der Bestimmung der Ibentität mit fich, der Feftigteit, der Allgemeinheit. Der Strom verandert fich immer ... aber er ift auch perennirend -, und ift noch mehr ein Bilb, eine allgemeine Existenz; moraus benn fogleich fichtbar ift, daß er vorzüglich gegen Beraklit und Andere ftreitet, "daß Sebn und Richtfebn nicht daffelbe ift:" ober ben berühmten Out des Wiberfpruchs begründet, "bag ein Menfc nicht zugleich ein Schtff fen." \*) Es erhellt fogleich, daß Ariftoteles nicht das reine Seyn ober Richtsehn verfieht, diese Abstrattion, die wefentlich nur das Uebergeben des Ginen in das Andere ift; fondern unter bem, mas ift, verfteht er wefentlich die Gubftang, Ibre. Ariftoteles fragt nur nach dem, was das Bewegende ift; und diag ift der loyog, der Zweck. Wie er gegen das Princip der blogen Beranderung das Allgemeine festhält: fo macht er im Begentheil gegen die Pothagoräer und gegen Plato, gegen die Bahl, die Thätigkeit geltend. Thätigkeit ift auch Beranderung, aber Beränderung als identifch mit fich bleibend, - ift Beränderung, aber innerhalb des Allgemeinen gefest als bie fich felbft gleiche Beranderung: ift ein Beftimmen, welches ift Sichfelbstbestimmen. In der blofen Beranderung ift dagegen bas Erhalten feiner in ber Veranderung noch nicht enthalten. Das Allgemeine ift thatig, bestimmt fich; und der Zweck ift bas Gich= felbftbestimmen, was fich realifirt. Dief ift die Sauptbefti me mung, auf die es bei Ariftoteles antommt.

<sup>\*)</sup> Metaphys. IV, 3-6.

Das Rähere find nun die zwei Sauptformen, welche er bestimmt: a) als die der Möglichteit (durauis, potentia); und β) der Wirtlichteit (eregyeia, actus), noch bestimmter der Enteledie (errelexeia), welches in fich Zwed und Realiffrung bes 3weds ift. Dieg find Bestimmungen, die allenthalben bei Ariftoteles \*) vortommen, und die man tennen muß, um ihn gu faffen. Der Sauptbegriff ber Substang ift, daß fle nicht: nur Materie ift. \*\*) Alles Sepende enthält Materie, alle Berandes rung erfordert ein Substrat (ὑποκείμενον), an dem fle vorgeht. Die Materie felbft aber ift nur die Poteng, eine Möglichteit, fle ift nur duraust, - nicht die Wirklichteit, dief ift die Form; baß fie mahrhaft fen, dazu gehört Form, Thatigteit. \*\*\*) Δύναmes heißt gar nicht Rraft bei Ariftoteles (Rraft ift vielmehr unvolltommene Gestalt der Form), fondern mehr Möglichkeit, Bermögen, nicht die unbestimmte Möglichteit; Eregyera aber ift bie reine Wirksamkeit aus fich felbft. Durch das ganze Mittelalter waren diefe Bestimmungen wichtig. Abraucz ift Anlage, das Anfich, das Objettive bei Ariftoteles; dann das abstratt Allgemeine überhaupt, die Idee, fle ift nur potentia. Erft die Energie, die Form ift die Thatigkeit, das Berwirklichende, die fich auf fich beziehende Regativität. Wenn wir dagegen fagen, das Wefen: fo ift damit noch nicht Thatigteit gefest; Wefen ift nur an fich, ift nur Möglichteit, ift ohne unendliche Form. Materie ift nur das, was an fich ift; benn wenn fie alle Formen annehmen tann, fo ift fle eben nicht felbst das formirende Dabei hat die wesentlich absolute Substanz Möglich= teit und Wirklichteit, Form und Materie, nicht von einander getrennt. Die Materie ift nur eine Möglichteit, die Form giebt ihr die Wirklichteit; aber fo ift Form nicht ohne Materie oder bie Möglichkeit, - die Materie ift gewöhnlich im gemeinen Le-

<sup>\*)</sup> Metaphys. IX, 1-7; etc.

<sup>\*\*)</sup> eod. VII, 3.

<sup>\*\*\*)</sup> eod. VIII, 1-2.

Gefch. b. Phil. \*

ben das Substantielle. Energie ift tonkreter Subjektivität, Möglichkeit das Objektive; das wahrhaft Objektive hat allers dings auch Thätigkeit in sich, wie das mahrhaft Subjektive auch divauce.

Mus diefer Bestimmung erhellt eine Art des Gegenfates ber ariftotelischen Ibee gegen die platonische. Ariftoteles polemifirt oft gegen bie Bablen und Ibeen. Plato brudt bas Befen. mehr als das Allgemeine aus, wodurch das Moment der Wirtlichteit ihm zu fehlen ober wenigstens in ben Sintergrund gu fteben tommen fcheint. Und in der That ift dief negative Prineip auch nicht fo unmittelbar ausgebrückt, aber wefentlich ift es baran, wenn es die Einheit Entgegengefester ift; benn biefe Einheit ift mefentlich negative diefer Entgegengesetten, was ibr Anderssehn, Entgegensebung aufhebt, und fle in fich guruckführt. Was als Wirklichkeit, Energie ausgedrückt ift, ift eben diefe Regativität, Thätigkeit, thatige Wirtsamkeit: fich selbft, dieses Fürfichsehn entzweien, die Ginheit aufheben, und bie Entzweiung fegen, - nicht mehr Rurfichfenn, fondern Genn-für-Anderes, also Regativität gegen die Einheit. Die Idee ift mehr: Das Aufheben der Entgegengefetten, aber Gins der Entgegengefetten ift felbst die Einheit. Wenn bei Plato bas affirmative Princip, die 3dee als nur abstratt fich felbft gleich, das Ueber= wiegende ift: fo ift bei Ariftoteles das Moment der Regativität, aber nicht als Beränderung, auch nicht als Richts, fondern als Unterscheiden, Bestimmten bingugetommen und von ihm berausachoben. \*)

Was Aristoteles gegen die platonischen Ideen einwendet, ift weitläufig. \*\*) Er findet diese Principe nicht genügend. (Wir sahen oben schon, daß auch Aristoteles das Allgemeine, den Zweck, aber hauptsächlich das Princip der Individuation aus-

\*\*) end. 1, c. 7, 9.

<sup>\*)</sup> cf. Metaphys. VII, 13: ή γὰρ ἐντελέχεια χωρίζει.

ftellt.) Die Thätigkeit, Wirklichkeit seh nicht in ihnen zu finden; daß die wirklichen Dinge Theil haben an den Ideen ( $\pi\alpha$ quadely $\mu\alpha\tau\alpha$ ), seh leeres Gerede ( $\kappa$ evoloyelv) und Metaphern. Es gebe so viele Bestimmtheiten, als Dinge. Es enthalte Wisbersprüche, selbstständige Gattungen anzunehmen: Sokrates, Mensch, zweifüßig, Thier.

Aristoteles unterscheidet an der Substanz, insofern die Momente Thätigkeit und Möglichkeit nicht in Eins, sondern noch
getrennt erscheinen, mannigsache Momente. Die nähere Bestimmung dieses Verhältnisses der Form zur Materie, der Energie zur Möglichkeit, und die Bewegung dieses Gegensatzes giedt
die unterschiedenen Weisen der Substanz. Sier geht Aristoteles
nun die Substanzen durch; und sie erscheinen bei ihm mehr als
eine Reihe von verschiedenen Arten der Substanzen, nach einander betrachtet, als in ein System zusammengebracht. Deren sind
einige Sauptbestimmungen unter anderen solgende drei Momente.

a. "Die sinnliche empfindbare Substanz, "\*) eine endliche Substanz, ist nur nach dieser Form, die die einer Masterie hat, von der die Form unterschieden ist, eine äußerliche ist. Dieß macht die Natur des Endlichen überhaupt aus, Trennung der Form, des Aeußerlichen, von der Materie; die Form an ihr ist auch das Wirtsame, der Form kommt die Thätigkeit zu, — aber sie ist hier äußerlich, unterschieden von der Materie. "Die sinnliche Substanz," sagt Aristoteles, "hat die Veränderung an ihr, aber so, daß sie in das Entgegengeseste übergeht. Eins dieser Entgegengesesten bleibt, das andere verschwindet; das Dritte außer diesen Entgegengesesten, was sich erhält, das Dauernde in dieser Veränderung ist die Materie. Die Saupt-Kategorien," die er nennt, "sind die vier Unterschiede, nämlich: a) nach dem Was (\*arà rò ri)" — eldog, dem Zweck, der einsachen Bestimmung —; \( \beta ) "oder nach der Qualität (\*\pio(\doldred{v}))," den weis

<sup>\*)</sup> Metaphys. XII, 1-2; VII, 7.

teren Eigenschaften; γ) "ober Quantität (ποσόν); δ) ober Bo  $(\pi o \tilde{v})$ ." Es find die Rategorien von:  $\alpha$ ) "Entstehung und Un= tergang nach dem Was (κατα τόδε)," dem bestimmten Wefen; B) "Bermehrung und Verminderung nach der Quantität; y) Veränderung nach den Eigenschaften (πάθος)" - wohl nach dem ποιόν —; δ) "Bewegung nach dem Orte. Die Materie ift" bas tobte Substrat, bas Subjett, "die Grundlage, an der die Beränderung vorgeht;" die Materie leidet Beränderungen. "Die Beränderung felbst ift aus dem, was der Möglichteit nach ift, in die Wirklichteit; das mögliche Weiße verandert fich ins wirkliche Weiße. Richt aus dem Richts entstehen nach Rufall die Dinge; fondern Alles entfleht aus einem Sependen," - 3bentitat. "Das Mögliche beißt alfo felbft ein Gependes;" dieß, als allgemein in fich Sependes, bringt diese Bestimmungen berbei, ohne eine aus der anderen aufzuzeigen. "Die Materie ift das Einfache, - die Doglichteit" naber bestimmt "ift diefelbe, aber als entgegengefest; Etwas wird nur diefe Materie in der Wirtlichteit, bas feine Materie auch ber Möglichteit nach war." Es ift also gefest: a) Materie, bas allgemeine Wefen, Substrat ber Beränderung, gleichgültig gegen bas Entgegengefeste; 6) bie Bestimmtheiten, das Regative, gegen einander; y) das Bewegende, die reine Thatigkeit. Go erscheinen an der finnlichen Subftang die Momente verschieden, aber noch nicht die Rudtehr in fich; aber die Thatigkeit ift bas Regative, welches ideell bas Entgegengefette in fich enthält (eins aufhebt), - alfo icon auch bas, was werden foll.

b. Eine höhere Art\*) ift die, wo die Thätigkeit hereinstommt, die Energie, der actus überhaupt, das abstrakt Regative, aber enthaltend das, was werden soll; die sinnliche Gestalt an ihr ist nur die Veränderung. Insofern also nun die Thätigkeit das enthält, was werden soll, ist sie der Verstand

<sup>\*)</sup> Metaphys. IX, 2; VII, 7; XII, 3.

(vous); und fein Inhalt ift der 3med (eldog), und diefer ift bief, burch die Thatigteit, die Energie, gefest, verwirklicht gu Die Momente naber bestimmt, fo ift Materie bas Subjett ber Beranderung, - auch bier haben wir Materie, durauig. Die beiden Extreme find die Materie (Möglichkeit), und der Gedante (Wirtsamteit), - ein Mal das paffive Allgemeine, bas andere Dal bas thatige Allgemeine. In biefe beiden Momente felbft fällt die Beränderung nicht; denn fle find bas Anfichfebenbe, Allgemeine als folche in entgegengefester Form. "Bas verändert wird, ift Etwas" (bie Bestimmtheit), "und geht von einem Anderen ins Andere" (in das Entgegengefeste) "über, durch ein Anderes, von dem es bewegt wird; worin" (Ort), -"bie Materie: und ju was, - die Ibee," 3wed, das Allgemeine. - (Infofern dief Allgemeine das Bewegende ift, heißt es Urfache, doxn, infofern es aber 3med ift, ift es ber Grund, alvia.) \*) - Aber die Form ift die Ginheit Beiber, befteht aus Materie oder Gubftrat, und Thatigteit; was Ariftoteles nicht weiter erläutert, wie fie an diefer find, - entgegengefest als Aufzuhebendes und zu Segendes. Das Thätige fest feinen Inhalt in die Wirklichkeit, der Inhalt bleibt derfelbe; es ift aber noch Materie, die von der Thätigkeit verschieden ift, wenn auch beide verbunden find. Bei der finnlichen Gubftang ift das Thatige noch ganz verschieden von der Materie. Der vorg ift aber an fich für fich bestimmt, diefer Inhalt wird actu; aber ber Ber= ftand bedarf fo noch der Materie, mit der er noch nicht identifc ift, - fle ift vorausgesett. Das, was gewöhnlich bei Mriftoteles. als Energie vortommt, tommt auch als Entelechie vor. Dief ift naber diefelbe Begriffebestimmung ber Energie, aber infofern fte freie Thatigteit ift und den Zweck in fich felbft hat, ibn fich felbft fest, und thätig ift, ihn fich ju feten, - Bestimmen, als Bestimmen des Zweds, Realistren des Zweds. Die Seele ift

<sup>\*)</sup> Metaphys. V, 1-2,

wesentlich Entelechie,  $\lambda \acute{o} \gamma o s$ , — allgemeines Bestimmen, was sich sest, sich bewegt.

c. Der höchfte Buntt ift aber vielmehr, wo durauig. ένέργεια und έγτελέχεια vereint find. Die absolute Sub= fang, bas Babrhafte, Anundfürfichfepende, bestimtet fich bier bei Ariftoteles \*) naber fo, daß fle das "Unbewegte," Unbewegliche "und Emige" ift, aber bas zugleich "bewegend," reine "Thatigteit," actus purus, ift. Dief bas allgemeine Moment. Wenn es in neueren Beiten neu geschienen bat, das absolute Wefen als reine Thatigkeit zu bestimmen: fo feben wir dief aus Unwiffenheit des ariftotelischen Begriffs. Die Scholafiter haben bief mit Recht für die Definition Gottes angesehen: Gott ift bie reine Thätigkeit, ift bas, mas an und für fich ift; er bedarf keines Materials, - keinen boberen Idealismus giebt es nicht. Dber anders ausgedrudt: Er ift die Subftang, die in ihrer Möglichteit auch die Wirklichkeit bat, beren Wefen (potentia) Thatigkeit felbft ift, wo Beides nicht getrennt ift; an ibr ift die Möglichkeit nicht von der Form unterschieden, fie ift es, die ihren Inhalt, ihre Bestimmungen felbst, fich felbst producirt. Sier unterschridet fich Ariftoteles von Plato, und polemifirt aus biefem Grunde gegen Babl, die Idee und das Allgemeine, weil, "wenn dieß" unbewegt, sepend an und für fich, "nicht als Thä= tigteit, Wirksamkeit bestimmt wird, teine Bewegung ift;" es ift nicht identisch mit der reinen Thatigkeit, sondern als rubend aufgefaßt. Die rubenden Ideen, Bablen Plato's bringen nichts zur Wirklichkeit; das Absolute ift in feiner Rube zugleich abfolute Thätigkeit. Energie nennt er auch Entelechie; fie hat ein relog in fich, ift nicht nur formelle Thätigkeit, wo ber Inhalt fonft woher tommt. "Es ift möglich, baf bas, mas Möglichteit hat" (δυνάμει ift, das Ding an fich, - mit folder leeren Abstraktion hat Arifieteles nichts zu thun), "nicht thätig (wirk-

<sup>\*)</sup> Metaphys, XII, 6; (cf. IX, 8); XII, 7.

lich) ift (ἐνεργεῖν); es hilft also nichts, die Substanzen (οὐ-οίας) ewig zu machen, wie die Ideen (τὰ εἴδη)" des Platon und die Zahlen der Phthagoräer, "wenn nicht ein Princip, das bewegen tann (μεταβάλλειν, des Bestimmens), darin ist. Wenn die ἀρχή sich nicht bewegt, so ist sie nicht thätig, und ihre οὐ-οία ist nur eine δύναμις; das, was der Möglichteit nach ist, tann auch nicht sehn. Es muß also ein Princip geben, dessen Substanz als Thätigteit (Bewegung) gesaßt werden muß," Wirtssamteit gehört ihr selbst an; so ist beim Geist die Energie die Substanz selber.

"Diefe Gubftang ift ferner ohne Materie;" benn bie Materie ift als folde gefest als das Pafftve, woran die Ver= änderung vorgeht, bas baber nicht unmittelbar (fclechtbin) Gins ift mit ber reinen, wefentlichen Thatigteit. Bier die Weise, wie auch fonft, ein Praditat nur zu verneinen, aber mas feine Bahrbeit, ift nicht gefagt; Die Materie ift jenes Moment des unbemegten Wefens. "Es scheint hier aber ber Zweifel zu entfleben. Denn alles Thatige icheint deras Dar, aber nicht alles Digliche (δυνάμενον) zu energiren; fo daß die Möglichkeit das Erfte (πρότερον) ju fenn fcheint," - fle ift das Allgemeine. Alles Energifche hat auch Möglichteit, aber es giebt auch Dloglichteit, die nicht energirt; fo konnte man denken, die Möglich= teit ftande bober. "Aber wenn es fo mare, fo murde Richts der Senenden (ouder tor ortwr) fenn; benn es ift möglich, baf es zwar febn könnte, aber noch nicht mare (erdexeral yao duνασθαι μεν είναι, μήπω δ' είναι). Die Energie ift bas Sö= here, Frühere" (prius), "als die Doglichteit." Ariftoteles bemertt in diefer Rudficht: "Es ift daher nicht zu fagen, wie die Theologen fagen, daß zuerft in unendlicher Beit ein Chaos" (Kronos) "oder die Racht" - die Materie das erfte Sepende - "war, oder wie die Phyfiter, daß Alles jumal. Denn wie tonnte Etwas fenn, wenn Richts ber Wirtlichteit nach Urfache wäre (μηδεν έσται ενεργεία αίτιον)? Denn die Materie be=

wegt nicht stad selber, sondern der Wertmeister. Leucipp und Plato sagen, die Bewegung seh immer; aber ste sagen nicht, warum (đià vi). Die reine Thätigkeit ist vor (πρότερον) der Wöglichkeit, nicht der Zeit nach, sondern dem Wesen nach," — diese ein untergeordnetes, vom Allgemeinen entserntes Moment; denn das absolute erste Wesen ist, das, was in gleicher Wirkssamkeit sich immer gleich bleibt." Bei jener Voraussetzung eines Chaos u. s. f. wird eine Wirksamkeit gesetzt, die auf Anderes geht, nicht auf sich selbst, eine Voraussetzung hat; das Chaos ist nur Wöglichkeit.

Als das Wefen, das Wahrhafte, ift also zu fegen, was fich in fich felbft, also "im Rreise, bewegt; und dieß ift nicht nur in der denkenden Vernunft zu sehen, sondern auch durch die That  $(\xi \rho \gamma \varphi)$ ," — d. i. es ist vorhanden, existirt realiter in der ficts baren Ratur. Dief folgt aus ber Bestimmung des absoluten Wefens, als thätigen, das in die Wirklichkeit, gegenständliche Weise, treten macht. Als das fich Gleiche, was fichtbar ift, ift bief absolute Wefen "ber ewige Simmel;" die zwei Weifen ber Darfiellung des Abfoluten find bentende Bernunft und ewiger himmel. Der himmel ift aber bewegt; "er ift aber auch ein Bewegendes." Da das Kuglichte "Bewegendes und Bewegtes ift, fo ift eine Mitte, welche bewegt, das Unbewegte ift, - felbft zugleich eine Substanz und die Energie;" fle bestimmt bem Ariftoteles ben Rreis ber in fich gurudtehrenden Vernunft, mit neueren Bestimmungen gleichlautend. Das Unbewegte, was bewegt, - dieß ift eine große Bestimmung; das Sichselbstgleich= bleibende, die Idee, bewegt und bleibt in der Beziehung auf fich felbft. Er erläutert dieg folgendermaßen: "Sein Bewegen ift auf folgende Weise bestimmt. Dasjenige bewegt, was begehrt wird und gedacht wird; dieß, was begehrt wird und gedacht mird, ift felbst unbewegt," \*) rubend. Es ift 3med; biefer In-

<sup>\*)</sup> l. l.: τὸ ὀρεκτὸν καὶ τὸ νοητὸν κινεῖ οὐ κινούμενα τούτων ἐἐ τὰ πρῶτα τὰ αὐτά,

halt ober Zwed ift aber bas Begehren und Denten felbft; folder Zwed heißt Schones, Gutes. "Was begehrt wirb, ift bas, was als foon erfcheint" (gefällt), "beffen Erftes" ober Amed, "was mit dem Willen gewollt wird, ift, was fcon ift." Es ift als gegenständliches Wefen gefest, mas "wir aber begehren, weil es so erscheint," gegeben ift; "mehr als daß es so erscheint, weil wir es begehren." Denn bann mare es ichlechthin burch bie Thatigteit gefest; es felbft ift felbftftandig, unfer Begehren wird erft erwedt. "Das" mabre "Princip ift" hierin aber "das Denten; benn ber Gedante wird nur von bem Gedachten bewegt." Der Gebante hat Gegenstand; er ift bas Unbewegte, welches bewegt. Aber diefer Inhalt ift felbft ein Gedachtes, fo felbft Produkt des Gedankens; es ift unbewegt, und fo ganz ibentifc mit ber Thatigteit bes Dentens. Sier im Denten ift fo biefe Identität vorhanden; das, welches bewegt wird, und welches be= wegt, ift daffelbe. "Dief Gedachte aber" (man traut taum fei= nen Augen) "ift die andere Reihe an und für fich felbft, ift fich felbft fein eigenes Element," - der als gegenständlich gefeste an und für fich fepende Gedante; "und biefes anderen Glements Subftang ift die erfte: Die erfte Urfache ift einfach - nicht Eins -, und die reine Thatigkeit." \*) Die ovola dieses Gebantens ift das Denten; dieses Gedachte ift also die absolute Urfache, felbft unbewegt, aber identifch mit bem Bedanten, ber von ihm bewegt wird. "Das Schone und bas Befte" (die Pflicht, das Anundfürfichfenende, Endzweck) "ift eben folches," - ein Unbewegtes, das bewegt. "Daf aber das Umweswillen zum Unbewegten gehört, zeigt der Begriff." \*\*) - "Bas bewegt wird, tann fich auch anders verhalten. Der Trieb (popa) über=

<sup>\*)</sup> l. l.: νοητὸν δὲ έτερα συστοιχία (ein gutes Wort, — ein Eles ment, mit sich selbst zu bestimmen) καθ' αὐτήν· και ταύτης ἡ οὐσία πρώτη, και ταύτης ἡ ἀπλῶς και και' ἐνέργειαν,

<sup>\*\*)</sup> l. l.: ἀλλὰ μὴν καὶ τὸ καλὸν καὶ τὸ δι αὐτὸ αίρετὸν ἐν τῷ αὐτῷ συστοιχίς καὶ ἔστιν ἄριστον ἀεὶ ἢ ἀνάλογον τὸ πρῶτον. ὅτι ὅ ἔστι τὸ οὖ ἕνεκα ἐν τοῖς ἀκινήτοις, ἡ διαίρεσις δηλοῖ.

haupt ist die erste Veränderung; die erste ist die Kreisbewegung, diese aber wird von jenem bewegt." Jenes, der Begriff, principium cognoscendi, ist auch das Bewegende, principium essendi; er spricht es als Gott aus, und zeigt die Beziehung auf das einzelne Bewußtseyn.

"Die erfte Urfache ift nothwendig. Rothwendig wird auf dreierlei Weisen gefagt: a) durch Gewalt, mas gegen die Rei= gung (παρά την όρμην); β) das Zweite, ohne welches nicht bas Gute: y) was nicht auf eine andere Beife fenn tann, fonbern fclechthin ift. An einem folden Princip des Unbewegten ift nun der Simmel aufgehangen, und die gange Ratur," das fichtbare Ewige, und das fichtbare Beränderliche. Spftem dauert ewig und bleibt immer fo. "Uns," als Gingel= nen, "ift nur eine turze Reit ein Aufenthalt, Leben, welches bas vortrefflichfie ift, barin vergonnt. Jenes aber ift immer 10; uns aber ift es unmöglich. Weil aber beffen Thatigfeit" (ενέργεια τούτου, des Himmels) "selbst auch Genuß (ήδονή) ift: fo ift deswegen Wachen, Empfinden und das Denten (ronσις) bas Genufreichfte," - entgegengefest dem Schlafen; "Soff= nungen aber und Erinnerungen" (find erft Genug) "um diefer willen," weil fie Energien find. "Das Denten aber, bas rein für fich felbft ift, ift ein Denten beffen, was das Bortrefflichfte an und für fich felbft ift," - abfoluter Endzwed für fich felbft. Diefer Endamed ift ber Gedante felbft; die Theorie ift baber das Bortrefflichfte. "Der Gedante (o vovs) dentt aber fich felbst durch Annahme (μετάληψιν, Aufnahme) des Gedachten , (vontov)" als feines Gegenstandes, so ift er receptiv: "er wird aber gedacht, indem er berührt und dentt (νοητός γάρ γίνεται Βιγγάνων καὶ νοων); jo dag der Gedante und das Gedachte baffelbe ift," ber Gegenstand ichlägt um in Attivität, Energie.

Das Saupt-Moment in der ariftotelischen Philosophie ift, baf das Denten und das Gedachte Eins ift, — daß das Ob- jettive und das Denten (die Energie) ein und daffelbe ift.

"Denn bas Aufnehmende des Gedachten und des Wefens ift ber Gebante." Das Denten ift bas Denten bes Dentens. Rom Denten fagt Ariftoteles: "Es wirtt, infofern es bat" (oder: fein Befit ift Eins mit feiner Wirtfamteit); "fo daß Jenes" (bas Wirten, die Thatigkeit) "mehr göttlich ift, als basjenige, mas die bentende Bernunft (vove) Gottliches zu baben meint" (das νοητόν). \*) Richt das Gedachte ift das Bortreff= lichere, fondern die Energie felbft des Dentens. "Die Spetulation (ή θεωρία) ift fo das Erfreulichfte" (Seligste, ήδιστον) "und Befte" (Sochfte). "Wenn nun Gott immer fo wohl baran ift, als wir zuweilen (εἰ οὖν οὕτως εὖ ἔχει, ώς ήμεῖς ποτε, δ θεός αεί)" - bei uns als einzelner Buftand, Gott ift dief ewige Denten felbft -: "fo ift er bewundernemurdig (θαυμαστόν); wenn noch mehr, — noch bewundernswürdiger." (Die Menichen find durch bas Bewundern - Ahnen, Anfcauen, Wiffen eines Soberen - jur Philosophie getommen.) \*\*) "So ift er aber baran (exel de wde). Es ift aber auch Leben in ihm vorhanden. Denn die Wirtfamteit bes Gedantens ift Leben" (καὶ ζωὴ δέ γε ὑπάρχει· ἡ γὰρ νοῦ ἐνέργεια ζωή). Beffer: Denn das Leben des 200g ift Wirkfamteit. "Er aber ift die Wirksamteit (exervog de ή eréquera); die auf fich selbst -gebende Wirtsamteit ift beffen vortrefflichftes und ewiges (atdeog) Leben. Wir fagen aber, bag Gott ein ewiges und bas befte Leben feb. - Diefe ovoia ift ferner teine Grofe."

Der Begriff fagt: Das Wahre ift die Einheit des Subjektiven und Objektiven, und darum weder das Eine noch das Andere, wie sowohl das Eine als das Andere. In diesen tiefsten spekulativen Formen hat Aristoteles sich herumgearbeitet.
Das Ansich, der Gegenstand, ift nur die Ovraues, das Mögliche;

<sup>\*)</sup> l. l.: τὸ δεπτικὸν τοῦ νοητοῦ καὶ τῆς οὐσίας νοῦς. ἐνεργεῖ δὲ ἔχων. ὥςτε ἐκεῖνο (daß et sid) selbst dentt) μᾶλλον τούτου, ο δοκεῖ ὁ νοῦς θεῖον ἔχειν.

<sup>\*\*)</sup> Metaphys. I, 2.

das Wahrhafte ift ihm diese Ginheit felbft. Einheit ift folech= ter Ausdruck; fle ift Abstraktion, bloker Berftand. Die Philo= fophie ift nicht Identitätsspflem; das ift unphilosophisch. ift es bei Ariftoteles auch nicht trodene Identität; fie ift nicht bas τιμιώτατον, Gott, fondern dief ift die Energie. Sie ift Thatigkeit, Bewegung, Repulfton, - und fo nicht todte Iden= tität; fle ift im Unterscheiben zugleich ibentisch mit fic. Wenn Ariftoteles die ftroberne Berftandes = Identität ober die Erfah= rung (nihil est in intellectu, quod non fuerit in sensu) jum Princip gemacht hatte: fo mare er niemals gu folder fpekulativen Idee (vous und vontov) gekommen. Möglichkeit und Wirklichkeit sind identisch; vous ift auch dévaues, aber nicht Mög= lichteit bas Allgemeinere - barum Sobere -, fondern Ginzeln= beit, Thatigteit. Er unterscheidet zweierlei voug, den aktiven und paffiven. Der vovs als paffiv ift nichts Anderes als das An= fich, die absolute Idee als an fich betrachtet, der Bater; aber erft als Thatiges wird es gefest. Jedoch bieß Erfte, Unbewegte, als von der Thätigkeit unterschieden, als paffiv, ift boch als Absolutes die Thätigkeit selbst. Dieser vong ift Alles an fich; aber es ift erft Wahrheit durch die Thatigteit.

Das Denten ist dem Aristoteles ein Segenstand, wie die anderen, — eine Art von Zustand. Er sagt nicht, es seh allein die Wahrheit, Alles seh Gedante; sondern er sagt, es ist das Erste, Stärkse, Geehrteste. Daß der Gedante, als das zu sich selbst sich Verhaltende, seh, die Wahrheit seh, sagen wir. Ferner sagen wir, daß der Gedante alle Wahrheit seh; nicht so Aristoteles. Ebenso haben wir in der Vorstellung Empsindung u. s. w. als Wirtliches neben dem Denten. Wie setzt die Phislosophie spricht, drückt sich Aristoteles nicht aus; dieselbe Ansicht liegt aber durchaus zu Grunde. Eben dieß ist die spekulative Philosophie des Aristoteles, Alles denkend zu betrachten, in Gesdanken zu verwandeln. Aristoteles denkt die Gegenstände, und indem sie als Gedanken sind, sind sie in ihrer Wahrheit; das

ift ihre ovola. Das heißt nicht, daß die Gegenstände der Ratur barum felbft bentend feben. Die Gegenftande find fubjettiv von mir gebacht; bann ift mein Gebante auch ber Begriff ber Sache, und diefer ift die Subftang der Sache. In der Ratur existirt der Begriff nicht als Gedante in diefer Freiheit. sondern hat Aleisch und Blut; er bat aber eine Seele, und diese ift fein Begriff. Was die Dinge an und für fich find, ertennt Ariftoteles; und bas ift ihre ovola. Der Begriff ift nicht für fich felbft, aber er ift, durch Meuferlichteit verkummert. Die gewöhnliche Definition von Mabrheit ift: "Wahrheit ift Uebereinflimmung der Borftellung mit dem Gegenstande." Aber die Borftellung felbft ift nur eine Borftellung, ich bin mit meiner Borftellung (ihrem Inhalte) noch gar nicht in Uebereinstimmung; ich ftelle Saus, Balten vor, bas bin ich noch nicht, -3d und Sausvorstellung find ein Anderes. Rur im Denten ift wahrhafte Uebereinstimmung des Objettiven und Subjettiven vorhanden; das bin 3d. Ariftoteles findet fich also auf dem bochften Standpuntt; man tann nichts Tieferes ertennen wollen. Es hat nur immer felbst die Form, daß er von Vorstellungen anfängt, von empirifchen Buftanden des Dentens, 3. B. von Schlaf, Mubigkeit; bavon feparirt er aber bann bas Denken. Ariftoteles fpricht nur von vovg, nicht von einer befonderen Natur des vovs.

Hier löft Aristoteles \*) nun noch viele Zweifel, ob z. B. der Gedanke zusammengesett, ob die Wissenschaft die Sache selbst sen. "Es entstehen noch einige Zweisel (ἀπορίαι) wegen des νοῦς, denn er scheint unter Allem das Göttlichste; es hat einige Schwierigkeiten (sich vorzustellen), in welchen Bestimmuns gen oder Zuständen (wie er sich verhalte, daß) er dieß seh (πῶς δ΄ ἔχων τοιοῦτος ἀν εἶη). α) Wenn er nichts denkt, sondern sich verhält, wie ein Schlasender, was wäre er vorzüglicher

<sup>\*)</sup> Metaphys. XII, c. 9 (de mente divina ift die lateinische Inschrift).

(σεμνόν)? β) Wenn er aber benkt, und ihn aber ein Anderes dabei beherrschte (ἄλλο χύριον): so wäre das, was seine Substanz ist, nicht ein Gedanke (νόησις), sondern ein Vermögen (δύναμις, Kraft)." Alles ist Denken, immer ein Nichtruhendes; wir sinden nicht auch ein Denken vor. "So wäre er nicht die beste (ἀρίστη) Substanz; denn wegen des Denkens (τοῦ νοεῖν," actu) "ist ihm seine Würde (τὸ τίμιον). γ) Ob nun der Gesdanke (νοῦς) oder das Denken (νόησις) seine Substanz ist, was denkt er? Sich selbst oder ein Anderes? Und wenn ein Anderes, immer Dasselbe oder ein Anderes? Ist nun oder nicht verschieden, das Schöne zu denken oder das Jufällige?"

"α) Wenn ber νούς nicht Gebante (νόησις), fondern nur Bermögen (divauig) ift, fo wurde bas fortgefeste Denten ibm mühevoll febn;" Kraft nust fich ab. "\$) Alsbann," wenn der Gedante nicht diefes Wahre mare, fo "mare ein Anderes vortreff= licher, als der vous, - das Gedachte (voouuevor); und das Denten und ber Gedanten befänden fich in dem, ber bas Schlechtefte bentt, - bag biefes ju flichen ift. Denn Giniges nicht zu feben, ift beffer, als es zu feben; die vonoig mare alfo nicht bas Befte. Der vove ift alfo dief, fich felbft zu benten, weil er bas Bortreff= lichfte (xoarioror, das Mächtigfte) ift, und er der Gedante ift, der Gedante des Gedantens (καὶ έστιν ή νόησις, νοήσεως νόησις). Denn Wiffen und Empfindung und Meinung und Heberlegung fceinen immer eines Anderen gu febn" (einen anderen Begenftand zu haben, - ober find ein Scheinen); "ihrer felbft nur im Vorbeigehen (ώς εν παρέργφ)," — zuweiten. "γ) Als= bann, wenn das Denken (voelv) und das Gedachtwerden (voείσθαι) verschieden, welchem von Beiden tommt das Bute (eb) Denn es ift nicht daffelbe für das Denten (vonvei) und bas Gedachte (νοουμένω). Der ift bei einigen Dingen (επ' erlwr) die Wiffenschaft die Sache felbst (πράγμα)? - 3m Prattifchen (των πρακτικών) ift es die Substanz und die Bestimmtheit des Ameds (tò ti to elvai), im Theoretischen der

Grund (λόγος) und der Gedanke (νόησις). Da atso bas Gebachte und der νοῦς nicht verschieden sind, als welche keine ῦλη haben, sind sie dasselbe; und es ift nur Ein Sedanke des Gedachten."

"Roch ist ein Zweisel zurück, ob das Denkende nicht ein Zusammengesetztes (σύνθετον) sey. Denn es möchte sich in den Theilen des Ganzen verändern. Das Gute (τὸ εὖ, der Zweck) ist aber nicht in diesem oder jenem Theil, sondern es ist das Beste im Sanzen (ἐν δλφ τενὶ τὸ ἄρεστον), als ein And deres von ihm (δν άλλο τε)," — dem Sanzen. "So verhält sich ewig (τὸν ᾶπαντα αἰωνα) das Denken seiner selbst (αὐτὰ ατύτης ἡ νόησις)," — wie das Beste im Universum.

Aristoteles \*) wiberlegt noch einige andere Gedanten: Es tommen 3. B. in Berlegenheit, die Alles aus Entgegengesetten entstehen lassen. — Seine weitere Wetaphysit untersucht die näsheren Bestimmungen, was Jdee seh, was Princip u. s. f. f. seh; aber es erscheint in loser Weise nach einander, obgleich es dann zu einem ganz spetulativen Begriff vereinigt wird.

Diese Spetulative ift nun aber das Beste und Freiste. Diese Idee ist nun zu sehen in der Natur (als Himmel), und in der denkenden Vernunft. Aristoteles geht nun von hier zum sichtbaren Gott über, zum Himmel. Gott, als lebendiger Gott, ist das Universum; im Universum bricht Gott als lebendiger Gott aus. Er tritt hier als erscheinend, oder als bewegend ans. Und erst in die Erscheinung fällt der Unterschied zwischen Urssache der Bewegung und Bewegtem. "Das Princip," Ursache, der Himmel, "ist selbst unbewegt, aber bewegend, — in ewiger und Einer Bewegung;" das ist der Himmel der Firsterne. "Wir sehen außer der einfachen Umwälzung (παρά την φοράν) des Ganzen, der Bewegung der ersten unbewegten Substanz (Umswälzung des Firmaments, ην κινείν φαμέν την πρώτην ού-

<sup>\*)</sup> Metaphys. XII, 10.

olar nai anierprov), noch andere ewige Bewegungen, — die ber Planeten." \*) Dann kommt Aristoteles auf die Planeten; auf das Rähere können wir uns nicht einlassen.

Bierüber - über die Organifation des Univerfums im Allgemeinen - fagt Ariftoteles, \*\*) "es feb zu untersuchen, auf welche Weife die Natur des Ganzen das Gute und das Befte an ihr habe; ob als etwas Abgesondertes und an und für fich felbft: ober als eine Ordnung: ober auf beibe Beifen, wie eine Armee. Denn in der Ordnung befteht das Gute und der Kelb= berr, und er ift es in boberem Grade (εν τη τάξει το εν καί δ στρατηγός, καὶ μαλλον ούτος); benn er ift nicht durch die Ordnung, fondern die Ordnung durch ihn." Er bleibt allgemein fie; - wie auch der Feldberr das Ordnende und das Ge= ordnete ift. "Alles nun ift auf eine gewiffe Weise (πώς), aber nicht auf gleiche Weise, zusammengeordnet (ovrrerantal)" -(verschiedene Arten der Organe) -, "das Schwimmende und Aliegende und die Pflanzen; und fle find nicht fo, daß Reines au dem Anderen teine Beziehung batte, fondern fle find ein Berbaltnif ju einander. Denn Alles ift ju Einem gufammengeordnet. Aber wie in einem Sause den Freien es am wenig= ften gestattet ift, was es fen (das Zufällige, ö,re ervze) zu thun, fondern was fie thun, Alles oder bas Meifte" (Gefet) "geordnet" (vorgeschrieben, réraxtai) "ift, — den Stlaven und Thieren hingegen Weniges, was ins Allgemeine geht (µexpor τὸ εἰς τὸ κοινόν), fondern Bieles, wie es kommt" (ο,τι erves, Willtur und Rufälligkeit): fo ift auch das Vortrefflichfte, nach dem Allgemeinen, dem Gedanken, vous, thatig ju febn. "Denn das Princip eines Jeden ift feine Ratur. Ebenfo ift nothwendig, daß Alles in den Unterschied (Urtheil) tomme (in's Gericht); aber Giniges ift fo beschaffen, bag mit bemfelben Alles

<sup>\*)</sup> Metaphys. XII, 8.

<sup>\*\*)</sup> Metaphys. XII, 10, init.

fläche an; was nun jest als Oberfläche des Wassers, genommen wird, ift auch wieder Oberfläche der Luft. Der Punkt als Grenze dieses Körpers, und der Ort des Punkts, ist nicht unterschieden; und wenn er nicht der Ort des Punktes ist, ist er auch nicht Ort der anderen Formen der Grenze, noch gehört er einem Einzelnen (Körper) an. Er ist kein Element," allgemeine Körsperlichkeit, "nicht körperlich, noch auch unkörperlich; denn er hat eine Größe, ist aber kein körperliches Element. Die Elemente der Körper sind selbst körperlich, das unkörperliche gedachte. Element aber hat keine Größe. Er ist nicht die Materie der Pinge, denn nichts besteht aus ihm: noch der Begriff, noch der Zweck, denn er bewegt sie nicht;... und er ist doch Etwas."

Aristoteles.\*) bestimmt den ronos so: "Er ist die erste unsewegte Grenze des Umschließenden, als erste undewegte (voö reoiéxorros reoas axivyrov revior)... Er enthält den Körsper, aber er kann nicht als seine Grenze nur bestimmt werden; denn der Ort gehört nicht diesem Körper au, sondern auch dem umschließenden... Und die Grenze ist, als solche, das Negative, dassenige, dem die Beränderung angehört; aber, er ist zugleich unveränderlich." Oder: Ist die Grenze, gesetzt als ideell, aufgehoben, — Diskretion, Unterschied; dieß seine Brenze. Zeder Körper ist an einem anderen Orte, es ist sein Unterschied; und zugleich ist es als gar kein Unterschied vorhanden, unbewegliche Kontinuität,

Meistoteles spricht beim Raum nur vom Oben und Unten,
— nicht von den drei Dimenstonen, — in Beziehung auf den Himmel als das Enthaltende, und die Erde, als das Unterste. Der Ort ist dieß, daß etwas außer ihm ist, — Außersichsen: "Das Umschließende (negeexor) dessen, dessen Ort er ist, und hat nichts von der Sache. Der erste Ort (& newrog rónog) ist weder" (& newrog ist vorber ideog, vom Simmel, dem

<sup>\*)</sup> Physic. IV, 4, passim.

Gefch. b. Phil. \*

allgemeinen Raume, unterschieden) "größer noch fleiner" — Raum, Drt, Gestalt nicht? —, "trennbar von der Sache." \*)

Bon bier geht Ariftoteles jum leeren Raum über, eine alte Frage, womit noch jest bie Phoffter nicht zurecht tom= men konnen: was fle wurden, wenn fle Arifloteles fludirten; aber es ift für fie, als ob der Gedante überhaupt und Ariftote= les nicht in der Belt gewesen mare. "Das Leere, nach ben gemeinen Borftellungen ber Menichen, feb ein Raum, in bem tein Körper ift; und da fie nun das Körperliche für das Gen= ende nehmen, so nennen fle das leeren Raum, worin gar Richts ift. Die Annahme eines leeren Raums hat befonders darin ibren Grund: a) Daf man fie" - bas Regative - "für nothwendig zur Bewegung gehalten (benn ein Rorper konne fich im Wollen nicht bewegen," wo er fich hinbewegt, muß nichts fenn); B) befonders auch "in der Rusammendruckung der Körper, wo bie Theile in die leere Poren hineingehen," \*\*) - Begriff ber verschiedenen Dichtigkeit und Beranderung berfelben, nach meldem gleiches Gewicht gleiche Menge ber Theile ift, aber bas Leere unterschieden mehr Bolumen giebt.

Aristoteles widerlegt diese Gründe sehr geschickt. Ueberhaupt zuerst "das Bolle kann verändert werden, und die Körper können einander ausweichen, wenn auch kein leerer Raum sie trennt. Die Körper, die stüssigen, wie die sesten, werden verdichtet durch das Austreiben dessen, was in ihnen enthalten war, wie die Luft ausgetrieben wird, wenn Wasser zusammengedrückt wird." \*\*\*\*)

a) Tiefer spricht er dagegen, "daß das Leere die Ursache ber Bewegung sey." 1) Aristoteles zeigt, "daß das Leere vielmehr die Bewegung aushebt, und im Leeren ware vielmehr eine allgemeine Rube; es ist die völlige Gleichgültigkeit, wohin mehr oder weniger etwas bewegt ware, — dem Leeren eben

<sup>\*)</sup> Physic. IV, 4-5, 2.

<sup>\*\*)</sup> eod. c. 6.

<sup>\*\*\*)</sup> eod. c. 7.

feblen alle Unterfchiebe." .. "Es ift reine Regation, tein Obiett. Bein Unterfchieb, - tein Grund, bier fille ju fteben ober weiter m geben. Der Körper ift in der Bewegung - und als unteridieden" - eine pofitive Beziehung, nicht auf das Richts. 2) "Die Bewegung foll barum im Beeren febn, weil es nachgiebt," allein fo etwas tommt bem Leeren nicht ju; "es ware baber" nicht Eine Bewegung, fonbern "eine Bewegung nach allen Seiten gefest," - allgemeine Berftreuung, abfolutes Rachgeben, es ift :nichts für den Rörper, tein Bufammenhalt. - "Ferner ein Bewicht ober Rorper bewegt fich aus zwei Urfachen ichneller ober lanefamer," bat eine bestimmte Beschwindigkeit: "Entweder weil das Medium, wodurch er fich bewegt (Luft, Waffer, Erde), ver= fcieden ift; oder weil das, was fich bewegt, verschieden von einanber ift, burd einen Ueberfdug von Schwere ober Leichtigkeit." ca) Bewegung wegen Berschiebenheit ber Dichtigkeit des De= diums. "Das Medium; wodurch er fich bewegt, ift Urfache, infofern es hindert, - am meiften dasjenige, was fich gegen ibn bewegt (weniger wenn es bleibt), und was nicht leicht theilbar ift. Bur Berichiedenheit ber fpecififchen Schwere bes Debiums, Luft und Baffer, bat die Berichiebenheit der Geschwindigkeit baffelbe Berhältniff; wenn doppelt fo bunn, fo boppelt fo ge-: schwind. Das Leere bat aber tein foldes Berhältniß zum Ror= ver. daß diefer fecifisch schwerer mare (vò de nevon oddena έχει λόγον, ῷ ἱπερέχεται ὑπὸ τοῦ σώματος). Der Rörper, eine Grofe geht ebensowenig über es hinaus, als die Linie aber ben Puntt, wenn die Linie nicht aus Puntten gufammen= acfest iff. Das Leere bat tein Berhältniß gum Bollen." -ββ) "Bas ben Unterfcied von Schwere und Leichtigkeit," ber "an den Rorpern felbft betrachtet" werden follte, "betrifft, fo be= wegt fich Jenes foneller als Diefes burch ben gleichen Raum. Aber diefer Unterschied geschieht nur im Bollen; benn ber fdwere Körper theilt durch feine Rraft das Bolle fcneller." \*)

<sup>\*)</sup> Physic. IV, 8.

(Die Vorstellung von gleicher Bewegung des Schweren und Leichten — reiner Schwere, Gewecht, Materie — ift eine Mestraktion, als ob sie an sich gleich, nur verschieden burch Widerstand der Luft, der zufällig.) Diese Anstcht ist höchst richtig, und vornehmlich gerichtet gegen eine Menge von Vorstellungen, die in unserer Physik grafften.

(B) Arifioteles \*) kommt nun auf bas Aweite, den Unterschied ber fpecififchen Schweren. "Das Beere, meinen Biele, feb wegen bes Lockeren und Reften," - Precififth Leichten ober Schweren: jenes ein burchlöcherter Rorper, biefes wolltommene Kontinuität, be oder eine Loderheit, die bichter und weniger bicht. " Weim aus einer Daffe Baffer Luft wird, fo mußte eine gleiche Daffe Maffers eine Daffe von gleicher Große Luft geben, ober es muß . ein leerer Raum febn; benn nur durch ibn ift die Berbichtung und Berdunming begreiflich. Das weniger Dichte ift bas, was viele getrennte leere Raume bat."" - aa) "Wenn aber bas Leere nicht getrennt werden tann" - und es tann nicht getrennt fenn, da fonft ein Unterfchied an ihm ware -, "fo wenig als . ber Raum" (ober es ift der reine Raum, in reiner Kontinuität, bas Regative überhaupt, bas Regative auf eine fepende Beife): "fo findet nichts minder Dichtes Statt." BB) "Bein es aber nicht trennbar ift, und boch etwas Leeres in dem Rörper febn foll" (als leerer Raum burchbringend): "fo mare 1) bamit nur bie Bewegung nach Oben gefett; bas Leichte ift fo weniger bicht," ",,,fo das Fruer,"" bas immer nach Oben fich bewegt, ""deswegen binn (µavov)."" 2) "Alsdann foll das Beere nicht fo die Urfache der Bewegung febn, daß in ihm Etwas fich bewegte, sondern fo mie Schläuche, die bas in die Sohe tragen, mas an fle angeknüpft ift. Allein wie ware es möglich, daß bas Leere fich bewegte, oder ein Ort des Leeren mare? Denn dieß, wohin es sich bewegte, ware das Lette des Leeven (xairot mugiolar

<sup>\*)</sup> Physic. IV, 9.

TO MODOR BLYGI REPOU, HOPPON MERCHS MERCH WERDS sig: 6 magerau) . . . Meberhaupt, mie im Beeren teine Bewegung Statt finden tann, fo tam and has Lence nicht fich bewegen." Melftoteles fest biefen Borftellungen bie mahre Ratur ben Sache entgegen, überhaupt die idrelle Anficht ber Ratur: "Dag das Entgegengesette, Barme und Rolte, und bie anderen pholifchen: Gegenfage eine und diefelbe Materie baben, und bas aus bem. was der Möglichkeit" - (dongmifch in gang nnderem Sinne, heutiges Tage, nämlich eine Intenftatz Grab) - "nach ift, eine ber Birtlichkeit nach Sependes, wird; bag die Materie (nicht, trennbar ift, und) nicht ein Anderes wird, fondern ein und diefelbe der Babl (Menge) nach daffelbe bleibt, wenn fie Farbe, Barme und Ralte erlangt. Chenfo ift auch bie Materie eines tleinen, und groffen Körpers diefelbe. Wenn aus Maffer Luft. wirb! (dynamische, qualitative Beranderung), "fo bleibt die Materie diefelbe; fie wird bief nicht, indem fie etwas Anderes, ju fich aufnimmt: fondern, mas fle ber Möglichkeit nach ift, wird fie in der Wirtlichkeit. Ebenfo wenn fie aus einem Rleis. neren ein Größeres, aus einem Größeren ein Rleineres wird. Die viele Luft wird jufammengepreft aus einem größeren Bolumen in ein kleineres, und umgekehrt ausgedehnt; - bloge Beränderung der Möglichkeit, die Materie bleibt diefelbe. Die. Bermehrung und Berminderung der Barme, und ihr Hebergang in Ralte ift baffelbe (tein" Warmeftoff, "Mehr oder Weniger Singutreten). Go ift Ein und daffelbe bicht und weniger bicht," - gang verfchieben von den phyfifchen Begriffen, die ein Debr ober Weniger Materie in das mehr oder weniger Dichte fegen, ben Unterschied der specifischen Schwere als äußerliche größere Menge der Materie; fondern gang dynamisch, und dynamisch nicht fo, daß Ariftoteles größere Intenfität, fondern die Intenfität in ihrer Wahrheit als Allgemeines, Möglichkeit fest. Unterschied muß freilich als Größenunterschied angegeben werden, aber nicht als eine Bermehrung und Berminderung, Berande=

rung ber absolutere Menge ber Materie. Intenstät heißt Kraft, beißt Möglichteit; bles ift intensiv: dieß ist jest bynamisch, eine größere Möglichteit, seine Wetlichteit hat abgenommen, — mögliches ör nach Atistoteles. Kraft erscheint von der Materie geteennt, Möglichteit ein Gedankending. Intensität wieder gerichtet nach Aufen gegen Anderes, ober verglichen mit Anderendisk Kraft, Grad; Größe konimt darum unmittelbar hier heroint. Es ist gleichgültig, ob geößere Intension größere Extension: mehr Luft ist auf gleichen Grad zu erwärmen fähig, als wentsger, durch größere Intension, — oder dieselbe Luft kann dadurch intensit wärmer werben.

y. Beit. Bei ihrer Untersuchung erennert Mriftoteles, \*) "daß wenn man fle außerlich" (egwreginag) "betrachtet, man auf die Vermuthung gerathen muffe (deanopficae), die Beit babe tein Senn, ober fie feb taum und nur etwas weniges (µolig xai auvopag)," — fle fen nur möglich. "Denn Gine Seite derfelben ift gewesen, und ift nicht: die andere wird febn, und ift nicht; aus diefen aber besteht die unenbliche und immer fevende (die eigentliche) Zeit. Run fcheint es aber, daß die Beit ummöglich aus Golchen befieben könne, die nicht find. Alsbann von Allem, mas theilbar ift, muffen einige oder alle Theile Aber die Zeit ift wohl theilbar; einige Theile aber find vergangen, andere werben fenn, und es ift teiner ba. Denn bas Rest ift tein Theil. Denn der Theil hat ein Maaf," quantitative Bestimmung; aber das Jest wird nicht gemeffen. "Das Sanze muß aus Theilen bestehen; aber es fceint" weder das Jest, noch "die Zeit nicht baraus ju befteben," - bas Jest ift untheilbar, nicht quantitativ. "Gbenfo ift nicht leicht zu unterfceiben, ob das Zest bleibe, ober immer ein anderes und andes res ift" u. f. f. "Ferner ift fle teine Bewegung und Berandes rung. Denn die Bewegung und Beranderung gebt in Einem

<sup>\*)</sup> Physic. IV, 10.

vor, das bewegt und verändert wird, oder da, wo fle vorgeht; die Zeit aber gleicherweise allenthalben. Auch ift Veränderung und Bewegung, geschwinder oder langsamen; fie nicht."

"Sie ift aber nicht ohne Beranderung und Bewegung," -Moment der Bewegung, die reine Regativität derfelben; "wo mir teine Beranderung mabenehmen, icheint teine Reit gewesen ju febn, wie im Schlafe. Sie ift baber an der Bemegung, aber nicht fle felbft." Ariftoteles bestimmt fle: "Wir fagen dann, daß Reit ift, wenn wir das Vor und Rach an der Bewegung bemerten; diefe bestimmt fich alfo, daß wir fie für Anderes und Anderes nehmen (ὑπολαβείν), und awischen ihnen wieder ein Anderes, als Mittleres. Wenn wir die beiden Extreme des Schluffes als ein Anderes benten als die Mitte, und die Seele als Zwei das Zest fagt, das eine das Borbergebende, das anbere bas Rachfolgende: bann fagen wir, es feb Beit. durch das Jest (vor) bestimmt ift und zu Grunde gelegt wird, heißen wir Zeit. Dagegen wenn wir bas Jest als Gins empfinden" (jugleich), "und nicht als bas Borbergebende oder Nachfolgende in der Bewegung, oder es felbft wohl, nicht aber als Früheres und Spateres von irgend Ginem: fcheint uns teine Beit gewesen ju fenn; wenn teine Bewegung, teine Beit." (Co ift mertwürdig, wir, Theils empfinden das Jest, Theils benten das Bor und Rach.) Bei der Langeweile ift fo immer daffelbe. "Die Zeit ift daher die Bahl der Bewegung, nach dem Wor . und Rad; fle ift nicht die Bewegung felbft, fondern infofern die Bewegung eine Bahl hat. Das Maaf des Mehr oder Meniger ift burch die Babl, die größere ober geringere Bewegung aber burch die Beit. Wir nennen aber Rahl ebensowohl das, was gezählt wird, als womit wir gablen; Beit aber ift nun nicht die Bahl, mit der wir gablen, fondern die gegahlt wird, -Ginheit, daffelbe, verschieden nur nach dem Anders und Anders . . . Das Jest ift, was die Einheit ber Bahl ift. Die Zeit ift ferner durch das Zest zusammenhängend (kontinuirlich) und unterschieben... Das Jett ift daffelbe, was sehn wird (es ift alle Zeit); dem Sehn nach aber ift es ein Anderes." \*) Eins, als Allgemeines, ift getödtetes Jett; es ift immer daffelbe, — Allgemeinheit.

"Das Jest ift die Kontinuität der Beit, und ihre Theilung oder die Unterscheidung der beiben Momente des Bor und Rach. Es gleicht badurch bem Puntte" (benn auch er ift bie Rontinuitat ber Linie und ihre Unterscheidung, ihr Princip und ihre Grenze); "aber nicht, wie ein bleibender Buntt. Denn es theilt bie Beit der Möglichteit nach," - bas Jest ift Theilbarteit, bie Momente find nur ibeelle Momente; "und insofern es ein Coldes ift, ift es immer ein Anderes. Es ift aber zugleich immer ein und baffelbe; insofern wir die Linie theilen, entfteben uns immer andere und andere Puntte für den Gedanten: info= fern fle aber Gine ift, ift nur Gin Puntt. Go ift bas Jest Theils die Theilung ber Beit ber Möglichkeit nach, Theils die Grenze und Einheit beiber," - als theilend allgemeiner Puntt, und dieses allgemeine Eins ift wieder nur Eins als wirkliches; aber dief wirkliche ift nicht ein rubendes Eins, fondern wieber immer und immer ein anderes, - fo hat die Einzelnheit die Mugemeinheit an ihm, als feine Regativität. "Es ift aber daffelbe, und nach Ginem und bemfelben die Theilung und die Bereinung," \*\*) - in einer und derfelben Rudficht, unmittelbar das absolute Segentheil von dem Gefetten als fepend; beim Raume find bie Momente umgekehrt nicht gefest als febenbe, fondern an ihm erft tritt diefes Genn und feine Bewegung und Widerspruch hervor. Die Berftandes=Identität ift fo gar nicht Princip nach Ariftoteles; Ibentität und Richt=Ibentität ift ibm Ein und daffelbe. Die Zeit ift: a) Jest ift nur Jest; B) Bergangenheit und Butunft find verschieben vom Jest, aber auch

<sup>\*)</sup> Physic. IV, 11.

<sup>\*\*)</sup> eod. c. 13.

nothwendig hangen fie zusammen, Jest ift nicht ohne Bor und Rach, fie find Wahenehmungen; 7) also find fie in Einem, Jest, Grenze; d. i. Bereinigung und Unterscheidung.

- c. Arifioteles geht dann über zur realificten Bewegung ober Beranderung, zu ben phyfitalifden Proceffen.
- a. Bon bem weiteren Detatl, worein fich Mriftoteles \*) einläßt, führe ich nichts an als feinen Uebergang und Unterfceibung ber Beranberung und Bewegung. "In ber Bewis gung ift ein erftes Bewegendes, und ein Bewegtes, und eine Beit, Worin; außer biefem: Woraus, Bohin. Denn alle Bewegung ift aus Einem und zu Ginem; benn bas zuerft Bewegte, und zu Dem es bewegt wird, und aus Welchem, ift verschieben: Bolg, Barme und Ralte." Borbin die reine Bewegung, bier die Bewegung an einem Dinge, "Die Bewegung ift in dem Holze, nicht in der Form; benn es bewegt nicht, noch wird bewegt die Korm oder der Ort oder die Grofe: fondern" (in der Ordnung, wie fie folgen) "ift Bewegtes, und Bewegendes, und zu Dem bewegt wird. Dasjenige mehr Bozu, als aus Dem bewegt wird, wird Beranderung (μεταβολή) genannt. Daber auch bas Bergeben (φθορά) in bas Richtfehn Beranderung ift, indem bas Untergebende fich aus bem Sependen veranbert; und bas Entftehen in bas Sepende, aus dem Richtsependen." Die Bemertung ift dabin zu deuten: Beranderung ift Bewegung am Realen als foldem, daber das Erfte, ideale Beranderung, Bewegung als folche ift; und erft die realwerdende Bewegung wirb. als Beränderung, d. b. eben erft in der Beziehung Wozu, als in ber Worans, - denn diese Woraus ift eben, mo die Beränderung noch nicht real ift, wo fie noch Bewegung ift.

\$. Wieder eine andere Form der Unterscheidung von Bewegung und Beränderung. Die Beränderung theilt Ariftoteles ferner vierfach ein: "in Beränderung aus einem Sub-

<sup>\*)</sup> Physic. ♥, 1.

jett in ein Subjett (broxelueron); ober aus einem Richt-Subjett in ein Richt-Subjett; ober aus einem Richt-Subjett in ein Nicht-Subjett in ein Nicht-Subjett in ein Richt-Subjett in ein Richt-Subjett.

Edu Die Eine, aus einem Richt-Subjett in ein Richt-Subjett," die in der allgemeinen Eintheilung auch vorkommen tann, "ist teine Beränderung," bloß gedacht; "denn sie enthält teinen Gesgensag," — allein ideell, Gedante, Moment ist Richt-Subjett, aber Aristoteles meint die wirkliche Erscheinung. B) "Die aus Subjett in Subjett ist Bewegung als solche;" es ist das Uebergehende dasselbe, bleibt, — tein Anderswerden des Wirklichen, bloß formell. P) "Aus Richt-Subjett in Subjett ist Erzeugung.

d) Aus Subjett in Richt-Subjett Untergang." Wertwürdig ist der Gegensag der materialisserten Bewegung (Veränderung) und der bloß formellen Bewegung.

- y. Bon da kommt er (Buch VI) zur Betrachtung ber zesnonischen Dialektik dieser Bewegung und Veränderung auf die unendliche Theilbarkeit —, die wir schon gesehen. Aristoteles löst sie durch das Allgemeine: Sie sind eben dieser Widerspruch, das in sich Entgegengesetze, Allgemeine; ihre Einsheit, das, worein ihre Momente sich auslösen, ist nicht ein Richts. Richt: Die Bewegung und Veränderung ist nicht; sondern ein Regatives und Allgemeines, das Regative selbst wieder als positiv gesetz, Theilbarkeit.
- d. Ferner bemerkt Ariftoteles \*) gegen die Atome und ihre Bewegung, "daß das Untheilbare teine Bewegung und Veransberung habe;" umgekehrt gegen jenes Zenonische: Es ift nur einfaches, untheilbares Senn, und nicht Bewegung. Aristoteles sagt gegen die Atome dasselbe: Das Atom ist einfaches, untheilbares Senn; es kann sich also nicht verändern, oder es hat eben keine Wahrheit. Veränderung ist nicht an ihnen, noch von

<sup>\*)</sup> Physic. VI, 10.

Ruffen, Stell; Bewegung an und ffir fich felbfieben an ihnen ohne Bahrhelt.

s. Reine Ibealität der Beränderung, oder fle gehört gang ber Form un. Wichtig ist dann noch diese Bestimsmung, "das, was verändert wied, allem das Sinnliche, Empfindsdare Alexund die Form und Sestusien, Habitus (Gewohnheit; wie Angend und Basten) nicht verändert werden. Form u. s. s. entsteht und verschundet an einem Dinge; aber was entsteht und vergeht, wird nicht verändert." Ober: Der Inhalt der Beränderung ist unverändertich; die Veränderung als solche ges port zur blosen Form. "Habitus sind entweder Tugend oder Vereich ist eine Bollendung (valelworg), Sureichung seines Zweis, wenn Etwas seine Natur erreicht hat; Laster abet ist das Vergehen und Richtereichen disselben. Sie sind nicht Veränderungen, sondern sie entstehen und vergehen nur."\*) Oder der Unterschied wird zu einem Unterschiede des Sehns und Richtsens, — sinnlicher Unterschiede.

Kiber tritt nun von diesen Begriffen Aristoteles dem Realen.
A) "Das erke Wesen der Bewegung ist selbst unbewegt;"\*\*)
und  $\beta$ ) "die absolute Bewegung ist die Kreisbewegung.
Diese Bewegung ist ohne Entgegensezung. (Eine unendliche geradlinigte Bewegung ist ein leeres Gedankending; denn Beswegung ist nothwendig zu Etwas, — Zweck.) Denn von B nach A und von A nach B ist dasselbe; und die Bewegung ist zu betrachten nach dem Orte des Ausgangs und des Endzwecks."\*\*\*) Die Vorstellung, die himmlischen Körper würden sich für sich in gerader Linie fortbewegen, wenn sie nicht zusälzliger Weise in die Anziehungs-Sphäre der Sonne kämen, ist

<sup>\*)</sup> Physic. VII, 3.

<sup>\*\*)</sup> eod. VIII, 6.

<sup>\*\*\*)</sup> eod. c. 8 - 9, passim; de Coelo I, 4.

ein: leerer Gebanke. En zeigt bann, hindschar ganze Simmak weber entstanden, noch fähig ist zu vergehen, sondern Einer und ewig ist: weder Ansang nach Ends in der ewigen Zeit hat, sondern die unendliche Zeit in sich selbst eingeschlossen enthält." Alle anderen Bonkellungen sind stuntliche, die won dem Abesen zu sprechen meinen, aber innner nur finnlicht Vorschlungen vorsicht und haben; in diesen Vorseklungen ist innner das werhanden, was sie meinen ausgeschlossen zu haben. a) Den Ansang der Entstehung — vorber das Leere — ist oben das Ruhende, Sichsgleiche; d. h. die ewige Materie, mentstanden, gosest; won der Entstehung. Sich gleiche; d. h. die ewige Materie, mentstanden, gosest; won der Entstehung, ist Richts swollen sie nicht Wort haben), arst Etwas im Entstehun; di, h. die Bewegung ist mit dem Etwas, — wo Realität, ist Namegung: Aber so beingen jenes Leere; Sichgleiche, ewige Materie, — und dies Richts nicht zusammen.

7. "Dasjenige, was diese" absolute "Areisbemegung hat, ift weber schwer noch leicht. Denn das Schwere ift, was sich nach Unten, das Leichte, was sich in die Hähe bewegt." In der neueren Physik erhalten die himmlischen Körper Schwere, wollen in die Sonne stürzen, — aber thun's nicht, wegen einer anderen Araft. "Es ist," wie schon erinnert, "unzerstörbar und une erzeugt, ohne Ab- und Zunahme, ohne alle Beränderung; ... es ist verschieden von Erde, Fener, Lust und Wasser; es ist, was die Alten Aether genannt haben, als den obersten Ort, von dem beständigen Laufen (ået Feïv) in unendlicher Zeit." \*\*) Das Rebeneinander fängt aber an, immer mehr auszusallen.

9. Dieß scheint bann die ewige Materic zu fenn, bestimmt nicht ausgedrückt, bleibt so stehen, wie in unserer Borstellung der himmel. Aristoteles zeigt, \*\*\*) "daß die Elemente nicht aus Einem Körper entspringen, sondern aus einander.

<sup>\*)</sup> De Coelo II, 1.

<sup>\*\*)</sup> De Coelo I, 3.

<sup>\*\*\*)</sup> De Coelo III, 6.

Benn in der Entstehung wären, sie entweder aus einem Untörsperlichen oder einem Körper. Aus einem Untörperlichen, micht dieß das Leere des destimmten Körperlichen; denn das Leere ist ehen das unmittelban Körperlose. Aber auch nicht aus einnem Körperlichen; denn sonst ist es feldst ein körperliches Elesment:" Es bleibt nur übrig, daß die Aemente, auseingnder entspringen. Es ist zu bomerten, daß Aristoteles unter Entstespung die wirkliche Entstehung versicht, nicht dem Untergang aus dem Augemeinen in die Einzelnheit (er betrachtet überhaupt nicht das Allgemeine, wier es das Regative an ihm solbst hat; sonst würe das Allgemeine eden die absolute Naterie, deren Allgemeinheit, als Regativität, gestift ist oder verlist): sondern Entstehung Eines bestimmten Körperlichen, nicht aus seinem Grunde; sondern aus dem Entgegengesetzten als solchem.

4. Deduttion ber vier Clemente. Bon da tommt er auf die Elemente, von benen er eine Mrt Ronftruttion macht. Es ift mertwürdig. Ariftoteles zeigt nun, daß es vier Elemente geben muffe, auf folgende Weife. Bom Schweren und Leichten geht er aus (Attrattion, und Gentrifugab Rraft); fle find die Grundbeffimmungen. "Das Rörperliche geht, feiner Bewegung nach, entweber nach Oben ober Unten, -ift entweder leicht ober fdwer, und awar nicht nur im Berbultnif (rolativ), fondern es ift absolut Leichtes und absblut Schweres, - jenes nach Oben an das Extrem bes Simmels, Dief nach Unten in die Mitte." \*) "Bwifthen diefen find Mitblove, Andere als fie, melde fich an einander verhalten, wie jene. Jene Extreme nun find Erbe und Stener, biefe Lieft und Baffer:" \*\*) "Luft und Waffer. hat, das Eine Schwere, das Andere Leichtigkeit." \*\*\*) "Waffer fowebt unter Mem außer der Erde, und die Luft über Allem anfer dem Feuer. Deswegen giebt es nun diefe vier Materien,

<sup>\*)</sup> De Cœlo IV, 1.

<sup>\*\*)</sup> De Calo IV, 3.

<sup>\*\*\*)</sup> De Cœlo IV, 4.

aber to vier Materien, baf fie Eine gemeinfthafeliche haben; befonders ba fie aus einander entfleben, ihr Genn aber ein Anberes ift," \*) - er bezeichnet nicht jenen Mether. : a) Es ift zu bemerten, daß Ariftoteles gar nicht diefen Begriff bor Glemente hatte, ber in neueren Beiten gilt, baf bas Element einfach febn muffe; beswegen ift man munbertug, daß wir Waffer u. f. f. für Elemente halten. Gine folde Einfachheit bes Gebenben, einfache Beftimmtheit ift eine Abftraktion, bat teine Reglität; rothe Narbe, - nichts Reales, - ift einfach in diefem Ginne, eine Abftrattion. Das Moment muß felbit Realität haben, ift, als Einheit Entgegengefester, auflösbar. Ariftoteles laft bie Elemente (wie wir fcon bei Früheren faben) auseinander entfteben, aber nicht diefe unvertilgbare Einfachbeit; benn bas Einfache ware teiner Bewegung und Beranderung fabig. Den wüften Begriff bes Beftebens ans Theilen Kennt er bier gar nicht, im Gegentheil ftreitet genug bagegen, 3. B. in Beziehung auf Anaragoras. \*\*) "Reutralität" ift Augemeinheit als Einheit nicht begriffen, wo ber Sauerfloff nicht mehr als folder darin. Bier ift nun aber ein Uebergeben: bes einen Elements in bas andere, gang entgegengesett unserer Abofft, welche Feuer, Luft in f. w. nur absolut als mitufich ibentifch betrachtet. 6) Diefe Grund= bestimmungen find nicht erschödfenb.

x. Momente des realen Processes in Beziehung auf Bewegung. Ich führe noch an, daß Aristoteles endlich zu den "Principien des fühlbaven Körpers" übergeht; — Clemente im Processe, wie vorhin nach ihrer ruhenden Bestimmt-heit. Er schließt die Beziehungen, die für Gesticht, Geruch u. s. f. stud, aus; jene zieht er vor als diese die für den Sinn des Schweren oder Leichten. Schwer und Leicht, die Grundesstimmungen, diese sind in Differenz als empfindbar, — jenes

<sup>\*)</sup> De Coelo IV, 5.

<sup>\*\*)</sup> eod, III, 4.

für fich, dief für Anderes. Als diefe Principien giebt er "Warm und Ralt, Troden und Reucht" an; \*) - Uebergang ber Elemente in empfindbaren Beziehungen. Er fagt nun, "bag vier Dinge, die vier Elemente (Principien), eigentlich feche Beziehungen auf einander haben, - aber bas Entgegenges feste bier nicht verbunden werden tonne, — das Feuchte nicht auf's Trodene, bas Warme nicht auf's Ralte. Go giebt es vier Berbindungen der Elemente: a) Warmes und Trodenes; B) Warmes und Keuchtes; y) Keuchtes und Raltes; d) Trockenes und Rattes. Und diese Berbindungen folgen jenen erften Elementen; fo daß alfo Teuer Warm und Troden, Luft Warm und Keucht (Dunft), Waffer Ralt und Keucht, Erde Ralt und Troden." \*\*) Sieraus macht er nun "bie gegenseitige Berwandes lung der Elemente in einander" fo begreiflich. "Das Entfleben und das Bergeben geht aus dem Gegentheil und in das Gegentheil. Alle haben einen Gegenfat gegeneinander;" alle find als das Richtfebn gegen das Gebn des Anderen, Wirtlichkeit und Möglichteit. "Unter biefen nun haben einige einen gleichen Theil gemeinschaftlich. Aus Feuer wird Luft, fie haben die Wärme gemeinschaftlich; wenn nun in ber Luft die Teuchtigkeit überwunden wird, wird Feuer. Singegen bei denen, die nichts mit einander gemeinschaftlich baben, wie Erbe (Ralt und Trocen) und Luft (Warm und Feucht), fo geht die Bermandelung langfamer." Die gange Bermanbelung ber Elemente in einander, ber Ratur = Procef, ift ein Kreislauf ihrer Bermandelungen. \*\*\*) Dieg ift unbefriedigend; weder die einzelnen find begriffen, noch bas Urbrige ein Banges.

In der That geht nun Arifioteles an der Meteorologie eben zur Betrachtung des allgemeinen Ratur- Proceffes über. Allein wir find hier mit ihm an feine Grenze gekommen. Sier

<sup>\*)</sup> De generat. et corrupt. II, 2.

<sup>\*\*)</sup> eod. c. 3.

<sup>\*\*\*)</sup> eod. c. 4.

im natürlichen Proces bort bas einfache Beftimmen als foldes ju gelten auf, und verliert gang fein Intereffe, - diefe Manier Des fortgebenden Bestimmens. Denn then im realen Proceffe iff es, wo diefe Bestimmtheiten, diefe bestimmten Begriffe, im= mer wieder ihre Bedeutung verlieren und ju ihrem Segentheile werben, - wo eben diefe gleichgültige Reihe fich gufammen= brangt und vereint. 3m Bestimmen ber Reit und ber Beme= gung faben wir ihn felbft wohl entgegengefeste Beftimmungen fo vereinen. Aber die Bewegung in ihrer mahrhaften Beflim= mung mußte Raum und Reit an fich gurudnehmen: fich barftellen, wie fie die Einheit diefer ihrer realen Momente, und wie fie an ihnen fich darftellt, - wie diefes Ideelle gur Realitat tommt. Roch mehr aber mußten jest die folgenden Domente, das Reuchte, Warme u. f. f., felbft unter den Begriff bes Proceffes gurudtreten. Aber die finnliche Erfcheinung fangt hier an, die Oberhand zu gewinnen; bas Empirifche hat eben Die Ratur der vereinzelten Beife, auseinanderzufallen. Die em= pirifche Erscheinung machft dem Denten über den Ropf, der nur noch allenthalben bas Beichen ber Befignahme aufbrudt, aber fle nicht mehr felbft durchdringen tann, ba fle aus dem Ideellen zurücktritt, wie Zeit und Raum und Bewegung noch waren.

Der Schat des Ariftoteles ift feit Jahrhunderten fo gut als unbekannt.

## 3. Philosophie des Geiftes.

Andere Seite, Philosophie des Seiftes. Sier findet sich auch zuerst bei Aristoteles in einer Reihe von Werken, die ich anführen will, die Unterscheidung der besonderen Wissenschaften derselben ausgeführt. Seine brei Bücher "Ueber die Seele" überhaupt betrachten Theils die abstrakte allgemeine Natur der Seele, vorzüglich aber nur widerlegungsweise, mehr aber dann sehr schwer und spekulativ ihre Natur an ihr selbst; nicht ihr Seyn, sondern die bestimmte Weise und Wöglichkeit ihrer Wirks

in Gemeinschaft zum Ganzen ift," •) — gegen die Zahlen und Ibeen.

"" Rimmer Gebeih'n bringt Bielhertichaft; nur Giner fen Bertfcher."" ##)

Befondere Wiffenschaften, die Aristoteles behanbelt hat. Bei der Seele werden wir wieder aus's Denten
zurüdtommen. Aristoteles hat viel physitalische Werte, dann
Werte über Seele (Geift), Zustände derselben. Da wirb von
den logischen Büchern gesprochen werden. Das bisher Angeführte sieht in der Metaphysit (in den letten Kapiteln des elften oder zwölsten Buchs). In der Lehre der Seele tritt das
Spetulativste wieder hervor.

## 2. Die Ratur=Philofophie.

Ariftoteles' Abpfit oder Ratur = Philosophie ift enthalten in einer gangen Reiht von Werten, die eine ziemlich vollftandige Ordnung beffen bilben, was den Inhalt (gangen Umfang) ber Ratur = Bbilofopbie ausmacht. Wir wollen den allgemeinen Plan angeben. Sein erftes Wert ift feine "phpfifche Lehre" in acht Buchern: "φυσική ακρόασις, oder von den Princis pien (περί άρχων)." Er handelt darin die Lehre vom Begriff ber Ratur überhaubt, von der Bewegung, und vom Raum und Beit ab; wie es fich gebort. Die erfte Erfcheinung der abfoluten Subftang ift die Bewegung und ihre Momente, Raum'und Reit, - Begriff ihrer Erfcheinung, der fich erft in ben Rorpern realiffet, das Allgemeine, das erft in der torperlichen Welt jum Princip der Bereinzelung übergeht. (Ariftoteles' Phyfit ift, was für die jegigen Phyfiter eigentlich die Metaphyfit der Ratur mare; Phyfiter fagen nur, mas fle gefeben, welche belitate und vortreffliche Inftrumente fle gemacht, - nicht, baf fle was ge-

 <sup>1. 1.:</sup> εἰς τὸ διακριθήναι ἀνάγχη ἄπασιν ἐλθεῖν, καὶ ἄλλα οὕτως ἐστὶν ὧν κοινωνεῖ ἄπαντα εἰς τὸ ὅλον.

<sup>\*\*) 1. 1. :</sup> οὐκ ἀγαθὸν πολυκοιρανίη εἰς κοίρανος (Iliad. II, σ. 204).
Θείφ, δ. Φρίί, \*

dacht.) Auf diefes folgen beswegen feine Bucher "vom Simmel." Sie handeln von der Ratur des Rorpers überhaupt, und ben erften realen Rorpern, ber Erbe und ben himmlischen Rörpern überhaupt, und ber allgemeinen abstratten Beziehung bes Körperlichen auf einander (Attraction) als durch mechanische Sowere und Leichtigkeit, und ber Bestimmung ber abstrakten reellen Rorper oder Elemente. Dann folgen feine Bucher "von ber Entfiehung und dem Untergange," dem phpfftali= ichen Processe, - wie vorher Bewegung, ideellem Processe. Aufer den phyfifchen Elementen treten bann bier die Momente ein, welche nur im Processe als foldem gefest find: Warme, Ralte u. f. f.; jene Elemente: fepende reale Seite, gleich beflebend, biese: Momente des Werbens ober des Bergebens, die nur in ber Bewegung find. Daran schlieft fich feine "Meteorolo= gie;" das ift der allgemeine phyfitalifche Procef in feinen realften Formen. Sier tommen bann partitulare Bestimmungen: Regen, Salzigkeit bes Meers, Wolken, Thau, Sagel, Schnee, Reif, Minde, Regenbogen, Sieden, Rochen und Braten, Farben u. f. f. vor. Ueber einige Materien (a. B. Farben) fchrieb er eigene Schriften. Es wird nichts vergeffen; jedoch wird die Darfiellung mehr empirifch. Das Buch "von der Welt," was den Schluf macht, foll unacht fenn, - eine abgefonderte Abhandlung an den Alexander, die zum Theil das Allgemeine ber Dinge enthält, mas ichon in dem Anderen enthalten, und diefem Chtlus nicht angehört. - Endlich geht er gur organischen Ratur über. Auch Physiologie enthalten feine Werte, nicht nur Raturgefdichte, fondern Anatomie; 3. B. feine Werte "Ueber das Geben der Thiere," "Ueber die Theile der Thiere" eine Anatomie. Er fpricht "von ber Geburt" (Entflehung) "der Thiere," - eine Phoffologie, "Heber gemeinschaftliche Bewegung ber Thiere;" tommt bann auf den Unterschied "von Jugend und Alter," "Schlaf und Wachen;" fpricht "leber das Athmen," "Ueber

ben Traum," "Neber die Kürze und Länge des Lebens" u. f. f. Er behandelt dieß Theils empirischer, Theils mehr spekulativ. Endlich folgt "die Thiergeschichte," nicht aber nur als Naturgeschichte überhaupt, sondern auch als AUgemeines des Thiers, — eine Art physiologisch = anatomischer Anatomie, wenn man will. Auch eine botanische Schrift "Ueber die" Physiologie der "Pflanzen" (regi gorco») wird ihm zugeschrieben. Es ist die Natur-Philosophie so in der ganzen Aussührlichteit ihres äußerlichen Inhalts.

Es ist schon dies vom Allgemeinen der aristotelischen Phistosophie erinnert, daß die verschiedenen Theile in eine Reihe für sich bestimmter Begriffe auseinanderfallen. So ist es auch hier der Fall, und es kann deswegen nur von Einigem Rechenschaft gegeben werden; Einiges ist nicht so allgemein, daß es das Andere umfaste: denn Jedes ist für sich. Aber das Folgende, das mehr dem Einzelnen zugeht, tritt auch nicht mehr so unter die Berrschaft des Begriffs: sondern wird zu einem oberstächlichen Angeben von Gründen und einer Erklärung aus den nächsten Ursachen, wie wir es in unserer Physit haben.

Was den Plan im Allgemeinen betrifft, so ist teine Rede davon, daß dieß nicht die nothwendige Ordnung ist, in welcher die Ratur-Philosophie oder Physit abgehandelt werden muß. Lange hat auch die Physit diese von Aristoteles ererbte Form und Tendenz des Begriffs gehabt, — die Wissenschaft, die die Theile aus dem Ganzen herleitet, — daß auch das nicht Spetulative doch diesen Zusammenhang als äußere Ordnung beibehalten. Dieß ist schlechtin vorzuziehen der Ordnung in unseren physischen Lehrbüchern, die eine ganz unvernünstige Folge zussällig sich zusammenhäusender Lehren ist; — was freilich dieser Weise der Naturbetrachtung gemäßer, die ganz ohne Begriff und Vernunft die sinnliche Erscheinung der Natur ausfaßt. Früsher enthielt die Physit noch etwas von Netaphysit; allein die Ersahrung, die gemacht wurde, damit nicht zurecht kommen zu

können, hat die Physik bestimmt, ste, soviel sehn kann, entsernt zu halten, und sich an has, was sie Ersahrung nennen, zu halten, indem sie meinen, hier die rechte Wahrheit, vom Gedanken unverdorben, frisch aus der Hand der Natur, in die Sand und vor's Sesicht zu bekommen. Des Begriffs können sie sich zwar nicht kntrathen; allein durch eine Art stillschweigender Uebereinskunst lassen sie gewisse Begriffe bestehen aus Theilen n. s. w., Kräste u. s. w. gelten, und bedienen sich derselben, ohne im gestingsten zu wissen, ob sie eine Wahrheit und in Wie sie Wahrsheit haben. In Ansehung des Inhalts aber sprechen sie ebensowenig die Wahrheit der Sache, sondern die sinnliche Erscheisnung aus.

Aristoteles und die Aelteren überhaupt versiehen unter Physsit das Begreisen der Natur, — das Allgemeine; sie heißt Lehre von den Principien. Denn in der Naturerscheinung tritt wessentlich dieser Unterschied des Princips, und seiner Folgen, der Erscheinung, ein, der sich nur im eigentlichen Spekulativen aushebt.

Seine Ratur = Philosophite. Das Physitalische bes Aristoteles st vornehmlich philosophisch, nicht experimental, — daß er nach einander den bestimmten Begriff jedes Gegenstandes aufsucht, vielerlei Gedanken ansührt, zeigt, warum sie ungenüsgend, und was die einsache Berstandesbestimmung eines jeden ist. Aristoteles in seiner Physik ist gleichsam empirisch versahren. Er nimmt alle Umstände in einem Gegenstande, — wie Zeit, Raum, Bewegung, Wärme, — hie Ersahrungen, Erscheinungen aus; und dies wird nicht anders, als spekulativ, — gleichsam ein Insammensassen der Momente, die in der Vorstellung sind. Man kann sagen, Aristoteles ist ein völliger Empiriker, nämlich zugleich ein denkender. Empiriker nämlich: Er nimmt die Bestimmungen der Gegenstände der Betrachtung auf, wie wir in unserem gewöhnlichen Bewustsehn davon wissen (s. Be-

griff von Beit); \*) er widerlegt bie empirischen Borftellungen, frühere Philosopheme, hält fest, was aus dem Empirischen beibehalten werden muß. Und indem er alle diese Bestimmungen verknüpft, verbunden sesthält: so bildet er den Begriff, ist im höchsten Grade spekulativ, indem er empirisch zu senn scheint. Das ist ganz eigenthümlich bei Aristoteles. Seine Empirie ist eben total; d. h. er läßt nicht Bestimmtheiten weg, er hält nicht eine Bestimmung sest und nacher wieder eine andere, — sondern sie zumal in Einem, — wie es die verständige Resterion macht, welche die Identität zur Regel hat, mit derselben nur darum auskommen kann, als sie immer in der Einen Bestimmung die andere vergist und abhält. Nehmen wir aus dem Raum die empirischen Bestimmungen ehrlich heraus, so wird dies höchst spekulativ sehn; das Empirische, in seiner Synthesis ausgesaft, ist der spekulative Begriff.

a. Bestimmung ber Natur, das Allgemeine, Aus seiner Physik will ich wenigstens den Sauptbegriff erwähnen. In Rücksicht des Begriffs der Ratur muß man sagen, daß diese bei Aristoteles auf die höchste, wahrhafteste Weise dargestellt ist, — auf eine Weise, die erst in neuerer Zeit durch Kant wieder in Erinnerung gebracht worden ist, zwar in subjektiver Form, die das Wesen der kantischen Philosophie ausmacht, aber doch ganz mahrhaft.

In der Ihre der Natur kommt es nach Aristoteles \*\*). wes
sentlich auf zwei Bestimmungen an: 1) "den Begriff des Zwecks"
und 2) "den Begriff der Rothwendigkeit." Aristoteles sast gleich
die Sache in ihrem Grunde. Das ist die seitdem vererhte alte Antinomie und verschiedene Ansicht zwischen Nothwendigkeit
(causae ellicientes), und Zweckmäßigkeit (Begriff, causae finales). Es sud zweierlei Momente der Betrachtungsweise in

<sup>\*)</sup> Unten, S. 358 - 361,

<sup>\*\*)</sup> Physic. II, 8.

Rückficht auf ben Begriff des Raturlichen zu bemerten: ftens bie Betrachtung nach, außerlicher Rothwendigkeit, mas daffelbe ift als Rufall, - baf allgemein bas Natürliche fo aufgenommen werde, daß es von Außen bestimmt ift, nach den na= türlichen Urfachen betrachtet wird. Die andere Betrachtung ift Die teleologische; aber Zwedmäßigkeit ift auf gedoppelte Weise: innere und außere. In neuerer Bilbung hat beim Zwede gunachft auch die außere 3medmäßigkeit die Oberhand; die Ratur wurde lange fo betrachtet. Swifden beiden Betrachtungsweifen wirft fich bie Betrachtung bin und ber, fucht außerliche Urfachen, fucht, welchen Zwed diefe Bestimmung, jenes Berhaltnif u. f. f. bat, und folägt fich mit ber Form außerlicher Teleologie berum, die ben 3med außerhalb bes Natürlichen fest. Diefe Beftimmungen find dem Ariftoteles bekannt gewesen, und er untersucht fle wefentlich, wie es fich bamit verhalte. Des Ariftoteles Begriff von der Ratur ift vortrefflicher, als ber gegenwärtige; benn die Hauptsache ift bei ihm die Bestimmung des Zwecks, als die innere Bestimmtheit des natürlichen Dinges felbft. Dag bie neuefte Beit darüber wieder das Bernunftige bergeftellt, ift nichts Anberes, als eine Wiedererwedung, Rechtfertigung der ariftotelifchen Idee.

Aristoteles bestimmt die Natur als eine Ursache, welche von dem, was Glück und Zufall ist, zu unterscheiden seh; und zusest fit als eine Ursache zu betrachten seh, welche unter die gehöre, die um Etwas willen wirke, einen Zweck oder Tendenz hat (hiersdurch erscheint sie dem Nothwendigen gegenüber, das sie auch an ihr hat); und dann, wie das Nothwendige sich in den natürlichen Dingen verhalte. Bei der Natur denkt man gewöhnslich an die Nothwendigkeit zuerst, und versieht das wesentlich als natürlich, was nicht durch den Zweck bestimmt ist. Man hat lange so philosophisch und wahr die Natur bestimmt zu haben geglaubt, sie auf die Nothwendigkeit einzuschränken. Der Naturansscht wird ein Fleck genommen, indem sie durch das

Zweitmäfige erhaben über bas Gemeine. Da überhaupt zwei Momente an der Substanz, wovon das ideelle die Thätigkeit (eldos): so ift auch hier zuerft dieß zu betrachten.

Der Hauptbegriff des Ariftoteles ift, daß er die Natur als Leben auffaßt, die Natur von Etwas als ein Solches, das Zwed in fich ift, Einheit mit fich selbst, die Princip seiner Thätigkeit ift, nicht übergeht, sondern nach keinem eigenthümlichen Inhalt die Beränderungen sich gemäß bestimmt, und dadurch sich darin erhält; er hat dabei die immanente innere Zwedmäßigkeit vor Augen, zu der er das Nothwendige als eine äußere Bedingung betrachtet.

a. Begriff ber Amedmäßigteit. Ariftoteles fangt bamit an, daß die Ratur fich erhält; es ift ein Erhalten in ber Ratur. Alle Schwierigkeit geht darauf. "Es entfieht querft die Berlegenheit (anogia), was hindert die Ratur, nicht nach eis nem Zwede (Evená vov) ju handeln, nach dem, was das Beffere ift. Sondern" g. B. wie wenn wir fagen: Die Ratur verbalt fic, "wie Jupiter regnet; fo gefchieht dieg nicht, daß das Betreibe machfe, fondern es regnet nach der Rothwendigkeit. Der hinaufgetriebene Dunft ertaltet, und das ertältete Waffer fällt als Regen herunter." Es regnet überhaupt, für fich; "und es ift Rufall, daß hierbei das Getreide gedeiht. Ebenfo wenn , bas Getreide verdirbt, fo reguet es nicht barum, bag bief verbirbt; fondern dief trägt fich bann babei qu." Es ift Rufall; b. h. es hat einen Zusammenhang der Rothwendigkeit, der aber außerliches Berhaltnif ift, - und dief ift die Bufälligkeit. Inbem die Urfache zufällig ift, ift es auch die Wirkung. "Wenn bas nun aber fo ift,, was hindert" uns anzunehmen, fragt Mriftpteles, "daß das, was als Theile erfcheint," 3. B. die Theile eines Thiers, einer Pflanze, "fich der Ratur nach nicht auch fo" gufällig "verhalten" tonnen, - daß fie gufälliger Beife für einander find, und, was zwedmäßig, jufällig jusammen tomme. "3. B. daß die vorderen Bahne fcharf und jum Berfchneiden

gefchiett, die Badgabne bingegen breit und jum Bermalmen ber Rahrung gefdidt find, - biefes tann auch burch bie aufere Rothwendigkeit entftanden fenn; fo daß es fic gufälliger Beife zusammenfindet, nicht nothwendig zu jenem Zwede geschen ift. Ebenso auch bei ben übrigen Theilen; fo. daß bierbei Dasjenige" (Lebendige), "woran Alles zufälliger Beise so beschaffen war, daß es zwedmäßig beranstommt, fich" nun, da es einmal fo ift, fo "erhalten hat, ob es icon urfprünglich burch Bufall nach der Rothwendigkeit entflanden. Diefen Gedanten batte porzüglich Empedotles gehabt," und die erfte Entstehung als eine Welt der mannigfaltigften Ungeheuer bargeftellt, "Menfchen mit Thiergestalten," - Thiergestalten auf's mannigfaltigfte vermifcht, "die aber alle fich nicht erhalten konnten, fondern zu Grunde gingen" (nicht ursprünglich für die Erhaltung eingerichtet), bis das Zwedmäßige fich jufammengefunden bat; ohne an die fabelhaften Deifigestalten der Alten zu denten, wir eine Menge Thiergeschlechter tennen, die ausgestorben find, weil fle fich nicht erhalten konnten. Go gebraucht man auch ben Ausbrud Bervorgeben (gedantenlofes Entwideln) in ber jegigen Ratur = Philosophie. Dieg ift eine Borftellung, auf welche eine Ratur = Philosophie leicht tommen tann, daß die erften Produttionen aleichsam Bersuche der Natur find, von denen die nicht bleiben tonnten, die fich nicht zwedmäßig zeigten. Die Ratur ift Enteledie, - was fich felbft bervorbringt.

Aristoteles erwidert a), "daß es unmöglich seh, diese Bortellung zu haben. Denn was nach der Ratur geschieht, das geschieht immer oder doch wenigstens meist," und ift ein Kanstantes (äußere Allgemeinheit, beständige Wiederkehr; — Allgesmeinheit im Sehn als Sehn ist Wiederwerden des Verschwundenen); "so aber nichts, was durch Glück und Zusall sich ereigenet."  $\beta$ ) "Alsdann das, worin ein Zweck (vélos) ist, zu diesem wird gemacht sowohl das Vorhergehende, als das Rachsolgende," die Ursache und das Producirte, — alle einzelnen Wirkungen

find zwedmäßig, auf diese Einheit bezogen; "so baf, wie cs" (wenn Etwas nach einem Zwecke) "gemacht wird, bief feine Ratur ift," - innere Allgemeinheit und Zwedmäßigkeit. Das beift eben bie Ratur, daß, wie Etwas wird, es fo fcon im Anfange vorhanden mar, - 3medmäßigteit; ber 3med, ber fic realiffert, ift feine Ratur. "Und wie Jedes Ratur ift, fo wird es gemacht; es wird zu Etwas gemacht," und bas, was baran ift, die Theile, ebenfo, g. B. die Glieder, Bahne u. f. f.; "es ift also um beffen willen," was ber Zweck ift. "Wer jenes zufällige Bilben annimmt, bebt bagegen die Ratur und bas Ratürliche auf; benn dieß bat bas Princip in fich, bewegt fic, die Ratur ift bas, was ju feinem Zwed gelangt." \*) In diefen Bestimmungen liegt der mabrhafte Begriff. Die Ratur eines Dinges ift ein Allgemeines, ein Sidfelbftgleiches, welches fich von fich felbft abftößt, und fich verwirtlicht, hervorbringt (reproducirt); aber das Hervorgebrachte ift als folches in dem Grunde, d. h. es ift 3weck, Gattung an fich, es ift ebenso vorber, ebe es wirtlich wird, als Möglichkeit. Der Menfch erzeugt ben Menschen; das, was das Erzeugte ift, ift auch das Erzeugende, - Produkt, bas producirt. Die Wahrheit ift die Ibentität feiner Realität mit bem Begriffe in ber Meuferung; und fein Begriff ift das Erzeugende der Realität. Das Raturliche muß als Selbstzweck in fich felbft betrachtet werden; die Idee, vorausgefest als ideell bestimmte Ginheit, bewirtt fich. Ratur des Lebendigen ift, urfprüngliche Bestimmtheit in fich ju haben, banach zu wirten: barque entsteht Probutt, Rachfolgendes; diefes ift aber auch das Borbergebende, Anfangende, - bas Lebendige producirt nur fich felbft. Das demifche Produtt icheint nicht fich felbft fo vorher zu haben, - Gaure und Bafe; im Chemischen scheint ein Drittes berauszukommen. Aber das All-

<sup>\*) 1. 1.</sup> ad fin.: ὅλως ὅ ἀναιρεῖ ὁ οὕτω λέγων τὰ φύσει τε καὶ φύσεν φύσει γὰρ, ὅσα ἀπό τινος ἐν ἐαυτοῖς ἀρχῆς συνεχῶς κινούμενα ἀφικνεῖται εἴς τι τέλος.

gemeine, das Wesen Dieser, ist diese Beziehung (Verwandtschaft), und diese Beziehung ist das Produkt; diese Beziehung ist vorsher: im Produkte nur ein Ding, dinglicher Begriff, — dort als Möglichkeit. Die sich selbst erhaltende Thätigkeit, b. h. die nur sich hervordringende Thätigkeit, thut dies vielmehr in allen Rückschen; Beziehungen. Das Leben ist die Energie, als Enstelechie sich erhaltend. Was hier gesagt worden, liegt schon in demjenigen, was die selbst sagen, die die Natur nicht so vorsstellen, sondern sagen: Das werde erhalten, was so beschaffen wäre, als ob es zwedmäßig sey. Denn eben Dieses erhält sich, ist ein sich selbst hervordringendes Thun; — Natur. So hat Aristoteles den wahrhaften Begriff der Natur.

Mriftoteles bezeichnet diefen Zweck auch in Beziehung auf bie Mitte, bas Mittel. Bom Mittel fagt er: "Wenn bie Schwalbe ihr Reft baut, die Spinne ihr Ret ausbreitet, die Baume in der Erde wurzeln, um Rahrung daraus ju gieben: fo befindet fich in ihnen" - (in ihren Beinen) - "eine folche fich erhaltende Urfache, oder ein Zwed." Wie diefer Inftintt bes Thuns ein Bert gur Erhaltung feiner, als ein Mittel, hervorbringt, bas auf die Reflexion in fich felbft geht (die Mitte, die das natürliche Wefen mit fich felbft gusammenschlieft); so ift in ber Natur diese Entelechie, - ein für fich bestimmter Inhalt, der fich hervorbringt. Mittel ift eine eigene Borftellung des Zweck, als Thatigteit, Beziehung ber Möglichteit auf die Wirtlichteit, - Produkt der reinen Wirklichkeit. Ju diefem Ausbrud des Ariftoteles ift der Begriff des Lebens enthalten; aber diefer aris flotelifche Begriff ber Ratur, ber Lebendigteit, ift verloren gegangen, ift abwefend in neuerer Betrachtungsweise der Ratur, des Lebens, wo man Drud, Stoff, demifche Berhältniffe, überhaupt außerliche Berhaltniffe jum Grunde legt. Erft in der tantifden Philosophie tritt jener Begriff wieder hervor: Das Lebendige ift fich felbft 3med, muß als Gelbstzwed beurtheilt werden. 3mar hat dief bei Rant nur die subjektive Form, als murde es

gesagt Behufs unseres subjektiven Raisonnirens; aber es liegt boch bas Wahre darin, ein Gelbstweck, der bas Hervorbringende ift, fich hervorbringt, fich erreicht, und dieß ift bas Erhalten der organischen Gebilbe. — Dieß ist also die Entelechie, die Energie des Aristoteles.

Dief bier Gefagte in Begiehung auf vorbergebende alls gemeine Borftellungen. Ariftoteles hatte ichon früher feftgefest, "daß die Ratur in fich gedoppelt fen" (ober: zwei Momente habe), "das Eine die Materie, das andere die Form; die Form ift ber 3med, und basjenige, um beffenwillen ober ju Dem Etwas wird," Sichfelbftbewegenbes, - Möglichkeit die Materie, Substrat (Einheit ihrer und der Thätigkeit, Wirksamkeit). Die Wirksamkeit hat aber einen Inhalt, dieser Inhalt ift eben ber Inhalt ber Möglichkeit; ober das mögliche Ding ift ber Inhalt ber Thatigteit, als folder, b. h. eben es ift Swed, - nicht ein leeres abstraktes Thun. Man ist jest sprode — (modernes Strauben) - gegen ben Zwed, d. h. gegen ben Begriff, d. b. es als zwedmäßig betrachten, b. h. als Mittel zu Diefem beflimmten Begriffe, b. b. fo daß die Momente durch ihn gefest find. Der Zwedt ift ber Begriff als bas fich im Anderen Diederherstellende. Pflanze, Thier wird fo erregt, ift fo, weil es im Waffer ift, in der Luft; es ift fo, um fich in Luft und Waffer zu erhalten. Aus dem Waffer find am Thiere die Riefern zu verfteben; umgetehrt: Weil es einmal im Waffer fo umgebildet, baut es fich fo. Diese Thätigkeit des Umbildens tommt nicht zufälliger Weife an bas Lebendige; fie wird durch Die außeren Potenzen erregt, aber nur insofern es der Seele bes Thiers gemäß ift.

Aristoteles erinnert nun ferner, "daß es auch hier gehe, wie" (oft) "bei der Runst; der Grammatiker macht" (oft) "einen Fehler, der Arzt mischt einen Arznei-Trank unrecht" (Aerzte machen falsche Recepte, der Apotheker verwechselt Büchsen und Gläser). "Ebenso geht's in der Natur, daß sie zuweilen das nicht erreicht, was sie bezweckt; ihre Fehler sind dann die Un-

geheuer und Miggeburten, — aber Fehler, die Fehler find nur eines Solchen, das zwedmäßig handelt. Es geht aus der Zeugung der Thiere und Pflanzen nicht fogleich ein Thier hervor, sondern zuerst der Saamen, an dem, noch nicht für sich geworben, eine Korruption möglich ift," — Mitte, die noch nicht die besestigte, fürsichsende, gleichgültige, freie Wirtlichteit.

Ariftoteles macht im Borbeigeben eine Bergleichung ber Ratur mit der Kunft (rexun), die nach Zweden das Folgende auf bas Borbergebende bezieht. Man bat bierbei gewöhnlich bie außerliche 3medmäßigteit, die teleologische Betrachtung, im Muge. Und hiergegen fpricht Ariftoteles, indem er noch exinnert, daß, wenn alfo bie Ratur eben bieß fen, nach einem Zwede thae tig zu fenn, oder fe das an fic Allgemeine ift: "fo. ift es abgefdmadt, barum nicht an ein zwedmäßiges Sandeln benten zu wollen, weil man bas Bewegende teine Berathichlagung und Ueberlegung mit fich felbft anftellen fiebt," Der Berftand tritt mit ber Bestimmung diefes Zwecks und mit feinen Wertzeugen an die Materie, und begrbeitet fle; und diefe Borfellung au-Berlicher Zwedmäßigkeit tragen wir nun auf bie Ratur über. "Aber auch die Runft," fagt er, "berathschlagt nicht. Wenn bie Form einer Statue bas eigene innere Princip des Steins mare: ware es Ratur;" - entgegengefest bem nach 3meden Wirten, als außerlicher Amedmäßigkeit, "Das Thun der Ratur gleicht einer folden Ausübung ber Runft am meiften, wenn Giner fic felbft beilt." Durch inneren Inftintt hat das Thier Scheu vor ben Uebeln, und thut, mas ihm gut ift; aber die Gefundheit ift fo wefentlich in ibm, - nicht bewußter 3med, ber aber bas Produciren ift, fich vollführt. Berftand ift nicht nur Denten mit Bewußtsebn. Es ift bierin der gange, mabrhafte, tiefe Begriff der Ratur, ber Lebendigteit, enthalten,

Dieser wahre Begriff ber Natur ift verloren gegangen auf boppelte Weise: a) burch mechanische Philosophie, die immer äußere Ursachen (und äußere Nothwendigkeit) hat, die selbst wies

ver Dinge find. Simmel, Stoß, Kräfte scheinen zwar immanent, aber nicht ber Ratur als solcher, — nicht aus der Natur des Körpers, sondern ein gegebenes fremdes Anhängsel, wie eine Farbe in einer Flüssteit; H Ursachen als Berfland hat theoslogische Physit, — Gedanten außerhalb der Natur. Kant hat diese Begriffe wenigstens für's Organische unter uns wieder aufgeweckt. Das Ratur-Produkt ist Zweck an ihm selbst, Selbstzweck, ein sich auf sich beziehendes Thun, Ursache, die eine Wirztung hat, so daß diese Wirtung wieder Ursache, die eine Wirztung hat, so daß diese Wirtung wieder Ursache jener Ursache ist, — Pflanze. Blätter, Blüthen, Wurzeln, diese bringen die Pflanze hervor, gehen zurück auf sie; das, was sie bewirken, ist schon vorber als solches als Allgemeines, als Sinzelnes Saame, — zwei Gleiche. Die Natur hat ihre Mittel an ihr selbst, und diese Mittel sind auch Zweck. Dieser Zweck in der Natur ist ihr Lóyos, das wahrhaft Vernünstige.

β. Chenfo richtig ift die andere Seite, wie das Rothwendige an der Ratur ift. Gegen die blog auferliche Rothwendigteit gebt eine andere Bemertung bes Ariftoteles. \*) Er fagt nämlich: "Man ftellt fich vor, bas Rothwendige feb auf diefe Weife in ber Entftehung, wie wenn man meinte, ein Saus feb durch die Rothwendigkeit darum, weil bas Schwere nach Unten, das Leichte aber nach Oben, feiner Ratur nach, fich begebe; fo baf alfo ber Grund und die Steine wegen ihrer Schwere unter ber Erbe, die Erbe aber, weil fle leichter, weiter oben, und das Holz zu oberft, weil es das Leichtefte ift." Aristoteles bestimmt das Verhältnif fo: "Das Saus ift zwar nicht ohne bief" (Material) "fo geworben, aber nicht um biefes" (Berhältniffer) "willen" ift es fo geworden. "So in Allem, bas zu Etwas ift (rò Evexá vov, was einen Zweck in fich hat); es ift nicht ohne bas, was feiner Ratur nach nothwendig ift, aber es ift nicht burch biefes: fonbern bieß Rothwendige verhalt fich nur

<sup>\*)</sup> Physic. II, 9.

als eine Materie. Es ift nothwendig nur, infofern es Sopothefe ift, nicht als Zwed; an der Materie ift bas Rothwendige, ber Zweck aber im Grunde (λόγφ)." Der: "Das Rothmenbige ift an den natürlichen Dingen, insofern fie Materie, und beren Bewegungen find; Beibes" - Bwed fowohl, wie Materie (Rothmendiges) - "ift als Princip zu fegen, aber ber Zweet ift das höhere Princip" gegen bie Materie, der mahrhafte Grund, das Bewegende, mas war das Nothwendige nöthig bat, aber es in feiner Gewalt behält, ihm nicht geftattet, fich für fic ausgulaffen, die außere Rothwendigkeit hemmt. Das Brincib der Materie ift im Grunde (loya) verkehrt; ber Aweck ift bas Umtehren biefes Rothwendigen, damit das Ratürliche fich im Amede erhalte. Die Rothwendigteit ift gegenftandliches Erfcheinen des Thuns feiner Momente als getrennter; Bafe und Saure find die beiden Extreme, ihr Wefen ift bier die Rothwendigteit ihrer Beziehung. Dieß ift ber Sauptbegriff des Ratürlichen.

b. Die übrige: Ausführung betrifft die Begriffe der verschiebenen Gegenstände der Natur — ein Matertal für spetulative Philosophie —: also zuerst der Bemegung, dann des Raums, wo Anistotales die Annahme eines leeren Raums widerlegt, der Zeit, Veränderung, des Processes der Elemente, die en weder aus Einem entstehen läßt, noch sie als beharrende des trachtet, sondern sie als aus einander entstehende und in einander übergebende benkt u. s. f. Seine Betrachtungen darüber sind sehr sicher sicher sicher find sehr sicher bertieffinnig. Er hat die Gebuld, alle Berstellungen, Fragen durchzuschen; 3. B. vom leeren Raum, ob der Raum körperlich ist u. s. f. Und aus der Untersuchung dieser Bestimmungen ergiebt sich die sehe, zurückgeführte Bestimmtheit, der spekulative Begriff. Die Bewegung, die Elesmente betrachtet er auf eben diese geduldige Weise; und sührt das Empirische immer wieder zum Spekulativen zurück.

a. Mriftoteles \*) geht fodann gur Bewegung über; fagt, "daß es nothwendig, daß eine Ratur-Philosophie von ihr fpreche." Er faat von ihr, "daß fie fdwer zu faffen ift," - einer der fowerften Begriffe. Er geht fo zu Berte; er faft die Bemegung allgemein, nicht blof in Raum und Beit, auch die reale. 1) Er bestimmt fle auf folgende Beife: a) "Daf fle die Thatigkeit, Wirkfamkeit (errelexeia) ift" - ein berühmtes Wort auch bei der Seele foon, daß fie die Energie, aus der Möglichteit in die Birtlichkeit überangeben -; B) aber eine Wirtfamteit nicht des Dinges als eines wirklichen, sondern "die Thätigteit feiner als einer Möglichkeit." Dief erlautert er fo. "Erz ift ber Möglichkeit nach eine Statue, aber die Bewegung, gur Statue ju werben, ift nicht eine Bewegung bes Erzes, infofern es Erz ift: fonbern eine Bewegung feiner als ber Doglichteit, eine Statue zu werben." 2) "Deswegen ift diefe Thatigteit eine unvolltemmene (zweitlofe); denn das blog Dögliche, beffen Thatigeeit die Bewegung ift, ift unvolltommen (drelec)." Abfolute Gubftang ift die Thätigkeit felbft, der Inhalt und Gegenftand ihrer Thatigteit. Ariftoteles unterfcheibet hierauf, "bag das Bewegende auch bewegt werbe," - natürliche Bewegung; "es wird bewegt, ift feine Seite als Möglichteit der Bewegung." Es ift ein : Unbewegtes nicht in ihm als bas bewegt, wie mir gefthen Awed, - als Genendes der Grund des Simmels: fonbern Form biefes Begenfates. Aber biefer Gegenfat wieb nas ber: fo bestimmt; die Bestimmungen find formal gegeneinander, 3) "Dasjenige, in dem die Bewegung Statt findet (of f zirnσις ύπαίοχει), hat die Unbewegtheit (απινησία) als Muhe; benn die Thätigkeit auf bas Rubenbe, als foldes, ift bas Bes wegen," - benn Rube ift Möglichkeit, bewegt zu werben. "Dieß aber gefchieht in der (als) Berührung (vovro de noiei Algei), fo daß es zugleich leibend gefest ift." 4) "Das Bewegen hat

<sup>\*)</sup> Physic. III, 1-2.

jugleich immer eine Art (slos olosecee) Zwed an fich" (Inhalt), "ein Dieses, ober eine Qualität, ober Quantität, was das Princip und die Ursache der Bewegung ist, wenn es bewegt; wie der der Thätigkeit nach Mensch aus dem der Möglichkeit nach Menschen einen Menschen macht."

"So ift also die Bewegung in dem Bewegten, es ift eine Thatigkeit beffelben von dem Beweglichen (xernzexov); und die Thatigteit bes Beweglichen ift teine andere, die Thatigteit ift Beider. Beweglich ift es als möglich, bewegend aber ber Thatigteit nach: aber die Thatigteit ift Thatigteit des Bewegten, fo baf es Eine Thätigkeit Beiber ift; wie bas Berhältnif von Eins zu Zwei, und Zwei zu Gins baffelbe ift: ober baffelbe bas Steile und das Abichuffige, ober ber Weg von Theben nach Athen und ber Weg von Athen nach Theben," - Thatigfeit. - "So find Thätigkeit und Leiden ursprünglich (uvpiwe) nicht daffelbe, aber in bem, worin fle find, in der Bewegung." (Es ift ideelles Moment.) "Die Thatigteit, infofern fle Thatigteit Diefes in Diefem ift, und die Thatigteit Diefes von Diefem ift dem Begriffe μαφ perfoieben (τὸ τοῦδε ἐν τῷδε καὶ τὸ τοῦδε ὑπὸ τοῦδε ένέργειαν είναι, Ετερον τῷ λόγφ)," \*) - in Diesem: dem Bewegten,bon Diefem: bem Bewegten felbft. Die Beftimmung folagt immer um. - Dann fpricht Ariftoteles \*\*) vom Unenblichen.

β. "Ebenso nothwendig," sagt Aristoteles, \*\*\*) "ist es, daß der Physiter von dem Orte (τόπος, Raume) handelt," — mancherlei Bestimmungen, unter denen Raum überhaupt und bestimmter Raum als Ort erscheint. "Ist der Ort ein Körper? — Ein Körper kann er nicht sehn; denn sonst wären in Sinem und eben Demselben zwei Körper. Er ist auch nicht der Ort und die Gegend (χώρα) dieses Körpers; denn so sindet dasselbe Statt. Es gehört ihm, als Ort dieses Körpers, die Obers

<sup>\*)</sup> Physic. III, 3.

<sup>\*\*\*)</sup> Physic, III, 4-8,

<sup>\*\*\*)</sup> Physic. IV, 1-2.

famteit, - dief ift ihm ihr Gehn und Befen. Es find uns alebann einige besondere Schriften "Bon der Empfindung und dem Empfindbaren," "Bon Erinnerung und Gebachtnif," "Bom Schlafen und Bachen," "Bom Traumen," "Bon ber Beiffagung (μαντική) aus Träumen," auch eine "Phyfiognamit" vorhanden; Ariftoteles hat die Betrachtung teiner empirifchen Seite und Erfcheis nung verschmäht, wie im Ratürlichen, fo auch im Beiftigen. -In Rudficht auf die prattifche Seite bat er ebenfo querft für ben Sausvater durch ein "ötonomisches" Wert (οἰκονομικά) geforgt; alsbann für den einzelnen Menfchen durch eine Moral und "Ethit," Theile Untersuchung über das bochfte Gut, den abfoluten Endamed. Theils eine Lebre der einzelnen Zugenden, - immer faft fpekulativ, und mit gefundem Menschenverftand. Endlich aber hat er in feiner "Politit" eine Darfiellung ber wefentlichen Staatsverfaffung und ber verschiedenen Arten von Staatsverfaffung, nach bet empirischen Seite, daß Ariftoteles biefe verschiedenen Arten durchgeht: und in feinen Politien eine Darftellung der wichtigften Staaten gegeben; da baben wir nicht Alles.

Auf der anderen Seite sieht seine Wissenschaft des abstratten Denkens, eine "Logik," Ogyavor genannt, zu dem mehrere Schriften gehören, — die Quelle und das Lehrbuch der
logischen Darstellungen aller Zeiten, die zum Theil nur speciellere Aussührungen waren, wodurch sie strohern, matt, unvollkommen und rein formell werden mußten; — von der noch in den
neuesten Zeiten Kant gesagt, daß seit Aristoteles die Logik, wie
die reine Geometrie seit Euklid, eine vollendete Wissenschaft seh,
die keine Verbesserung und Veränderung mehr erhalten hat.

1. Es ist schon bemerkt, daß seine Lehre von der Seele das sogenannte Metaphysische weniger behandelt, und mehr die .Weise ihrer Thätigkeit. In der Lehre von der Seele dürsen wir bei Aristoteles nicht erwarten, eine Metaphysik von der Seele

24

zu sinden. Denn jenes sogenannte metaphysische Betrachten sett die Seele eigentlich als ein Ding, und betrachtet ste, z. B. was sie für ein Ding, ob sie ein einsaches u. s. f. sey. Mit solchen abstratten Bestimmungen beschäftigt sich der konkrete spekulative Geist des Aristoteles nicht; er ist weit davon entsernt. Im Allgemeinen sind es ebenso eine Reihe fortgehender Bestimmungen, die nicht als ein Ganzes nach der Nothwendigkeit sind zusammengeeint; Jedes in seiner Sphäre ist aber ebenso richtig, als tief gesaft.

Ariftoteles \*) bemertt zuerft im Allgemeinen: "Es fceint, bie Seele muffe Theils betrachtet werden als für fich trennbar vom Rorper" in ihrer Freiheit, "da fie im Denten für fich felbft ift: Theils aber, da fie in den Affetten als fo ungetrennt eine mit dem Körperlichen erscheint, auch als nicht trennbar von demfelben; die Affette zeigen fich als materialifirtes Denten oder Begriff (Loyor Erolor), "- als materielle Weisen des Geiftigen. Sieran folieft fich fo eine gedoppelte Betrachtungsweise ber Seele, die Ariftoteles auch tennt: die rein rationelle ober logische, und die physische oder physiologische (dialextixòs xai ovoixos), die wir jum Theil noch bis jest neben einander fortgeben feben. "Rach der einen Seite werde g. B. der Born betractet als eine Begierbe ber Wiedervergeltung ober bergleichen: nach der anderen als ein Aufbraufen des Bergblutes, des Warmen" im Menschen; "und jenes wird die rationelle, diefes die materielle Betrachtung des Borns febn. Wie wenn der Eine bas Saus bestimme als eine Befdugung gegen Wind, Regen u. f. f., und fonftige Vermahrung: ber Andere. daß es aus Solz und Steinen beftebe; ber Eine giebt die Bestimmung und die Form (3wed) bes Dinges an, ber Andere feine Materie und Nothwendigfeit."

Raber "beftimmt" Ariftoteles \*\*) "das Wefen der

<sup>\*)</sup> De Anima I, 1.

<sup>\*\*)</sup> eod. II, 1.

Seele" fa, daß er an drei Momente erinnert. Er fagt: "Es giebt breierlei Geyn: a) Materie (Uln), Die nichts für fich ift;  $\beta$ ) die Form ( $\mu o \rho \phi \dot{\eta}$ ), und das Allgemeine ( $\kappa \alpha i \epsilon i \delta o \epsilon$ ), nach ber Etwas Diefes ift; y) ein Sepn, in bem die Materie als Möglichteit ift, und beffen Form (Ibee) die Thätigkeit (Wirtfamteit, errelexeia)," - die Materie eriflirt bier nicht als Materie, ift nur an fich. "Die Seele ift die Subftang (ovoia) als Form des phyfifchen organischen Körpers, der der Doglichteit nach das Leben bat; ihr eldog ift Entelechie, wodurch er ein Rörper, und ein befeelter, ift. Diefe Wirtsamkeit erscheint auf eine doppelte Weise: entweder wie die Wiffenschaft, oder wie die Anschauung (Theorie). Die Seele in ihrer Erifteng ift entweder wachend, oder fclafend; das Wachen entspricht bem Infcauen, der Schlaf aber bem Saben und Richtwirtfamfenn. Das Erfte aber der Entflebung nach ift die Wiffenschaft," das Bewußtfenn, mas zur Form gehört, deren bochfte Weise bas Denten ift; - "bie Scele ift also die erfte Birtfamteit eines phpfifchen, aber organischen Körpers." In diefer Rudficht ift es, daß Ariftoteles der Seele die Bestimmung giebt, die Entelechie gu febn.

Dann kommt er auf die Frage nach der Beziehung von Leib und Seele auf einander. "Man darf deswegen" — weil sie Form ist — "nicht fragen, ob Seele und Leib eins sepen" (dieß solle man nicht fagen, daß ste eins sepen); "wie man nicht fragt, ob das Wachs und seine Form eins sepen, überhaupt nicht die Materie und ihre Formen eins sind," — nicht ein Verhältnis von Eins, Materialismus. "Denn das Eins und das Seyn wird auf mannigsache Weise gesagt:" Ding und Eigenschaften, Subjekt und Prädikat; Haus ist Eins, eine Menge Theile. Identität ist eine ganz abstrakte, daher oberstächliche und leere Bestimmung; "das wesentliche Seyn aber ist die Wirksamkeit (Entelechie)." Sie haben nicht gleiche Würsdigkeit in Ansehung des Seyns, das wahrhaft würdige Seyn

hat nur die Entelechie; die Identität ift nur als solche Entelechie zu faffen, — unsere Idee. Jenes ift eine oberflächliche Frage, wo Beibe als Dinge betrachtet werden; dieß ist nicht ihr Wesen, sondern es ist zu fragen, ob die Thätigkeit eins ist mit ihrem Organe.

Bestimmtere Erläuterung biefes Berhaltniffes. "Die Seele ift die Subftang, aber die Subftang nur nach dem Begriffe (xarà tòr loyor); oder die Form, der Begriff ift hier das Senn felbft, diefe Subftang felbft. 3. B. wenn ein phyfifcher Rörper, eine Art, ju feiner Gubftang diefe Form batte, Art au fenn: fo murbe biefe feine Form feine Seele fenn; und wenn er aufhörte, es zu fehn: so ware er teine Art mehr, sondern es bliebe nur noch ber Namen übrig. Aber eines folden Rörpers Form und Begriff, wie einer Art, ift die Seele nicht; fon= bern" die Seele ift die Form "eines folden, ber das Princip der Bewegung und Rube in ihm felbft hat." Die Art hat nicht das Princip ihrer Form an ihr felbft, fle macht fich nicht felbft dazu; oder ihre Form, ihr Begriff ift nicht ihre Gubftang felbft, - fle ift nicht durch fich felbft thatig. "Wenn 3. B. das Auge für fich ein Lebendiges mare, fo murbe bas Ceben feine Seele febn; denn das Seben ift das Wefen (ovoia) des Auges nach feinem Begriffe. Das Auge aber, als foldes, ift nur die Daterie des Sehens; wenn das Sehen verloren ift, fo ift es wur Auge noch dem Ramen nach, wie eine von Stein oder ein ge= maltes." Wenn wir fragen, was ift die Gubftang des Auges: follen Rerven, Sumore, Saute Gubftang fenn; Ariftoteles fagt aber im Gegentheil, bas Geben felbft feb Gubftang, jenes nur ber leere Rame. "Die fich dief fo im Ginzelnen verhält, fo verhält es sich auch im Sanzen. Richt ein Golches, das die Seele weggeworfen, ift die Möglichteit zu leben, fondern welches Saamen und Frucht ift fo ein Korper, der ber Leben hat. Möglichkeit nach ift. Wie das Hauen" (Art), "Sehen, so ift bas Wachen überhaupt die Thätigkeit (Wirkfamkeit); bas Rorperliche aber nur die Möglichkeit," nicht das Reale, --- und die Seele ist sein Sehn, seine Entelechie, seine Substanz. "Aber nach diesem Berhältniß ist das" (lebende) "Auge das Sehen und der Augapsel" (dieser nur die Möglichkeit), — das gehört zusammen; "so ist auch Seele und Leib das Lebendige, beide sind also nicht zu trennen. (Es ist aber noch nicht klar (adnhov), ob die Seele so die Thätigkeit des Körpers seh, wie der Steuermann des Schiffs)." Substanz ist thätige Form; die Ühn ist nur der Möglichkeit nach, nicht wahrhafte Substanz. Dieß ist ein wahr-haft spekulativer Begriff.

"Die Seele ist also als das Princip der Bewegung und als Zweck (ov Erexa) und als Sehn (Substanz, ovoia) der lebendigen Körper: Ursache," das Servordringende; — die Ursache dem Zwecke nach, d. h. die Ursache, die sich selbst bestimmende Allgemeinheit ist. "Das Leben ist das Sehn der Lebendigen; sie ist dieses Sehn. Alsdann ist die Seele der existirende Begriff (vov durauer duros dopos h erredéxera) des der Möglichkeit nach Sependen," — eben insosern er "die Enteslechie" dessen ist, was nur potentia ist; ihr Verhältnis ist, daß sie Substanz nach dem Begriffe, die Wirksamkeit ist. "Auch der Zweck; wie der Sedanke, so auch die Ratur thut zu Etwas. Alle Theile sind Organe derselben."\*) Möglichkeit, Materielles ist, nur an sich, — unorganische Welt.

Mristoteles \*\*) giebt nun weiter an, "daß die Seele auf breifache Weise zu bestimmen seh, und zwar als ernährende, empfindende und verständige (benkende) Seele, dem Pflanzenleben, dem thierischen und dem menschlichen Leben entsprechend. Die ernährende Seele, wenn sie allein ist, ist sie, die den Pflanzen zutommt, — vegetative Seele; wenn sie zugleich empfindend ist, ist sie die thierische Seele; und sowohl ernährend, empfin-

<sup>\*)</sup> De Anima II, 4.

<sup>\*\*)</sup> eod, II, 2 - 3.

bend, als auch verständig, ist sie die des Menschen." Der Mensch hat so ebenso die vegetative, als auch die empsindende Natur in sich vereinigt; — ein Gedanke, der auch so in der neueren Natur-Philosophie ausgedrückt wird, daß der Mensch auch Thier und Pflanze ist, und der gegen das Abscheiden und Trennen der Unterschiede dieser Formen gerichtet ist. Jene Unterscheidung ist auch in neueren Zeiten wieder erweckt in Betrachtung des Orsganischen; und es ist sehr wesentlich, diese beiden Seiten zu unsterscheiden. "Die Frage ist, inwiesern diese als Theile trennsbar sind."

Bas nun bas Berhältnis diefer drei Geelen ift, wie man fle nennen tann, indem man fle jedoch mit Unrecht fo fceibet: fo bemerkt Ariftoteles hierüber gang richtig, "daß nicht eine Secle ju fuchen fen, welche bas Gemeinschaftliche berfelben fen, und in teiner bestimmten und einfachen Form Einer jener Geelen gemäß feb," - als Theile verschledener Befen. Dief ift eine tiefe Bemertung, wodurch fich das wahrhaft fpekulative Denten unterscheidet vom blog logisch formellen Denten. "Wie unter ben Figuren auch nur das Dreied und die anderen bestimmten Figuren," Quadrat, Parallelogramm u. f. f., "wirklich Etwas feben. Denn das Gemeinschaftliche ift die Rigue; biese allgemeine Figur, die gemeinschaftlich ift, ift aber nicht," ift nichts Wahrhaftes, ift bas Richts, ein leeres Bedantending, ift nur ein Abstrattum. "Singegen bas Dreieck ift die etfe Kigur, die mahrhafte, allgemeine, welche auch im Biered u. f. f. vortommt," - Die Figur auf die einfachfte Bestimmung wrude geführt. Einer Seits fieht das Dreiedt fo neben bem Quadrat, Fünfed u. f. f., als ein Befonderes neben diefen; aber - und bieß ift der große Ginn des Ariftoteles - es ift die mabrhafte Rigur, die mahrhaft allgemeine Figur. "Chenfo ift es mit dem Befeelten. Die ernährende, die empfindende Seele ift auch in ber verftändigen;" - und man muß nicht die Geele als ein Abftrattum fuchen. "Die ernährende Seele ift die Ratur der

Pflanze; Diese vegetative Seele - Die erfte, welche Thatigteit - ift aber auch in ber empfindenden Seele, aber da ift fle nur der Möglichkeit nach," - ba ift fie nur als bas Anfich, bas Allgemeine. Die vegetative Seele im Berhaltnif zu der empfindenden ift nur potentia, nur ein Ideelles, Ingarirendes an ihr, wie ein Braditat am Subjette. Und ebenfo ift im Berhältnif gur bentenden Seele die empfindende nur Brabitat an jener, als dem Subjette. "In der verftanbigen Seele find wieber die beiden anderen enthalten," aber nur ale ihr Objett, ober als ihre Möglichteit, - nur das Anfic. Dieg Anfich ift nicht boch zu ftellen, wie dief im formellen Denten wohl geschiebt: es ift nur die potentia, das Allgemeine, nur die Möglichteit; das Fürfich ift bagegen die unendliche Rudtehr in fich, ibm tommt die Energie und Entelechie ju. Wir konnen auch diefen Ausbruck näher bestimmen. Wir fprechen 3. B. vom Objektiven, vom Realen, von Seele und Körper, empfindenden organifchen Körper und vegetativer Ratur; fo nennen wir bas Rörperliche das Objektive, die Seele das Gubjektive. Go ift bas Objektive nur die Möglichkeit, nur dieß, Anfich zu febn; und das Unglud ber Ratur ift eben, nur an fich, nicht für fich, der Begriff gu fenn. Im Ratürlichen, im Begetativen ift auch wieder die Entelechie; aber diese gange Sphare ift wieder nur bas Objektive, bas Anfich in der höheren. Dief Anfich ericheint wiebe als die Realität für die Entwidelung der Idee, hat zwei Seiten, zwei Wege; das Allgemeine ift schon felbft ein Wirtliches. Ariftoteles will dieß fagen: Ein leeres Allgemeines ift dasjenige, das nicht felbft existirt, oder nicht felbft Art ift. ber That ift alles Allgemeine reell als Besonderes, Einzelnes, als sepend für Anderes. Aber jenes Allgemeines ift so reell, daß es felbft, ohne weitere Aenderung, feine erfte Art ift; weiter entwidelt gebort es nicht hierher, ift überhaupt das Princip der Realistrung. Dieß find die allgemeinen Bestimmungen, die von der größten Wichtigkeit find, und bie, entwickelt, auf alle mahrhaften Ansichten bes Organischen u. f. f. führen würden.

a. "Die ernährende Seele ift der Begriff der Seele,"
ober des Organischen, wie wir fagen; dieser Begriff, so wie er
ift, ohne weitere Bestimmung, "dieß Allgemeine ift das Pflanzenleben." So ift also nach Aristoteles \*) die vegetative Seele der
allgemeine Begriff der Seele selbst. — Was Aristoteles von der
Ernährung fagt, "ob Gleiches vom Gleichen, oder vom Entgegengesegten," ift unbedeutend.

b. Intereffanter ift feine Bestimmung ber Empfindung. von der ich noch Siniges anführen will. "Das Empfinden ift überhaupt eine Möglichkeit," - eine Receptivität murben wir fagen; "aber diefe Möglichkeit," ober Receptivität ift nicht als eine Paffivität zu begreifen, "ift auch Attivität. Paffivität und Thatigkeit ift Gines und beffelben;" oder "die Paffivitat ift felbst auf eine gedoppelte Weise. Gine Passivität ift entweder ein Berderben, Berichwinden burche Entgegengefette; eine anbere Paffivität ift Erhalten (σωτηρία) vielmehr beffen, was nur ber Möglichkeit nach ift, durch das, mas der Wirtfamkeit nach ift. Go ift es mit der Erwerbung der Biffenschaft, es ift eine Paffivität, infofern eine Beranderung in einer entgegengefesten Gewobnheit vorgebt; aber es ift bann auch eine Paffivitat, morin das nur als Möglichkeit Gefette erhalten wird. Es giebt eine Beranderung, die privativ ift, und eine, die auf die Matur und bleibende Wirtfamteit (Rraft und Gewohnheiten, Egig) geht. Die erfte Veranderung des Empfindenden gefchieht baber von bem die Empfindung Erzeugenden" (in der Empfindung unter= scheidet man die Veränderung, und was geschieht, von dem, mas bie Empfindung erzeugt, dieß ift die Daffivität der Empfindung); "wenn fie aber erzeugt ift, fo mird die Empfindung befef= fen (exel), wie ein Wiffen," - ebenfofehr Spontaneität. Es find

<sup>\*)</sup> De Anima II, 4.

fo zwei Seiten: die eine die Passtvität, und die andere, nach der die Empsindung im Bests der Seele ist; "und nach" dieser Seite, "der Thätigkeit, verhält sich das Empsinden, wie das Erkennen (Iswoeiv)." Die Einwirkung von Außen, eine Passtvität, ist das Erste; nachher tritt aber Thätigkeit ein. "Der Unterschied aber ist, daß das, was die Empsindung macht, außen ist. Die Ursache hiervon ist, daß die empsindende Thätigkeit auf das Einzelne geht, das Wissen dagegen aus Ausgemeine; dieß aber ist gewissermaßen in der Seele selbst als Substanz. Denken deswegen kann jeder selbst, wenn er will," und eben darum ist es frei; "empsinden aber steht nicht bei ihm, es ist nothwendig, daß das Empfundene vorhanden sep."\*)

Dief ift ber gang richtige Standpunkt ber Empfindung. a) Die Empfindung ift bieg, eine paffive Seite zu haben; man mag bas Weitere aussühren, wie man will, nach fubjektivem Idealismus oder fonft. Wir finden uns bestimmt, find beftimmt, - ich finde mich bestimmt, oder ich werde von Augen bestimmt; gleichgültig, ob fubjettiv, oder objettiv, - in Beibem ift das Moment der Paffivität enthalten. Die leibnigifche Monade ift eine entgegengesette Borftellung: Gie ift Gins, ein Atom, ein Individuelles, mas Alles in fich felbst entwickelt; jede Monade, jeder Punkt meines Fingers, ift ein ganges Univerfum; in bem Alles fich in fich entwickelt, - ift in teiner Bes. giehung zu anderen Monaden. Sier icheint die hochfte idealiftifche Freiheit behauptet. Allein es ift gang gleichgültig, ob ich die Borftellung habe, daß fich Alles in mir aus mir entwickelt; benn fo ift das, was in mir entwickelt wird, ein Paffives, ein Unfreies. Ariftoteles fieht mit biefem Moment ber Paffivität nicht hinter bem Idealismus; die Empfindung ift immer nach einer Seite paffiv. Es ift schlechter Ibealismus, ber meint, die Paffivität und Spontaneität des Geiftes liege darin, ob die ge-

<sup>\*)</sup> De Anima II, 5.

gebene Bestimmtheit innere oder äußere set, — als ob Freiheit in der Empfindung; Empsindung ist Sphäre der Beschränktheit.  $\beta$ ) Ein Anderes ist, wenn die Sache: Empsindung, Licht, Farbe, Sehen, Hören aus der Idee begriffen wird; so wird gezeigt, daß es aus dem Sichselbstbestimmen der Idee gesetzt wird. Ein Anderes ist aber, sosen ich als einzelnes Subsett eristire, die Idee in mir als diesem einzelnen Individuum eristirt; da ist Endlichteit, Standpunkt der Passivität.

Aristoteles fährt fort: "Ueberhaupt ift der Unterschied, daß die Möglichkeit eine gedoppelte ift; wie wir fagen, ein Rnabe tonne Golbat fenn, und auch ein Mann tonne es fepu" (wirt's fame Rraft). "Go ift das Empfindende beschaffen; es ift der Möglichteit nach, was das Empfundene" (nicht Ding) "fcon in der Wirksamteit ift. Es ift daber paffte, infofern es nicht gleich" (in der Einheit mit fich felbft) "ift; aber nachdem es gelitten bat," empfunden bat, ,ift es gleich gemacht, und ift was daffelbe." Rach der Empfindung ift bas Empfundene gleich gemacht, und ift, was das Empfindende ift. Dief ift Reattion, aftive Aufnahme in fic, - die Aftivität in der Receptivität, biefe Spontaneität, die die Paffivität in der Empfindung aufhebt. Es ift so fich selbst gleich gemacht; und indem es durch eine Einwirtung gefest ju fenn fcheint, bat es die Diefelbigteit gefest. Der fubjektive Idealismus fagt: Es giebt teine Aufenbinge, fle find Bestimmtfebn unferes Gelbft. In Anfebung der Empfindung ift dieß zuzugeben. Ich bin paffiv im Empfinden, bie Empfindung ift fubjettiv; es ift Senn, Ruftand, Beffimmtbeit in mir, nicht Freiheit. Db die Empfindung außerlich, ober in mir ift, ift gleichgültig, fie ift; die Energie ift, diefen paffven Inhalt jum Ceinigen zu machen.

Bei der Empfindung gebraucht Ariftoteles \*) jene berühmte Bergleichung, die fo oft Migverständnig veranlagt hat, — fo

<sup>\*)</sup> De Anima II, 12.

schief aufgefaßt worden ift. Er fagt nämlich: "Die Empfinbung feb die Aufnahme der empfundenen Formen, ohne die Mas terie;" in ber Empfindung tommt nur die Form an uns, ohne Die Materie. Anders ift es, wenn wir uns prattifch verhalten, beim Effen und Trinten. 3m Brattifden überhaupt verhalten wir uns als einzelne Individuen, und als einzelne Individuen in einem Dafenn, felbft ein materielles Dafenn, - verhalten uns jur Materie, und felbft auf materielle Weife. Rur infofern wir materiell find, tonnen wir une fo verhalten; es ift, bag unfere materielle Erifteng in Thatigkeit tommt. Theoretifc nicht als Einzelnes, Sinnliches, Materie gegen Materie. Einwirten fest gerade die Berührung von Matericklem; hingegen in ber Formaufnahme ift das Materielle vertilgt, nicht eine pofitive Beziehung dazu, Materie nicht ein Positives, Widerstand Leiftendes. Die Form ift der Gegenstand als Allgemeines; und in der Empfindung verhalten wir uns also nur zur Form, und nehmen fie ohne Materie auf, "wie das Bachs nur das Zeichen bes goldenen Siegelringes an fich nimmt, ohne bas Gold felbft, fondern rein feine Form." Sinnliche Eindrude nennen wir daber die Empfindungen überhaupt, und verfteden dahinter Theils robe Borftellungen, Theils unbestimmte und teine Begriffe. Richt an diefe Borftellung ift fich ju bangen. Es ift ein Bild, worin dief ausgedruckt werden foll, daß das Paffive der Empfindung in der Paffivitat jugleich nur für die reine Form ift, daß diese Form an der Seele ift, - und an ihr nicht in bem Berhaltniffe bleibt, wie die Form am Bachs; nicht wie ein Ding von dem anderen im Chemifden, "der Materie nach, burd. brungen wird," - oder, führt auch Ariftoteles an, "die Pflangen, die beswegen nicht empfinden."

Man bleibt rober Weise beim Groben des Bergleichs ftehen. Wenn man fich nun bloß an dieß Beispiel halt und daran zur Seele übergeht, so fagt man: Die Seele verhalte fich, wie das Wachs, — Vorftellungen, Empfindungen, Alles werde

nur in bie Seele eingebrückt; fle ift eine tabula rasa, fle ift leer, die auferlichen Dinge machen nur einen Gindruck, wie die Materie des Siegelringes auf die Materie des Bachfes wirtt. Und dann fagt man: Dieß ift ariftotelische Philosophie. geht es übrigens den meiften Philosophen. Wenn fle etwa ein finnliches Beifpiel anführen, fo verfieht dief Jeder und nimmt ben Juhalt der Bergleichung in ihrem gangen Umfange, - als ob Alles, was in diefem finnlichen Verhältniffe enthalten ift. ' auch von dem Geiftigen gelten folle. a) hier betrifft die Beraleidung nur die Bestimmung, daß in der Empfindung nur die Form aufgenommen werde, nur fle für das empfindende Gubjett ift, nur biefe Form an daffelbe tommt; nur nach biefer Bette ift verglichen. Der Sauptumftand, der den Unterfdied ausmacht von diefem Bilbe und dem Berhalten ber Seele, ber wird übersehen. In jenem Bilbe fehlt dieß, woran nicht gebacht wird, daß nämlich das Wachs die Form in der That nicht aufnimmt; diefer Eindrud bleibt eine außerliche Sigur, Geftaltung an ibm, aber teine Form feines Wefens. Burde biefe Form die Form feines Wefens, fo borte es auf, Wachs au febn. Bingegen bei der Seele nimmt diefe die Form felbft in die Substang der Seele auf, affimilirt fie, und fo, daß die Seele an ihr felbft gemiffermaffen alles Empfundene ift: wie oben. wenn die Art die Form in der Bestimmung der odoia mare, fo mare diefe Form die Seele der Art. Jenes Gleichnif bezieht fich auf nichts weiter, als daß die Form nur an die Seele tommt; B) aber nicht, daß die Form dem Dachse äußerlich ift und bleibt, und daß die Scele, wie Bachs, teine Form in fich felbft habe. Reineswegs foll die Seele paffives Wachs fenn und von Aufen die Bestimmungen erhalten. Die Seele ift bie Form, die Form ift das Allgemeine; und das Aufnehmen deffelben ift nicht, wie das des Bachfes. Das Aufnehmen ift ebenfofebr Aftivität der Seele; nachdem das Empfindende gelitten, bebt es die Paffevität auf, bleibt zugleich frei davon. - Ariftote=

les \*) sagt: "Der Seift erhält sich selbst gegen die Materie (erzepoerree)," — nicht wie Shemisches; d. h. hält das Materielle von sich ab, repellirt dasselbe und verhält sich nur zur Form. In der Empsindung ist die Seele allerdings paffiv; aber sie verwandelt die Form des äußeren Körpers zu ihrer eisgenen, — ist nur identisch mit der abstrakten Qualität, weil sie selbst das Allgemeine ist.

(Es find keine Komplimente zu machen mit dem Empfinben und eine Idealistik daran zu setzen, daß uns nichts von Außen komme; wie Fichte sich auch so verstanden hat, daß er den Rock, den er anzieht, im Anziehen oder schon im Betrachten zum Theil macht. Das Einzelne in der Empfindung ist die Sphäre der Einzelnheit des Bewußtsenns; sie ist darin in der Weise eines Dings, so gut als Anderes, und ihre Einzelnheit ist dieß, daß andere Dinge für sie sind.)

Diefe Ratur des Empfindens erläutert er \*\*) im Folgenben weiter, treibt fich mit diefer Ginheit und beren Gegenfate berum, - manche tiefe und lichte Blide in die Ratur des Bewußtsenns. "Das körperliche Organ jeder Empfindung nimmt bas Empfundene ohne Materie auf. Deswegen, wenn bas Empfundene entfernt ift, fo find die Empfindungen und Borftellungen in den Organen. Die Wirksamkeit des Empfundenwerdenden und ber Empfindung ift eben diefelbe und eine; aber ihr Sehn ift nicht daffelbe (τὸ δ' εἶναι αὐταῖς οὐ ταὐτόν). Die 3. B. der wirtsame Schall und das wirtsame Soren; Das Behör hat, hört nicht immer, bas Schall Sabende fcallt nicht immer. Wenn dasjenige, das Möglichkeit des Borens ift, wirtt, und ebenso das Möglichkeit des Schallens ift, wirkt, daß beides Wirtsame zugleich ift: so ift Soren;" es find nicht zwei Wirtfamteiten. "Die Bewegung, das Thun und die Pafftvität ift in dem, welches leidet" (- thut - er to ποιουμένω, in wel-

<sup>\*)</sup> De Anima III, 4.

<sup>\*\*)</sup> De Anima III, 2.

dem bie Empfindung hervorgebracht wird): "fo ift auch nothwendig, daß die Wirksamkeit des Hörens und Schallens in dem ift, das es der Möglichkeit nach ift," dem Empfindenden; "denn Die Mirtfamteit des Thätigen und Bewegenden ift im Daffiven." Mis febend find Boren und Schallen verfdieden; aber ihr Srund (loyog) ift berfelbe. "In dem Paffiven ift felbft die Aftivität und Passivität, nicht in dem Thuenden (ποιούντι); fo ift die Energie des Empfundenwerdenden im Empfindenden. Rur Boren und Schallen giebt es zwei Worte, für Geben nicht; Seben ift die Thatigteit des Sebenden, aber die der Rarbe ift obne Ramen. Indem es Gine (μία) Wirkfamkeit ift" - nicht bie gleiche, fonbern Gine, nicht Ginbrudmachen - , "die bes Empfundenwerbenden und des Empfindenden, nur ihr Sehn verschieden ift: fo muß bas fogenannte Schallen und Boren gu-Empfindung ift, infofern die Wirtfamteit gleich aufhören." Beiber als Eines gefett ift. Das Seben, Boren u. f. f. ift nur Eine Wirtfamteit, aber ber Erifteng nach eine unterfdiedene: Es ift ein Rorper, ber fcallt, und ein Gubiett, welches bort; bas Gebn ift zweierlei, aber bas Boren für fich ift innerlich Eins und ift Gine Wirtfamteit. 3d habe Empfindung von Barte, b. h. meine Empfindung ift Sart; ich finde mich fo beftimmt. Die Reflerion fagt: Es ift ein hartes Ding da brau-Ben, dieg und mein Finger find zwei. Dein Geben ift roth, fo fagt die Reflexion, es ift ein rothes Ding da; aber es ift Eins. - mein Auge, mein Schen ift roth und bas Ding. Diefer Unterschied und diefe Identität ift es, worauf es ankommt; und dief zeigt Ariftoteles auf die ftartfte Beife auf, und balt es feft. Die Reflexion des Bewußtfenns ift die fpatere Unterfcheibung des Subjektiven und Objektiven; Empfinden ift eben form der Identität, das Aufheben diefer Trennung, abstrahirt von Subjektivität und Objektivität, - dieß ift eine fernere Reflexion.

Das Einfache, die eigentliche Seele oder Ich, ist im Emspfinden Einheit in der Differenz. "Das Empfindende ist ferner

im Organ, und unterfcheibet jebes Empfunbene, Beif und Schwarz u. f. f. Es ift nun nicht möglich, baf die Getrennten, Beif und Guf, als getrennte, gleichgultige Momente unterschieden werden," - Borfletten: Das ift füß, für fich allein, ohne Entgegensetung; "fondern es muffen Ginem Beibe gegenwartig, betannt (dola) fenn. Das Gins muß alfo bas Gine verschieden vom Anderen beftimmen. Dief Unterschiedene tann auch nicht in verschiedenem Ort oder Reit febn, fondern ungetheilt und in ungetheilter Beit. Aber es ift unmöglich, daß die entgegengefesten Bewegungen von Demfelben beurtheilt werden, infofern es untrennbar" (tobtes Gins), "und in untrennbarer Beit ift. Wenn bas Gufe fo die Empfindung bewegt, bas Bittere aber entgegengeset, bas Weiße aber anders: fo ift bas Unterfcheibende ber Bahl nach nicht biefret und ber Beit nach untheilbar, bem Genn nach aber unterschieden. Daffelbe ift fo der Möglichkeit nach theilbar und untheilbar, und das Entgegengesete; bem Genn nach aber tann es nicht fo febn, fonbern ber Wirtfamteit nach ift es trennbar. Die Empfindung und das Denten (r alognous xai h vonous) ift, wie das, das Einige Puntt" (Grenze) "nennen, ber, insofern er Gins ift und insofern er Zwei ift, auch trennbar ift." Der loyog ift berfelben Seele loyog. "Infofern es ungetrennt ift, ift das Unterscheidende Eins: und gugleich, infofern es getrennt ift, nicht Eins; denn es gebraucht aus gleich baffelbe Beichen zweimal. Infofern es Bwei gebraucht, unterfceibet es burch bie Grenze Zwei und es ift getrennt; insofern es aber" damit "Gins, gebraucht es Gins und zugleich." Die beftimmte Empfindung, ber Inhalt gehört ber Natur bes Bewußtfebns an. Die Empfindung ift eine bestimmte, indem das Empfindende in Giner Ginheit auch die unterschiedene Empfindung vor fich bat, - trennt und nicht getrennt ift. Go auch in Ansehung ber Beit fprechen wir von unterschiedenen Beitpunkten. Giner Seits gleicht bas Jest dem Puntte im Raum; aber es ift zugleich auch ein Theilen, enthält Butunft und Bergangenheit, ift ein

Anderes und Ein und dasselbe zugleich. Es ist dasselbe, und ift in einer und derselben Rückscht Theilen und Vereinen; Beisdes ist Ein und dasselbe im Zeitpunkte. So ist auch die Empfindung Eins und zugleich Theilung. Ein anderes Beispiel ist das der Zahl; Eins und Zwei sind verschieden, und zugleich wird auch in Beiben Eins als Eins gebraucht und gesetzt.

c. Bon ber Empfindung geht Ariftoteles gum Denten über; und wird hier wefentlich fpekulativ. "Das Denken," fagt er, \*) "leibet nicht, ift nicht paffiv (anades)," ichlechthin thas tig; "es nimmt die Form auf, und ift der Döglichkeit nach eine folde." Wenn gedacht wird, fo ift das Gedachte infofern Objett, aber nicht wie bas Empfundenwerdende; es ift Gedante, und dieß ift ebenfo der Form eines Objektiven beraubt. Das Denten ift auch Sonauig. a) "Aber es verhalt fich jum Gebachtwerbenben nicht wie bie Empfindung jum Empfundenwerbenden;" hier ift ein Anderes, Sehn, gegen die Thatigeeit. "Der Verstand (vovs), weil er Alles bentt, fo ift er unvermifct (αμιγής)," nicht ein Anderes, durchaus ohne alle Gemeinschaft, "bamit er überwinde (xoarf), wie Anaragoras fagt, b. b. daß er erteune; denn hervorbrechend in feiner Birtfamteit (nageupairouevor) halt er das Fremde ab, und verwahrt fich dagegen (αντιφράττει, macht einen Berhau, Umzäunung). wegen ift die Ratur des vous keine andere, als das Mögliche (ώςτε μηδ' αὐτοῦ εἶναι φύσιν τινὰ μηδεμίαν ἀλλ' ἢ ταύτην, δτι δυνατόν);" die Möglichkeit felbst ift nicht ύλη, der νούς hat teine Materie, die Möglichkeit gehört zu feiner οὐσία felbft, - bas Denten ift diefes, nicht an fich zu feyn. Ober wegen feiner Reinheit ift nicht feine Wirklichkeit bas Füreinande= ressehn, und feine Möglichteit ein Fürsichsehn. Gin Ding ift wirtlich, es ift diefes Bestimmte; die entgegengefeste Bestimmtheit, feine Möglichteit, nicht an ihm, - Staub, Afcheu, f. f. Im Rörperlichen ift

<sup>\*)</sup> De Anima III, 4.

Materie und auferliche Rorm, die Materie if die Möglichteit gegen die Form; aber die Seele ift hiergegent die Daglichteit felbft, obne Materie. Ihr Wefen ift Wirtfamteit, "Der vang nun der Seele, der Bewuftsepende, ift nichts actu, che er dentiff er ift erft durch die Thatigkeit bes Denkens; an fich ift ber vous Alles, aber nicht ohne bag er dentt, - er ift absolute Thatigkeit, existirt nur fo, und ift, wenn er thatig ift ... "Et if deswegen unpermifcht mit dem Körper. Dennewie follt er febn, warm ober kalt, wenn er ein Organ mare? Deigleichen aber ift er nichts." B) 3weite "Berichiebenheit von bem Empfindenden. Die Empfindung tang beftige Empfundenwerbende nicht embfinden, beftige Berüche,- Farben nicht ertragen. Aber für bas Denken giebt es keinen folden Unterschied. Denn die Empfinbung ift nicht ohne den Körper, bet vong aber trenubar: Wenn er so geworden in Beziehung auf's Einzelne (Gran & aufaut Exacça yévytai), wie der, der wirklich wiffend ift, als bewatte Seele: fo gefchieht bieg, wenn er durch fich felbft" (in Begiehung auf fich felbft) "wirksam febn kann."

Das Denken macht sich zum passiven Verstand, d. i. zum Objektiven, Segenstand für es: intellectus passivus. Es erstellt hier, inwiesern dieß: nihil est in intellectu, quod non suerit in sensu, Sinn des Aristoteles ist. Aristoteles fragt mun, spricht weiter über "die Schwierigkeit. Wenn das Denken eins sach, nicht passiv ist, und nichts Semeinschaftliches mit Anderem hat," sondern nur für sich ist, indem es Anderes zum Seinigen macht (das Andere ist nur Schein): "wie soll dann gedacht wersden, da Stwas Denken selbst auch Passivität ist," — daß der vors zu Etwas kommt, einen Segenstand erhält? "Denn insossern Etwas Zweien gemeinschaftlich, so scheint das Sine zu thun, das Andere passiv sich zu verhalten." Damit scheint sogleich ein Passives im vors zu seyn; es ist damit ein Verschiedenes von ihm in ihm, und zugleich soll er rein und unvermischt sehn. "Ferner" schon, "wenn er selbst gedacht, denkbar ist, so gehört

25

er anberen Dingenian; ift aufer ihm felbft, ober wird etwas Stenifchtes an ihm haben, bas ibn zu einem Gedachten" (Dbjette); "macht, wie die anderen Dinge," - er ericeint als Begentand, als Anderes. "Deswegen ift vorhin unterfchieden morben : Daf das Deuten ber Dlöglichteit nach alles Gedachte" (vonza, Sepende) "ift," an fich was als Gegenstand, Inhalt das Ge-Dachte, - geht im Gegenftandlichen (Gedachten) nur mit fich felbft gufammen. Der: voog Bentt Alles, ift fo bei fich, er ift felbft bei fich Miles; bas ift Weakflifch gefprochen, doch foll Abiftoteles Emplriter febn .... Aber gugleich ift er ber Wirtichteit nach nichts, che gebacht worben; "but, der fellistensufte sobs ift nicht bloß an fide, fondern mefentlich für fich, - er ift nur als Thatigbeit, bie orota bes vobs ift Energie. Paffivität ift Möglich-Reit bor ber Wirtlichteit. Dief Ding verbrannt ift Möglichteit ber Miche, nachber feine Wirklichteit Miche, Rauch; jest ift, wiffirt icon bie Doglichteit, - bieg ift bas wirtliche Ding.

Dief ift nun bas große Prinoip des Ariftoteles; und hier führt er ein anderes berüchtigtes Beifpiel an, bas ebenfo falfch verstanden wird. "Der vove ist wie ein Buch (wereg er γραμματείω), auf beffen Blätter nichts wirklich gefchrieben ift;" - das ift Papier, aber tein Buch. Man überfieht alle Gebanten des Ariftoteles, und faßt nur folche außerliche Bergleidung auf. Ein Buch, auf bas nichts gefdrieben ift, kann Jeber verfiehen. Go ift der terminus technicus benn die bes tannte tebula rasa, die man überall, wo von Ariftoteles gefprocen wird, finden tann: Ariftoteles fagt, der Beift fey eine tabula rasa, worauf bann etft gefdrieben werden foll von ben äußeren Begenftanden. Das ift gerade bas Begentheil beffen, was Mriftoteles fagt. Golche zufälligen Vergleichungen find von bem Borftellen, flatt fich an den Begriff zu halten, besonders aufgefaßt worden, als ob fle die Sache ausdrückten. Allein Ariftoteles ift gar nicht gemeint, die Bergleichung in ihrer gan= gen Ausbehnung zu nehmen; eben Berftand ift nicht ein Ding,

bat nicht die Dafftvität einer Schreibtafel (benn allen Begriff vergeffen wir). Er ift die Wirtfamteit felbft; diefe fallt nicht außer ihm, wie außer der Schreibtafel. Die Bergleichung befdrantt fich aber nur barauf, daß die Seele nur einen Inhalt habe, infofern wirtlich gedacht werde. Die Geele ift bief unbefcriebene Buch, b. h. Alles an fich, fle ift nicht in fich felbft . biefe Totalität: wie der Möglichkeit nach ein Buch Alles enthalt, ber Wirklichteit nach aber nichts, ehe barauf gefchrieben ift. Die wirkliche Thatigkeit ift erft bas Wahrhafte; oder "der νούς felbft ift auch bentbar (νοητός), Gedachtwerdendes. Denn in bem, mas ohne Materie ift" (im Beifte), "ift bas Dentende" (bas Subjettive) "und bas Gedachtwerdende" (Dbjettive) "daffelbe; bie theoretifche Wiffenschaft und bas Gewußtwerdende ift baffelbe. In bem, was materiell ift, ift bas Denten nur ber Möglichteit nach, fo daß ihm die Vernunft nicht felbft gutommt; denn det vous ift eine Möglichkeit ohne Materie;" - der vous ift alle vonta, aber fo ift er'es nur an fich. Die Ratur entbalt die Idee, ift Berftand nur an fich: als an fich existirt ber vovs nicht, er ift fo nicht für fich; und deshalb tommt bem Materiellen die Bernunft nicht gu. Der volg ift aber nicht das Materielle, fondern das Allgemeine, die allgemeine Doglichkeit ohne Materie, und ift nur wirklich, indem er bentt. Jenes Beispiel ift, wie hieraus erfichtlich, in jenem Ginne genommen, gang falich und fogar entgegengefest verftanden worden.

Aristoteles \*) unterscheidet da zwischen thätigem und pafssivem vovz; der passive vovz ist die Natur, auch ist das in der Seele Empsindende und Vorstellende vovz an sich. "Weil aber in aller Natur Eine Seite ist, die Materie in jedem Geschlecht, weil Alles der Möglichkeit nach ist, was es ist, — ein Anderes die Ursache und das Thätige, was Alles thut, wie die Kunst sich zur Materie verhält: so ist nöthig, daß auch in der Seele dieser

<sup>\*)</sup> De Anima III, 5.

Unterfchied. Es ift also Ein solcher Berftand (vous), fabig, MI= les ju werden: ein anderer aber, Alles ju machen (gorir o uer τοιούτος νούς τῷ πάντα γίνεσθαι, ὁ δὲ τῷ πάντα ποιείν), wie eine wirksame Rroft (&Fig)" - Egig ift nicht ein einzelnes Thun -, "wie das Licht; benn auf gewiffe Weife macht bas Licht die der Möglichkeit nach febenden Farben fo erft zu wirtlichen Farben. Diefer" (thatige) "vovg ift an und für fich (xw-Quoros), unvermischt, und nicht passiv, ba er der Substanz nach die Thätigkeit ift. Denn bas Thuende ift immer geehrter, als das Leidende, — das Princip, als die Materie. Die Wiffenschaft der Wirksamkeit nach ift daffelbe, mas die Sache felbft (πραγμα); die aber ber Möglichteit nad" - außerer Berftand, Vorstellung, Empfindung - "ift wohl ber Beit nach früher in bem" absolut "Ginen, an fich (ölws) aber auch nicht ber Beit nach: es ift nicht fo, baf es balb bentt, balb nicht. Wenn ber (thatige) rovs an und für fich ift (xwoiodels), ift er allein bas, was ift; und dief allein ift ewig und unfterblich. Wir erinnern uns aber nicht, weil dieß nicht pafftv ift; ber paffive Berftand ift vergänglich, und ohne diefen dentt er nichts." -Tennemann: \*) Das Denten tommt von Augen.

Das Folgende \*\*) ist Erläuterung. "Die Seele," das Denken, sagt Aristoteles, \*\*\*) "ist gewissermaßen alles Sehende," und dieß ist denn der  $vo\tilde{v}_S$  als pathetischer  $vo\tilde{v}_S$ ; aber so als Segenstand, als sich Segenstand, oder sofern er an sich ist, ist er nur die Möglichkeit, — er ist nur als Entelechie. "Das Sehende ist entweder Empfundenes oder Gewußtwerdendes. Das Wissen ist selbst das Sewußte gewissermaßen  $(\pi w_S)$ , die Empfindung das Empfundene. Diese gewußten und empfundenen Dinge sind entweder sie selbst, oder die Formen. Das Wissen

<sup>\*)</sup> Band III, S. 53 - 54, 197 - 198.

<sup>\*\*)</sup> Das fiebente und achte Rapitel find Erlauterungen von Gagen bes vierten und funften. Gie fangen damit an, und feben aus, als ob fic einem Rommentator angehorten.

<sup>\*\*\*)</sup> De Anima III, 8.

und bie Empfindung ift nicht die Dinge felbft (ber Stein ift nicht in der Geele), fondern ihre Form; fo daß die Seele wie die Sand ift. Diefe ift das Wertzeug der Wertzeuge, fo ber vous die Form der Formen, und die Empfindung die Form der Empfundenen." - "Mit Recht hat man gefagt, die Seele feb der Ort der Ideen (τόπος εἰδῶν); aber nicht die ganze Seele, fon= bern bie bentende," nur die bentende noch enthält die Ibeen. "Und fle ift" als Form der Formen "nicht der Entelechie nach, fondern nur δυνάμει die Ideen (τὰ εἰδη);" \*) d. i. die Ideen find nur erft rubende Formen, nicht als Thätigkeiten. Ariftoteles ift fo nicht Realift. Er fagt: Die Empfindung ift nothwendig; es wird gedacht, es muß aber auch empfunden werden. - "Da aber nichts (οὐδεν πραγμα) getrennt ift von den empfundenen Größen: so ift in den empfundenen Formen auch bas Bedachtwerdende, sowohl das Abstratte (τὰ ἐν ἀφαιρέσει λεγόμενα), als die Beschaffenheiten (&feig) und Bestimmtheiten der Em= pfundenen," - in ber Ginheit biefe unterschiedenen Bermögen. "Deswegen wer nicht empfindet, nichts tennt, noch verfieht; wenn er etwas erkennt  $(\Im \epsilon \omega \varrho \tilde{\eta})$ , so ift nothwendig, daß er es auch als eine Borftellung ertennt: benn bie Borftellungen find wie Empfindungen, nur ohne Materie." \*\*)' Diefe Formen, wie bie der äußeren Ratur, macht der vous fich jum Gegenftanbe, jum Gedachtwerden, jur derauig. Die endlichen Dinge, Buftande des Beiftes find diefe, wo nicht diefe Identitat bes Gub-

<sup>\*)</sup> De Anima III, 4.

<sup>\*\*)</sup> Es ist hier am Ender die Frage: τὰ δὲ πρῶτα νοήματα τίνο διοίσει τοῦ μὴ φαντάσματα είναι; ἢ οὐδὲ τάλλα φαντάσματα, ἀλλ' οὐχ ἄνευ 'φαντασμάτων. Das Folgende ist keine Untwort darauf. Diese Frage scheint noch mehr darauf zu denten, daß diese Stude später sind. Buhle — ""Ob der Berstand damit, wenn er von aller Materie abstraßhitt, wirkliche Gegenstände denkt, muß noch desonders untersucht werden "" " (in der höchsten Philosophie)" — hat vor Angen gehabt den Schluß des siedenten Kapitels: δλως ὁ νοῦς ἐστὶν ὁ κατ' ἐνέψειαν τὰ πράγματα νοῶν. ἆρα δὲ ἐνδέχεται τῶν κεχωρισμένων τι νοεῖν ὄντα αὐτὸν μὴ κεχωρισμένον μεγέθους, ἢ οὖ, σκεπτέον ὕστερον.

jektiven und Objektiven vorhanden ift. Es ift da Außereinan= der; da ift der vovs nur Sovatuse, nicht als Entelechie.

Das, was wir heutiges Tags die Ginheit des Gubjektiven und Objektiven nennen, ift bier in ber bochften Bestimmtheit ausgesprochen. Der vovs ift bas Thatige, bas Denten, und bas Gedachtwerdende, - jenes ift das Subjettive, dief das Objettive; Beides unterscheidet er mohl, aber ebenfo ftreng und feft fpricht er auch die Identität von Beiden aus. In unferer Sprache ift das Absolute, Wahrhafte nur das, deffen Gubjektis vität und Objettivität Gin und baffelbe, identifch ift; dief ift ebenso auch im Ariftoteles enthalten. Das absolute Denten (er nennt es den göttlichen vove), der Beift in feiner Abfolutheit, bieg Denten ift ein Denten beffen, mas bas Befte ift, mas ber 3med an und für fich ift; eben dieß ift ber fich bentende voug. Diefen Gegenfat, den Unterfchied in der Thatigkeit und bas Aufheben deffelben drudt er fo aus, dag der vove fich felbft bentt durch Aufnehmen bes Gedanten, des Gedachtmerbenben. Der vovs bentt fich felbst' durch Aufnahme des Dentbaren; dieß Dentbare wird erft als berührend und bentend, es wird erft erzeugt, indem es berührt, - es ift fo erft im Denten, in ber Thätigkeit bes Denkens. Diefe Thätigkeit ift ebenfo eine Erzeugung, ein Abichneiden des Gedanten als eines Gegenftandes, - Etwas, mas für die Wirklichkeit des Dentens ebenfo noth= wendig ift, als das Berühren; die Trennung und die Beziehung ift Ein und daffelbe, fo dag vous und vontor daffelbe ift. Denn bas Aufnehmende des Wesens, ber ovoia, ift ber vovs. Er nimmt auf, mas er aufnimmt, ift bie ovoia, ber Bedante; fein Aufnehmen ift Thätigkeit, und bringt das hervor, mas als Aufgenommenwerdendes erscheint, - er wird, fofern er bat. Wenn wir den Inhalt des Gedankens, den gegenftandlichen Inhalt für gottlich halten: fo ift dief eine unrichtige Stellung; fondern das Sanze des Wirtens ift das Göttliche. Die Theorie, fagt Ariftoteles, ift das Wirkendfte und Geligfte; dief ift die Beschäftigung mit Gebanten, mit dem, was aufgenommen worden ift durch die Thätigteit. Sott ift beshalb immer fo wohl dars an, wie uns zuweilen.

Er geht hiervon auf nähere Bestimmungen über, auf Verslegenheiten, die dabei vorkommen können. Wenn der vors nur als Bermögen gesast wird, nicht als Thätigkeit: so würde das sortgesetzte Denken mühvoll, und der Gegenstand würde vortresselicher sehn als der vors; das Denken und der Gedanke besände sich auch in dem, der das Schlechteste denkt, — dieser hätte auch Gedanken, wäre auch Thätigkeit des Denkens u. s. s. Aber dies ist unrichtig; denn der vors denkt nur sich selbst, weil er das Vortresslichste ist. Er ist der Gedanke des Gedankens, er ist das Denken des Gedankens; Einheit des Subjektiven und Objektiven ist darin ausgesprochen, und dies ist das Vortresselichste. Der absolute Endzweck, der vors, der sich selbst denkt, — dies ist das Gute; dies ist nur bei sich selbst, um seiner selbst willen.

Dieß ist so die höchste Spige der aristotelischen Metaphyssit, das Spekulativste, was es geben kann. Es hat nur den Schein, als ob von dem Denken gesprochen würde neben Andestem; diese Form des Nacheinander erscheint allerdings bei Aristositeles. Aber was er über das Denken sagt, ist für sich das abssolut Spekulative, und sicht nicht neben Anderen, z. B. der Einspssicht, die nur dévaux ist sür das Denken. Näher liegt dieß davin, daß der vovs Alles ist, daß er an sich Totalität ist, das Wahrhaste überhaupt, — seinem Ansich nach der Gedanke, und dann aber wahrhast an und für sich das Denken; diese Thätigkeit, die das Fürsichsehn und Anundfürsichsehn ist, das Denken des Denkens, welches so abstrakter Weise bestimmt ist, was aber die Natur des absoluten Geistes für sich ausmacht.

Dies find die Sauptpuntte, die bei Ariftoteles in Rildficht auf feine fpetulativen Ideen zu bemerten find, auf deren nahere Ausführung wir uns jedoch nicht einlaffen können.

Uebergang gum Folgenden (Prattifden): Begebren. "Der Begenstand des Wiffens und das wirtsame Wiffen ift Gin und baffelbe; bas ber Möglichkeit nach, ift ber Reit nach früher in bem Ginen, an fich aber auch nicht ber Beit nach. Denn Alles, was gefchicht, ift aus bem, was Wirtfamteit ift. Das Empfundene erscheint, in dem, was das Empfindende der Möglichkeit nach ift, als das Thuende der Wirksamkeit nach; denn es leidet nicht, und wird nicht verandert. Deswegen ift es eine andere Art der Bewegung, - benn die Bewegung ift die Wirtfamteit deffen, das nicht Aweck ift (erégyeia arehoug) -: die reine Thatigfeit (άπλως ενέργεια), die des Bolltommenen," zur Birtlichteit tommt. \*) - "Das Einfache (adiaigera), bas Die Seele denkt, ift ein Solches, in Ansehung beffen tein Kalfches (ψενδος) Statt findet; worin aber Kalfches und Wahres (aln deg), dief ift eine our Beog von Gedanten als Eine fenender. Es kann aber Alles als getrennt icheinen; was jedes gu Einem macht, ift der vorg. Das adialoerov nach der Idee wird gedacht in ungetrennter Beit und im Ungetrennten ber Seele." \*\*) - "Das Empfinden ift ähnlich dem einfachen Sagen und Denten; die angenehme ober unangenehme Empfinbung aber verhält fich wie behauptend oder verneinend," - pofitive und negative Bestimmung des Dentens. "Und Angenehmes ober Unangenehmes empfinden, ift thatig fenn" (Spontdnettat) "mit der empfindenden Mitte jum Guten oder Uebel, infofern fle folde find. Und die Begierde dazu (diwxei) ober bagegen (φεύγει) ift daffelbe, nach der Thätigkeit; fie find nur dem Gepu ngch verschieden. Der denkenden Seele find die Borftel= lungen als" (bort) "bie Empfindungen; und wenn fie etwas Gutes, ober Bofes behauptet, ober negirt, fo begehrt fle. Gie verhält fic als Eins und Grenze. Das Bestimmende des Ent= gegengefetten (das Dentende) ertennt bie Formen in ben Bor-

De Anima III, 7.

<sup>\*\*)</sup> De Anime: III,:6.

stellungen; und wie in ihnen das Entgegengesetzte bestimmt ist, so auch in der Empsindung," — Bestimmung des Gegenstands in sich, im Gegensatz gegen das Sehn des sehenden Gegenstands. "Wenn es in Beziehung auf die Vorstellung oder Sedanten, wie sehend, das Zukünstige zum Gegenwärtigen vergleicht und beurtheilt, und in dieser Rücksicht das Angenehme oder Unangenehme bestimmt: so begehrt sie, und besindet sich überhaupt im Praktischen. Ohne das Thun aber, ist das Wahre und Falsche in derselben Gattung, als das Gute oder Ueble. Das Abstrakte aber denkt sie, wie das Eingedrückte der Nase ist, nicht insofern es ein Solches ist, sondern insosern es das Hohle ist. Das Denken ist (überhaupt) an sich das als Wirksamkeit Denken der Dinge."\*) Diese Umwendung des Denkens in seine negative Seite, worin es praktisch wird, ist hier nicht vorhanden.

- 2. Bur Philosophie des Seiftes ift jedoch auch das Praktische zu rechnen. Hieraus bestimmt sich schon der Begriff des Praktischen überhaupt, der Willen. Dieß hat Aristoteles in mehreren Werken behandelt, die wir bestigen.
- a. Wir haben drei große ethische Werte: 1) Die nitosmachische Ethit (ήθικα νικομάχεια) in zehn Büchern; 2) die große Ethit (ήθικα μεγάλα) in zwei Büchern; 3) die eudemische (ήθικα εὐδήμια) in steben Büchern. Die letzte enthält meht besondere Tugenden, in den beiden ersten sind mehr allgesmeine Untersuchungen über die Principien enthalten. Das Beste bis auf die neuesten Zeiten, was wir über Pshchologie haben, ist das, was wir von Aristoteles haben; ebenso das, was er über den Willen, die Freiheit, über weitere Bestimmungen der Imputation, Intention u. f. f. gedacht hat. Man muß sich nur die Mühe geben, es kennen zu lernen, und es in unsere Weise der Sprache, des Vorstellens, des Denkens zu überseten; was freilich schwer ist. Aristoteles verfährt auch hier, wie im

<sup>\*)</sup> De Anima III, 7.

Physischen, so, daß er die mancherlei Momente, welche im Begehren vordommen, nach einander auf das Gründlichste, Wahrhafteste bestimmt: den Vorsat, Entschuß, freiwilliges oder gezwungenes Handeln, Handeln aus Unwissenheit, Schuld, Imputabilität u. s. f. f. In diese zum Theil mehr psychologische Darstellung kann ich mich nicht einlassen; nur so viel bemerke ich
aus den aristotelischen Bestimmungen.

a. Bestimmung des realen Wollenden überhaupt nach moralischem Brincip. Im Praktischen bestimmt Aristoteles \*) als das höchste Gute die Glüdfeligkeit; - das Gute überhaupt nicht als abstratte Idee, fondern fo, daß das Moment der Berwirklichung wesentlich in ihr ift. Ariftoteles begnügt fich nicht mit der Idee des Guten bei Plato, weil fle nur das Allgemeine ift; benn es ift die Frage nach ihrer Bestimmtheit. Priftpteles fagt, das ift gut, was Zwed an fich felbst (vélecor) - volltommen ift schlechte Heberfegung -, was nicht um eines Anderen, fondern um feiner felbft willen begehrt wird. Dief ift bie εὐδαιμονία, Glückseligkeit. Den absoluten an und für sich sebenden Sweck bestimmt er als Eudämonie, beren Definition ift: "Die Energie des um feiner felbft willen fependen (volltommenen) Lebens, nach ber an und für fich fependen (vollkommenen) Tugend (εὐδαιμονία ζωῆς τελείας ἐνέργεια κατ' ἀρετιν τελείαν)." Bu berfelben nun macht er bie vernünftige Ginficht zur Bedingung. Das Gute und den 3med bestimmt er als die vernünftige Thatigteit (wogu die Gludfeligteit mes fentlich gebort), - wenigstens negativ aus Ginficht. Thun aus finnlicher Begierde oder aus Unfreiheit überhaupt ift Mangel einer Einficht, ein nicht vernünftiges Thun, ober ein Thun, das nicht auf das Denten als folches geht. Dief abfolute Thun aber ift allein die Wiffenschaft, das in fich felbft fic befriedigende Thun, - göttliche Glüchseligkeit; bei anderen

<sup>\*)</sup> Ethic. Nicom. I, 2-7 (4-7); X, 6-8; Eth. Eudem. I, 4; II, 1, etc.

Tugenden menfchliche, endliche, wie im Theoretischen die Emspfindung.

β. In Ansebung des Begriffs der Tugend will ich Giniges anführen. Den Begriff der Tugend bestimmt Ariftoteles \*) naber fo, daß er in prattifder Rudficht an der Seele überbaupt unterfcheibet eine vernünftige und eine unvernünftige Seite: ber letten ift der vous nur devauet, ihr kommen die Empfinbungen, Reigungen, Leidenschaften, Affette gu. In der vernünftigen Seite derfelben hat Berftand, Weisheit, Besonnenheit, Renntnif ihren Plat; aber fle machen noch nicht die Tugend aus, erft in der Ginheit der vernünftigen mit der unvernünftis gen Seite besteht die Tugend. Wir nennen dief Tugend, wenn die Leidenschaften (Reigungen) sich zu der Bernunft fo verhalten, daß fle dief thun, mas jene befiehlt. Wenn die Ginficht (loyog) folecht oder gar nicht vorhanden ift, die Leidenschaft (Reigung, das Berg) aber fich wohl verhalt: fo tann wohl Gutmuthigkeit, aber nicht Tugend da febn, weil der Grund (loyog, bie Bernunft) fehlt, der vovg, welcher der Tugend nothwendig ift: er fest fo die Tugend in die Erkenntnif, - Beide find nothwendige Momente der Tugend. Go dag von der Engend auch nicht gefagt werben kann, daß fie fcblecht angewendet merbe: benn fie felbst ift das Anmendende. Das Princip der Tugend ift nicht an fich, rein, wie Biele meinen, die Bernunft, fondern vielmehr die Leidenschaft (Reigung). Er tadelt den Gofrates, weil er Tugend nur in die Ginficht fest, Es muß zum Guten ein unvernünftiger Trieb vorhanden febn, die Bernunft tommt aber als den Trieb beurtheilend und bestimmend bingu. Wenn, von ihr der Anfang gemacht: fo folgen die Leidenschaften nicht nothwendig als gleich gestimmt, fondern find oft entgegengefest. In der Tugend aber, indem fie auf Bermirklichung geht und dem Gingelnen angehört, ift nicht das Gute das einzige Princip,

<sup>\*)</sup> Magna Moralia I, 5, 35; Eth. Nic. I, 13; Eth. Eud. II, 1.

fondern auch die alogische Seite ber Seele ein Moment. Der Trieb, die Reigung ift das Treibende, Befondere, in Rudficht auf das Prattifche naber im Gubjett auf die Berwirklichung Bebende; bas Subjett ift in feiner Thatigteit besondert, und es ift nothwendig, daß es darin identifch fen mit dem Allgemeinen. Diefe Ginheit, worin das Bernünftige bas Berrichende ift, ift Die Tugend; dief ift die richtige Bestimmung. Giner Seits ift cs Unterbrudung der Leibenschaften, anderer Seits geht es ge= gen folde Ideale, wonach man fich von Jugend auf bestimmt, und auch gegen die Anficht, daß die Reigungen gut an fich feben. Beide Ertreme ber Borfiellung find in neuerer Zeit hänfig vor= getommen. Es ift fo ein Gerebe: Der bon Ratur fone eble Mensch seb ebler, bober, als die Bflicht; wie auf der anderen Seite auch vorgestellt wird: Die Pflicht folle gethan werden als Pflicht, ohne die besonderen Seiten zu berückschigen, und das Besondere als Moment des Ganzen zu beftimmen.

y. Aristoteles geht dann die besonderen Tugenden weitläusig durch. Weil die Tugenden so betrachtet als Sinheit des Begehrenden, Berwirklichenden mit dem Vernünstigen, ein alogisches Moment in sich haben: so setzt er sie, ihren  $\lambda \acute{o}yos$ , in ein Mittelmaaß; so daß die Tugend die Mitte zwischen zwei Ertremen ist, z. B. die Freigebigkeit zwischen Seiz und Verschwendung, zwischen Sorn und Passivität die Milde, Tollkühnheit und Feigheit die Tapserkeit, Selbstsucht und Selbstlossische die Freundschaft u. s. f., — Mitte nämlich, wie beim Sinne, eben weil ein Moment oder Ingredienz das Sinnliche ist. \*) Dieses scheint keine bestimmte Dessnition zu sehn, und es wird eine bloß quantitative Bestimmung, eben weil nicht bloß der Begriff das Determinirende ist, sondern auch die Seite des Empirischen darin ist. Die Tugend ist nicht absolut an sich

<sup>\*)</sup> Ethic. Nicom. II, 5-7 (6-7); Magna Mor. I, 5-9; Eth. Eud. II, 3.

Bestimmtes, - Stoffartiges, das wegen der Ratur des Stoffartigen eines Mehr oder Beniger fähig ift. Dief Princip; dag er fo die Tugend nur als Maaf (mehr Gradunterschied) amifchen zwei Extremen bestimmt, bat man nun freilich als fehr ungenügend und unbestimmt getadelt; allein dief ift die Ratur der Sache. Die Tugend, und vollends die bestimmte, tritt in eine Sphare ein, wo das Quantitative feinen Plas bat; ber Bedante ift hier nicht mehr als folder bei fich felbft, die quantitative Grenze ift unbestimmt. Die Ratur, der befanderen Tugenden ift von diefer Art, daß fie teiner genaueren Beftiumung fähig find; man tann nur im Allgemeinen darüber fprechen, es giebt für fle teine weitere Beflimmung, ale eben eine folche unbeftimmte. \*) Rach unferer Betrachtungsweise ift Pflicht abso= lut in fich felbft, allein dieß Allgemeine ift leer: bestimmter Auhalt ift Moment des Genns, bas uns in Kollissonen verwickelt, Pflicht ift an und für fich, - nicht eine Mitte zwischen febenben Extremen, durch die fie bestimmt ift, - ober vielmehr un-Allein bestimmter Inhalt giebt Kollistonen, wo es bestimmt. unbestimmt bleibt, welches bie Pflicht ift.

Die Eudämonie ift auch ipater eine Hauptfrage gewesen, Sie ift nach Aristoteles der Endzwent, das Gute; aber fo, daß diesem das Dasen entsprechend seb.

Aristoteles sagt nun viel Gutes und Schönes über die Tusgend und das Gute und die Glückeligkeit im Allgemeinen, und daß die Glückeligkeit, vò huer ayador, das Ethische, ohne Tusgend nicht gefunden werde u. f. f., was Alles keine tiefe Einssicht in spekulativer Rücksicht hat. Im Praktischen ist es, wo der Mensch eine Nothwendigkeit im Menschen als Einzelnem such und auszusprechen such; allein es ist entweder formal, oder bestimmter Inhalt, oder Tugenden, — eben so im Empirischen.

b. Noch ift zu erwähnen die Politit des Ariftoteles.

<sup>\*)</sup> Ethic. Nicom. 1, 1 (3).

Das nothwendige Pratifffe und Pofitive, die Organisation und Realisation des prattifden Seiftes, seine Bermirtlichung, Gubftang ift ber allgemeine Staat. Ariftoteles bat dief mehr' voer weniger gefühlt; er fieht die volitische Philosophie als die allgemeine, ganze prattifche Philosophie an. Der 3wed des Staats eft bie allgemeine Glückfeligkeit überhaupt. Bon dem Ethischen ertennt Ariftoteles, daß es zwar bem Ginzelnen auch zutommt, aber feine Bollenbung im Botte bat; - in der Politit. \*) 3a, er ertennt ben Staat in fo hohem Grabe an, bag er babon ausgeht, "ben Menfiben" zu befiniren, "als ein politifches Thier, bas Bernunft bat, Daber bat nur er Bewugtfenn des Guten und Bofen, des Gerechten und Ungerechten, nicht das Thier!" benn das Thier denkt nicht; und doch fest man in neuerer Reit ben Unterschied diefer Bestimmungen auf die Empfindung, die auch die Thiete haben. Es ift auch die Empfindung bes Suten und Bofen u. f. f.; aber bas, wodurch fle nicht Empfindung des Thieres ift, ift bas Denten. Diese Gelte tennt Ariftoteles auch. In der Cudamonie ift die vernünftige Einficht, fle ift die wefentliche Bedingung in feiner Tugend; und es ift fo die Uebereinstimmung der Seite ber Empfindung und ber Bernunft wefentliches Moment. Rachdem er den Menichen fo bestimmt hat, fagt er: "Die Bemeinschaft von diefen macht bie Familie und ben Staat aus," nach bem Berhältnif aber fo, baf "ber Staat der Ratur nach" (b. h. wefentlich, fubstantiell, feinem Begriffe, ber Vernunft und der Wahrheit nach, nicht ber Beit nach) "früher (prius) ift, als die Familie" (bie natürliche Berbindung, nicht die vernünftige) "und der Einzelne von uns." Ariftoteles macht nicht den Ginzelnen und deffen Recht gum Er=

<sup>\*)</sup> Ethic. Nicomach. I, 1 (2): εὶ γὰρ καὶ ταὐτόν ἐστιν (ἀγαθόν) 
ἔνὶ καὶ πόλει, μεῖζόν γε καὶ τελειότερον τὸ τῆς πόλεως φαίνεται καὶ 
λαβεῖν καὶ σώζειν ἀγαπητὸν μὲν γὰρ καὶ ἐνὶ μόνω κάλλιον δὲ καὶ 
δειότερον ἔθνει καὶ πόλεσιν. Ἡ μὲν οὖν μέθοδος τούτων ἔφίεται, 
πολιτική τις οὖσα.

flen, fondern ertennt ben Staat für bas, mas feinem Befen nach bober ift, als ber Ginzelne und die Ramilie, und beren Subftantialität ausmacht. Der Staat ift wefentliche Eriften in Ansehung des Guten, Gerechten. "Denn bas Gange ift bas Orfie" (Wefen) "gegen den Theil. Wird das Sange aufgeho= ben" (der gange Menfch), "fo giebt es weder fuß noch Sand auber bem Ramen" - auch hiet - "nach, wie eine fleinerne Sand; denn eine vertilgte Sand ift eine fleinerne" ('ift ber Denfc tobt, fo geben alle Theile unter). "Denn Alles ift burd die Entelechie und die Doglichteit beffimmt; fo baff, menn biefe Enteledie nicht mehr vorhanden ift, nicht mehr gut fagen ift, Croas fen noch Diefes, fondern nur dem Ramen nach. Co ift der Staat" Entelechie, "das Wefen der Einzelnen; der Gingelne ift fo wenig Etwas an und für fich, getrennt bom Sangen, ale irgend ein organischer Theil vom Bangen." Dieg ift gerabe entgegengefest dem modernen Princip, was vom Einzels nen ausgebt; fo daß Jeber feine Stimme giebt, und dadurch erft'ein Gemeinwesen zu Stande tommt. Bei Ariftoteles iff der Staat das Subftantielle, die Sauptfache; und das Bortreffs lichste ift die politische dévauig, \*) verwirklicht durch die subjettive Thatigteit, fo daß diefe darin ihre Bestimmung hat, ihr Wefen. Das Politische ift fo bas Bochfte; benn fein 3wed ift ber bochfte in Rudficht auf das Prattifche. "Wer aber unfas big diefer Berbindung mare, ober aus Gelbftftandigteit ihrer nicht bedürfte, ware entweder ein wildes Thier ober ein Gott." \*\*) Das Politische ift also, wie beim Plato, das prius. Der be= fondere Wille des Einzelnen (die Willfür) wird jest jum Erften, Absoluten gemacht; das Gefet foll fo fenn, mas Alle feftfegen.

<sup>\*)</sup> Magna Moralia I, 1: ,, Alle Wiffenfchaft und Macht (δύναμις) hat einen Zwed, und diefer ift das Gute, — je vortrefflicher fie ist, einen desto vortrefflicheren Zwed. Die vortrefflichte δύναμις aber ist die poliztische; daher ist ihr Zwed auch das Gute."

<sup>\*\*)</sup> Politic. I, 2.

Aus diesen wenigen Zügen erhellt, daß Ariftoteles nicht den Gedanken eines sogenannten Naturrechts (wenn ein Naturrecht vermißt wird) haben kounte; — b. h. eben Betrachtung des abstrakten Menschen außer der realen Verbindung.

Sonft enthält feine Politit noch jest lehrreime Anfichten ber Renntnif von den inneren Momenten bes Staats \*) und der Befdreibung der verschiedenen Berfaffungen, \*\*) Rein Land war fo reich als Griechenland an mannigfaltigen Berfaffungen zugleich und Abwechselung berselben in Ginem Staate (bieß hat nicht mehr dief Intereffe, wegen des verschiedenen Wrincips alter und moderner Staaten): allein augleich unbefannt mit bem abftratten Recht unferer modernen Staaten, das den Ginzelnen ifen lirt, ihn als folden gewähren läßt (fo daß er mefentlich als Berfon gilt), und boch als ein unfichtbarer Geift Alle gufammenbalt, - fo daß aber in Reinem eigentlich weder das Bewußtseyn noch Die Thätigkeit für das Gange ift; er wirkt jum Gangen, weiß nicht wie, es ift ihm nur um Schut feiner Gingelnheit zu thun. Es ift getheilte Thatigkeit, von der Jeder nur ein Stud bat; wie in einer Kabrit Reiner ein Ganges macht, nur einen Theil, und die anderen Geschicklichkeiten nicht bestet, nur Einige die Bufammenfegung machen. Freie Bolter haben nur Bewuftfebn und Thatigkeit für's Sanze; moderne find für fich als Ginzelne unfrei, - burgerliche Freiheit ift eben die Enthehrung des Allgemeinen, Princip des Ifolirens. Aber burgerliche Freiheit (für bourgeois und citoyen haben wir nicht zwei Worte) ift ein nothwendiges Moment, das die alten Staaten nicht tannten: oder nicht diefe volltommene Gelbsiffandigkeit der Punkte, und eben größere Gelbfiffandigteit bes Ganzen, - das bobere or= ganische Leben. Nachdem der Staat dief Princip in fich empfan= gen, tonnte bobere Freiheit bervorgeben; Jenes find Raturspiele

<sup>\*)</sup> Polit. III, 1; IV, 14-16.

<sup>\*\*)</sup> Polit. III, 7 (5) — IV, 13.

und Naturprodukte, Zufall und Laune des Sinzelnen, — hier, das innere Bestehen und die unzerstörbare Allgemeinheit, die real, konfolidirt in ihren Theilen ist.

Ariftoteles hat fich übrigens nicht barauf eingelaffen, fo eis nen Staat zu beschreiben, wie Plato. In Ansehung der Staatsverfaffung bestimmt er nur, daß die Besten herrichen muffen (bas geht immer fo, man mag es machen, wie man will); es ift ihm baber nicht fo fehr um die Bestimmung der Formen der Staatsverfaffung zu thun. "Denn bie Beften würden Unrecht leiden, wenn fie den Anderen gleichgeftellt murden, die ihnen ungleich find an Tugend und politischem Bermögen (δύναμις). Denn ein folder Ausgezeichneter gleicht einem Gotte unter ben Menfchen." Sier fcwebte bem Ariftoteles ohne Zweifel fein Alexander vor, ber einem Gotte gleich herrichen muß, über ben Miemand berrichen tann, nicht einmal das Gefet. "Kur ihn ift tein Gefes, da er fich felber das Gefes ift. Man tonnte ibn etwa aus bem Staat werfen, aber über ihn regieren nicht, fo wenig als über Jupiter. Es bleibt nichts übrig, mas in der Natur Aller ift, als einem Golden gerne zu gehorchen (doutνως πείθεσθαι), daß Golche emige (αΐδιοι, an und für fich) Ronige in ben Staaten find." \*) Die griechische Demotratie war damals ichon gang verfallen, fo daß er teinen Werth mehr darauf legen tonnte.

## 4. Logit.

Noch ist die Logit des Aristoteles zu betrachten übrig, ebenfosehr Jahrhunderte und Tausende lang geehrt, als jest verachtet. Obzwar die Logit hier zum ersten Wale erwähnt wird,
und in der ganzen folgenden Geschichte der Philosophie nie eine
andere erwähnt werden kann (benn es hat sonst keine gegeben,
wenn man nicht das Regative des Skepticismus hierher rechnen

<sup>\*)</sup> Polit. III, 43 (8 - 9).

Gefc. d. Phil. \*

will): so kann hier doch nicht von ihrem näheren Inhalt die Rede sehn, nur eine allgemeine Charakteristrung derselben Platz sinden. Er ist als der Bater der Logik angesehen worden; seit Aristoteles' Zeiten hat die Logik keine Fortschritte gemacht. Diese Formen Theils über Begriff, Theils über Urtheil, Schluß kommen von Aristoteles her — eine Lehre, welche bis auf den heustigen Tag beibehalten, und keine weitere wissenschaftliche Aussbildung erlangt hat, — sie sind ausgesponnen, und dadurch formeller geworden. Das Denken in seiner endlichen Anwendung hat Aristoteles aufgesast, und bestimmt dargestellt. Er hat sich wie ein Naturbeschreiber verhalten bei diesen Formen des Denskens, aber es sind nur die endlichen Formen bei dem Schließen von Einem auf das Andere; es ist Naturgeschichte des endlichen Denkens.

Indem ste ein Bewußtsehn über die abstratte Thätigkeit des reinen Verstandes (nicht Wissen von diesem und jenem Kontreten), reine Form ist: so ist dies Bewußtsehn in der That bewundernswürdig, und noch bewundernswürdiger in dieser Ausbildung dieses Bewußtsehns, — und ein Wert, das der Tiese des Ersinders, der Stärke seiner Abstraktion die höchste Shre macht. Denn die höchste Stärke des Zusammenhaltens über das Denken, Vorstellen ist, es vom Stoffartigen zu trennen und es sestzuhalten; und fast noch mehr, wie es, mit dem Stoffe amalgamirt, sich auf die mannigfaltigste Weise umherwirft, und einer Menge von Wendungen fähig ist. Aristoteles betrachtet nicht nur die Bewegung des Denkens, sondern ebenso des Denkens am Vorstellen.

Sie ift enthalten in den logischen Schriften, die unter dem Ramen Organon zusammengefaßt find. Sierher gehören fünf Schriften.

a. Die Rategorien (κατηγορίαι) oder die einfachen Wefenheiten, die allgemeinen Bestimmungen, das, was von dem Sebenden gesagt wird (α των οντων κατηγορείται); — eben=

sowohl das, was wir Verstandesbegriffe nennen, als Wesenheit der Dinge. Es kann dieß eine Ontologie sehn, der Metaphysik angehörig; diese Bestimmungen kommen daher auch in Aristotes les' Wetaphysik vor.

Das zweite Rapitel: Περί των λεγομένων. Λέγειν, wie aus loyog erhellt, bezeichnet mehr, als bas blofe Sagen; und hier ift es noch dem Homonymen u. f. w. des erften Rapitels entgegengesett. Tà leyóueva ift überhaupt ber Ausbruck für: bestimmte Begriffe. §. 1 fangt an zw Leyouevwr, §. 2 των όντων τα μέν, - und Beides wird entgegengesett. Aber als τα λεγόμενα rein als folche, als subjektive Beziehungen, führt Aristoteles blog an: "Mit Berbindung oder ohne Berbinbung; ber Menfc läuft, - ber Menfc, Läuft." Diefe orzwr τα μέν gehören unter das Erfte der Gintheilung (κατά συμπλοκήν), und find allerdings Beziehungen überhaupt, Golder, bie find, für fich; alfo ift bie Beziehung nicht an ihnen felbft. fondern subjektiv oder außer ihnen. Alsbann von den ovor fagt et fogleich των όντων τα μεν λέγεται καθ υποκειμένου τινός, und so gebraucht er weiter immer, auch von den οδοι, Légeral, und fest ihm das cori entgegen; so daß Légeral von einer Gattung, in der Beziehung auf ihr Befonderes, gefest wird, - bingegen cori von einem Allgemeinen, das nicht Ibee, fondern Ginfaches ift.

- "§. 2. a. Es giebt Bestimmtheiten (övra), welche auf ein Subjekt bezogen (von einem Subjekt ausgesagt) werden (leyeral), aber in keinem Subjekte sind: wie Mensch auf einen bestimmten Menschen; es ist aber nicht in einem bestimmten Menschen."
- β. "Andere sind in einem Subjette, werden aber nichtlist auf ein Subjett bezogen (von einem Subjette gesagt); (in eisnem Subjette, heißt: nicht als Theil in ihm sehn, aber nicht sehn können, ohne ein Subjett) wie eine Grammatik (vis γραμματική, Farbe) in einem Subjette (der Seele) ist, aber nicht 26 \*

von einem Subjekte gefagt," ober nicht als Sattung auf ein Subjekt bezogen werden kann.

- y. "Anderes wird bezogen auf ein Subjett, und ift in eisnem Subjette; die Wiffenschaft" (ber Grammatit) "ift in ber Seele, und wird auf Grammatit bezogen."
- &. "Anderes ist weder in einem Subjekt, noch wird es auf ein Subjekt bezogen: ein gewisser Mensch, das Einzelne, Zahlsbestimmung; doch kann Einiges in einem Subjekte sehn, wie eine bestimmte Grammatik."

Subjekt (ὁποκείμενον), beffer Substrat: es ift dasjenige, worauf der Begriff sich bezieht, dasjenige, was in der Abstrat= tion weggelassen wird; — das Entgegengesetzte, worauf ein Besgriff sich nothwendig bezieht.

Man fieht, Ariftoteles hat den Unterschied von Sattung, Allgemeinem, und Ginzelnem im Sinne.

α) Die Sattung λέγεται von einem Menschen, ift aber nicht in ihm, ober ift nicht als Ginzelnes. — Der tapfere Mann ift ein Wirkliches, allgemein ausgedrückt. In ber Logit und ben Begriffen ift der Gegenfat immer gegen ein Wirtliches; bas logisch Wirkliche ift an fich ein Gedachtes. Die Logit fucht in ihren drei Stufen die Rategorien des Absoluten nachzuäffen. Begriff ift logifch Wirkliches, an fich bloß Gedachtes, Dog-Im Urtheil fest fle einen Begriff A als ein Wirt= liches (Subjett, ύποχείμενον) und verbindet ein Anderes als Begriff B damit; B foll ber Begriff fenn, und A in Ruckficht auf ihn ein Genn haben, - aber B ift nur der allgemeinere Begriff. Im Schluß foll die Rothwendigkeit nachgeahmt werden; icon in einem Urtheil ift eine Sontheffs eines Begriffs und, fepnfollenden Senns, im Schluß foll fie die Form der Roth= wendigkeit tragen, indem Beides in einem Dritten gleichgefest wird, im medius terminus, nach der Vernunft, die in der µεσότης die Entgegengeseten gleich fest. Der Oberfat brudt logisches Seyn aus; der Unterfat logische Möglichkeit (Cajus

ift ein bloß Mögliches für die Logit); der Schlußsat verbindet Beides. Der tapfere Mann ift ein Sedachtes in die Form des Sehns gesetzt, es ift ein Begriff als Wirkliches ausgedrückt; — die Tapferkeit ift reine Form der Abstraktion, reines Segen des rein Sedachten. Bor der Vernunft ist die Tugend das Leben- dige; sie ist die wahre Realität.

- 'β) Das Allgemeine überhaupt, das nicht Gattung ift (d. h. nicht in sich selbst die Einheit des Allgemeinen und Beson= beren, oder absolute Einzelnheit, Unendlichkeit), dieß ist wohl in einem Subjekte Moment oder Prädikat, aber es ist nicht für sich, οὐ λέγεται, es ist nicht an sich selbst; δ λέγεται: was, als Allgemeines, für sich ist, oder in ihm selbst zugleich un= endlich.
- γ) Das Befondere, was λέγεται, wie Wiffenschaft in ihr felbst unendlich ist, und so die Sattung z. B. der Gramma= tit; und zugleich Allgemeines, oder ist als nicht Einzelnes, und Moment eines Subjetts ist.
- d) Des Aristoteles ift, was unmittelbare Vorstellung heißt: Das Individuelle, Einzelne. (Die Ausnahme, daß Einiges, z. B. eine bestimmte Grammatit, auch in einem Subjette seh, gehört nicht hierher; denn die bestimmte Grammatit ist nicht wesentlich an ihr selbst Einzelnes.)
- "§. 3. Wenn Etwas von einem Anderen prädicirt wird (κατηγορείται) als von einem Subjekte: so gilt, was vom Prädikate gesagt wird (λέγεται)," worauf es als Allgemeines bezogen ist, "auch vom Subjekte." (Dieß ist der gewöhnliche Schluß; man sieht schon hieraus, daß, indem dieß so kurz abgefertigt wird, der eigentliche Schluß bei Aristoteles eine viel größere Bedeutung hat.)
- "§. 4. Berschiedene Sattungen, die einander nicht unters geordnet sind (ὁπ² ἄλληλα τεταγμένα), haben verschiedene spescissische Differenzen; (§. 5) hingegen untergeordnete können dies selben haben: denn was von den oberen gilt, gilt auch von dem

Subjette" (hier heißt boroxeluevor nicht das Subjett als sols ches oder wesentlich als Einzelnes Bestimmte, sondern das Unstergeordnete überhaupt).

"§. 6. Was ohne Verbindung λέγεται." Bisher von dem Verbundenen, wie Sattung u. s. f. f. Aristoteles legte c. 2 die Eintheilung in λεγόμενα ἄνευ συμπλοκής und κατὰ συμπλοκήν zum Grunde; dieß bisher, — jenes in der Folge, als eigentliche Rategorien, dieße ἄνευ συμπλοκής. ΄, §. 8. Reins derselben ist eine Regation oder Affirmation, ist wahr oder falsch."

Diese Rategorien sind hier zusammengestellt; jedoch ist das Werk nicht für vollständig anzusehen. Aristoteles \*) nimmt ihzer zehn an: 1) Substanz, Sehn (οὐσία); 2) Qualität (ποιόν); 3) Quantität (ποσόν) — ΰλη —; 4) Verhältniß (πρός τι); 5) Ort (ποῦ); 6) Zeit (ποτέ); 7) Lage (κεῖσθαι); 8) Has ben (ἔχειν); 9) Thun (ποιεῖν); und 10) Leiden (πάσχειν). Diese nennt er Prädikabilien, und fügt dann noch hinzu fünf Postprädikamente; \*\*) er stellt sie so nebeneinander.

Kapitel 5 (c. 3, Buhle). "Lom Wesen (οὐσία, Substanz)." §. 1. Die Substanz, und zwar ή κυριώτατά τε καὶ πρώτως καὶ μάλιστα λεγομένη, ift dem Aristoteles das Indisviduum, das Einzelne (s. c. 2, δ.); "alsdann (§. 2) die zweiten Substanzen sind, in welchen, als Arten (εἴδεσιν), jene ersten sind: sie, und auch die Gattungen dieser Arten."

Die Kategorien der Relation sind Synthesen der Qualität und Quantität, sie gehörten somit der Vernunft an; aber sie gehören dem Verstande an und sind Formen der Endlichkeit, inssofern sie als Relationen gesetzt werden. Das Sehn, das Wessen ist in ihnen das Erste; neben aber sieht das Mögliche (Acseidenz, Bewirktes), aber getrennt. In der Substanz ist A Sehn, B Möglichkeit; im Rausalitäts-Verhältnisse ist A und B Sehn,

 <sup>\*)</sup> Categor. c. 4 (2): ἕκαστον ἤτοι οὐσίαν σημαίνει κ. τ. λ.
 \*\*) Categ. c. 10 — 14 (8 — 11); vergleiche Kant: Kritik d. r.
 Vernunft, S. 79 (6. Aufig.).

aber A wird in B gesetzt als ein Setzen des A. A der Subsstanz ist logisches Sehn, es ist das Wesen entgegengesetzt seiner Existenz; und diese Existenz ist in der Logist blosse Möglichkeit. In der Kategorie der Kausalität ist das Sehn des A in B ein blosses Sehn der Reslexion; B ist für sich selbst ein Anderes. In der Vernunst ist A ebensowohl Sehn des B, als des A; und A ist ganzes Sehn des A, so wie des B.

- "§. 3. Von Untergeordneten wird Name und Verhältniß (λόγος, Sattung) des Allgemeinen (τῶν καθ ὑποκειμένου λεγομένων) prädicirt; (§. 4) hingegen unmöglich die Sattung des ἐν ὑποκειμένω ὄντος von dem Subjekte (ὑποκειμένου, Untergeordnetem): der λόγος des Weißen (Farbe) nicht vom Körper, in dem es ist."
- "§. 5. Das Andere aber (außer ber Definition überhaupt, und dem Namen bei Einigen) wird auf die Subjekte" (das Einzelne) "bezogen (λέγεται), oder ist in ihnen; ohne die ersten Substanzen (das Einzelne) kann also nichts Anderes senn, (§. 7) weil sie allem Anderen zum Grunde liegen (δια τὸ τοῖς ἄλλοις ἄπασι ὑποκεῖσθαι)."

Das Genus ist nach Aristoteles weniger Substanz, als die Art: "§. 6. Bon den zweiten Substanzen ist die Art mehr Substanz, als die Sattung; denn sie ist der ersten Substanz näher, eigenthümlicher, — (§. 7) und die Sattung wird von der Art, nicht umgekehrt, prädicirt, die Art ist das Subjekt. §. 8. Aber die Arten sind in gleichem Grade Substanzen, (§. 9) so wie von den Aquivais odolais keine mehr Substanz ist, als die andere."

"I. 10. Auch find die Arten und Sattungen vor dem Nebrigen" (Eigenschaften, Accidenzen) "zweite Substanzen zu nennen; ber Begriff Mensch vor dem, daß er weiß ist, oder käuft." Abstraktion ist also zweierlei: z. B. Mensch und gelehrt, Beides sind Eigenschaften eines bestimmten Individui; Jenes abstrahirt nur von der Einzelnheit, und ist also Erhebung des Einzelnen zum Vernünstigen, — es geht nichts verloren, als die Entgegensetzung der Resterion, nicht die Totalität.

- "§. 12. Von den zweiten (und ersten) ovolais (Mensch und zwor von einem bestimmten Menschen) wird sowohl der Name als der loyos von dem bestimmten Menschen gesagt, aber sie selbst sind nicht in dem bestimmten Menschen; hingegen vom Uedrigen, was in einem Substrat ift, kann wohl der Name vom Substrat prädicirt werden, aber nicht der loyos."
- (p. 458 ed. Buhle.) "§. 15. Was von den Substanzen gelte, gelte auch von den διαφοραίς, der Name sowohl als der λόγος seh συνώνυμον."
- b. Die zweite Schrift ift über die Interpretation; es ist die Lehre von den Urtheilen und Sätzen. Sätze sind, wo Afstrmation (κατάφασις) und Regation (ἀπόφασις), wo ψεῦδος und ἀλήθεια Statt sindet \*) nicht in dem, wenn der νοῦς sich selbst denkt, im reinen Denken ist —; nicht Ausgemeines, sondern Einzelnes.
- c. Die dritte find seine analytischen Bücher, beren zwei Werke sind, die früheren und die späteren; sie handeln bessonders aussührlich von dem Beweise und den Verstandessichlüssen, Demonstration. "Der συλλογισμός ist ein Grund (ἐστὶ λόγος, Begründen), in welchem, wenn Einiges gesetzt ist, ein Anderes als das Sesetze, nach der Nothwendigsteit folgt."\*\*) Aristoteles' Logit hat die allgemeine Theorie der Schlüsse hauptsächlich sehr genau behandelt; sie sind gar nicht allgemeine Form der Wahrheit. In seiner Metaphysit, Physit, Phydologie u. s. f. hat er nicht geschlossen: sondern gedacht, den Begriff an und für sich.
- d. Das Vierte find die topischen Bucher (vonuna) ober von den Dertern. Dieß find die Gesichtspunkte, die Aristoteles durchführt, woraus Sache betrachtet werden kann. Sicero und Jordanus Bruno haben dieß näher bearbeitet. Aristoteles giebt

<sup>\*)</sup> Categor. c. 4 (2); de interpretat. c. 4-6.

<sup>\*\*)</sup> Analytic. priora I, 1.

eine große Anzahl von allgemeinen Gestätspunkten an, die bei einem Gegenstande, Sate oder Aufgabe u. s. f. genommen wers den können. Zede Aufgabe könne sogleich auf diese verschiedenen Gestätspunkte reducirt werden, die überall vorkommen müssen. Diese Oerter sind so gleichsam ein Schema von Mancherlei, um danach einen Gegenstand zu betrachten, ihm nachzussorschen; — eine Arbeit, die besonders für die Bildung von Rednern und das Schwatzen sehr zweckmäßig schien: es ist diese ein Ersordernis, Redner zu bilden, indem das Bewuststehn der Gesschtspunkte die Möglichkeit an die Hand giebt, einem Gesgenstande sogleich vielerlei Seiten abzugewinnen, und sich nach diesen Seiten über ihn zu verbreiten.

Es ift Dialettit, — äußere Reslexions = Bestimmungen. Aristoteles \*) sagt, "es seh ein Instrument, Säte, und Schlüsse zu sinden aus Wahrscheinlichem." — Solche Orte (τόποι) sind allgemein: α) Verschiedenheit; β) Aehnlichteit; γ) Gegensat; δ) Verhältniß; ε) Vergleichung. \*\*) "Oerter, zu beweisen, daß Etwas besser oder wünschenswerther, sind: α) Dauer der Zeit; β) Autorität dessen, oder Wehrerer, die es erwählen; γ) Satzung gegen die Art; δ) wünschenswerth für sich; ε) weil es in einem Vesseren ist; ζ) Zweck; γ) Vergleichung des Zwecks und der Folge; 9) schöner und lobenswürdiger" u. s. s. s. Aristozieses +) sagt, "man müsse sich gegen die Dialettiter der Spllozismen, gegen die Menge der Induttion bedienen." Ebenso trennt Aristoteles ††) die dialettischen und beweisenden Spllozismen von den rhetorischen und jeder Art der Ueberzeugung; zu den rhetorischen rechnet Aristoteles die Induttion.

<sup>\*)</sup> Topica I, 13 (11) et 1.

<sup>\*\*)</sup> Topica, I, c. 16—18 (14—16); II, c. 7—8, 10.

<sup>\*\*\*)</sup> Topica III, 1; Buhle: Argum. p. 18.

<sup>†)</sup> Τορίτα VIII, 2: Χρης έν τῷ διαλέγεσθαι τῷ μὲν συλλογισμῷ πρὸς τοὺς διαλεπτικοὺς μᾶλλον, ἢ πὸὸς τοὺς πολλούς τῇ δ' ἐπαγωγῷ τοὐναντίον πρὸς τοὺς πολλοὺς μᾶλλον.

<sup>††)</sup> Analyt. priora II, 23 (25).

e. Die fünfte Schrift endlich find die fophiftifchen Elenden (σοφιστικοί έλεγχοι)4 oder von den Bendungen, wie der Biderfpruch in der Borftellung hervorgebracht wird, - im bewußtlofen Fortlaufen des Gedantens (in den Rategorien) im Stoffartigen, worin er in beständigen Widerfpruch mit fich felbft gerath. Die fophiftifchen Elenden verführen das bewußtlofe Borftellen zu folden Widersprüchen, und machen es darauf aufmertfam. Bei Zenon wurden fie ermahnt. Besonders waren die Megariter flark darin. Ariftoteles geht fle in der Art und Weise durch, daß er folde Widerfpruche auf= löft; er zeigt die Auflösung diefer Widersprüche durch die Un= terscheidung und Bestimmung. Er betrachtet die Elenchen, die Die Sophisten und befonders die Megariter aufgefucht haben, um das bewußtlofe Borftellen zu verleiten und darin zu fangen. Ariftoteles verfährt bei ber Auflosung diefer Widersprüche ruhig und forgfam; und läßt fich die Mube nicht verbriegen, eine Menge durchzugehen und aufzulösen, wenn fie auch mehr bra= matifcher Art febn follten. Früher \*) fcon faben wir Beifpiele bei den Megaritern.

Diese Theile machen zusammen sein Organon aus; was in unseren gewöhnlichen Logiken davon vorkommt, ist in der That das Wenigste und Trivialste, — häusig nur die Isagoge des Porphyr. Diese aristotelische Logik enthält besonders in den eresten Theilen, in der Interpretation und den analytischen Büchern, schon Darstellungen der Formen, die in der gewöhnlichen Logik abgehandelt werden, die allgemeinen Denksormen, die Grundlage dessen, was die in die neuesten Zeiten als Logik bekannt ist.

a) Es ift ein unsterbliches Verdienft des Aristoteles dieß Bewußtwerden über die Thätigkeiten des abstrakten Verstandes,
— diese Formen erkannt und bestimmt zu haben, die das Densten in uns nimmt. Denn was uns sonft interessirt, ift das

<sup>\*)</sup> Siehe oben S. 134 - 140.

tontrete Denten, das Denten versentt in äußere Anschauung: jene Formen find darin versenkt, es ift ein Ret von unendlicher Beweglichteit; und diefen feinen fich durch Alles hindurchziehenben Faden - jene Formen - ju fixiren, jum Bewußtsehn gu bringen, ift ein Meifterftud von Empirie, und dief Bewuftfebn ift von abfolutem Werth. Das bloge Betrachten, als eine Renntnif von den mancherlei Formen und Wendungen diefer Thatigteit, ift icon wichtig und intereffant genug. Denn fo troden und gehaltlos uns bas Aufgablen der verschiedenen Arten von Urtheilen und Schluffen und deren mannigfaltigen Berfchrantungen erscheinen tann, auch nicht dienlich, die Wahrheit zu fin= ben: fo barf wenigstens im Gegenfat nicht andere Wiffenschaft bagegen erhoben werden. 3. B. es gilt für würdige Beftrebung, die unfägliche Menge von Thieren, Infetten, 167 Rututsarten, wo Eine einen Bufch auf dem Ropfe anders gebildet hat, eine neue elende Art von einem elenden Gefchlechte eines Moofes (Moos ift Schorf), Infetts, Geschmeißes, der Manzen (gelehrte Entomologie) tennen zu lernen; es ift viel wichtiger, die mancherlei Arten der Bewegung des Dentens, als jenes Ungeziefers tennen zu lernen. Das Befte, mas über die For= men des Urtheils, Schluffes u. f. f. in der gewöhnlichen Logit vorkommt, ist aus diesen Schriften des Aristoteles genommen; man hat viel im Detail baran ausgesponnen, aber bas Wahr= bafte findet fich icon bei Ariftoteles.

β) Der eigentliche philosophische Werth der aristotelischen Logik. Diese Logik hat in unseren Lehrbüchern die Stellung und Bedeutung erhalten, daß sie nur die Thätigkeit des Versstandes als Bewußtsehn ausdrücke und enthalte; Anweisung, richstig zu denken, so daß es scheint, als ob die Bewegung des Denstens etwas für sich wäre, was das, worüber gedacht wird, nichts anginge, — Gesete unseres Verstandes, wodurch wir zur Einssicht kommen, aber durch eine Vermittelung, Bewegung, welche nicht die Bewegung der Dinge selbst wäre. Das Resultat soll

freilich Wahrheit sehn, so daß die Dinge so beschaffen sind, wie wir ste nach den Gesetzen des Denkens herausbringen. Aber die Weise dieses Erkennens hat bloß eine subjektive Bedeutung; das Urtheil, der Schluß ist nicht Urtheil, nicht Schluß der Dinge selbst.

Wenn nun nach dieser Anficht das Denten für fich ift: fo erscheint es nicht an fich als Erkennen, ober hat keinen Inhalt an und für fich felbft; - eine formelle Thatigkeit, die fich wohl richtig verläuft, aber deren Inhalt für fle ein gegebener ift. Es wird zu etwas Subjektivem in diesem Sinne; an und für fich find diefe Schluffe richtig, aber weil ihnen der Inhalt fehlt, reicht dieß Urtheilen und Schließen nicht zur Erkenntniß ber Mahrheit hin. Go geben die Logiker ihre Formen; und bas, für was fle gegeben werden, wird getadelt, - daß fle Formen find. Beide Theile gefteben dieß zu, daß'fle richtig find. Allein in dieser Ansicht und Tadel ift das Wahre selbst ver= fehlt; das Unmahre überhaupt die Geffalt des Gegenfages des Subjetts und Objetts und der Mangel ihrer Einheit, - nicht die Frage, ob Etwas an und für fich felbft mahr ift. Go gel= ten die fogenannten Dentgefete des Schliegens als mahr, ober vielmehr richtig für fich felbft; und daran hat noch Riemand gezweifelt. Das Schlimmfte, mas ihnen nachgefagt wird, ift, daß fie formal find, der Kehler nur daran liege: - fowohl die Gefete des Dentens als folden, als feine Bestimmungen, die Rategorien, entweder nur Bestimmungen am Urtheil, oder nur subjektive Formen des Verstandes, gegen die das Ding = an = sich noch etwas Anderes ift.

Allein a) wenn sie auch nicht ben empirischen Inhalt ha= ben, so sind sie selbst der Inhalt; — wahre Wissenschaft, Wissenschaft vom Denken: nichts Formales, Inhalt. Denken und seine Bewegung ist der Inhalt; — ein so interessanter Inhalt, als es irgend einen geben kann, für sich wahr. Allein hier tritt wies ber der Nachtheil der ganzen aristotelischen Manier, und zwar

im höchften Grade, ein. Im Denten und der Bewegung des Dentens, als eines folden, fallen, in der ariftotelischen Manier und in aller folgenden Logit, die einzelnen Momente auseinander; es find eine Menge Arten des Urtheilens und des Golie-Bens, beren jede fo für fich gilt, und an und für fich, als folche, Bahrheit haben foll. Go find fie eben Inhalt, gleichgültiges, unterfciedenes Senn: die berühmten Befege des Widerfpruchs u. f. f., die Schlüffe u. f. f.; fo einzeln haben fle eben keine Dahr= beit. Rur ihre Totalität ift die Wahrheit des Denkens; diefe Totalität ift subjektiv und objektiv zugleich. Gie find nur das Material der Wahrheit, der formlofe Inhalt; - ihr Kehler ift nicht, daß fie nur Form find, fondern Form fehlt. Go wie vielerlet Einzelnes eines Dings nicht für fich Etwas ift, roth, bart u. f. w., fondern nur ihre Ginheit ein reales Ding: fo bie Einheit der Formen des Urtheilens und Schliegens; aber einzeln haben fle fo wenig Wahrheit, als eine folche Eigenschaft, ober als Rhpthmus, Melodie. Die Form eines Schluffes, fo wie fein Inhalt, tann gang richtig febn, und doch fein Schluffat ohne Wahrheit, weil diese Form, als folde, für fich teine Wahrheit hat. Bon diefer Seite aber find diefe Formen nie betrachtet worden; und die Verachtung der Logit felbft beruht auf dem falfden Gefichtspunkt bes Mangels bes Inhalts. Gie haben ben Fehler, zu fehr Inhalt zu febn. 6) Diefer Inhalt ift nicht Anderes, als die fpekulative Idee. Begriffe des Berftandes oder Bernunft find bas Wefen der Dinge, freilich nicht für jene Anficht, aber in Bahrheit; auch fur Ariftoteles die Begriffe bes Berftandes - die Rategorien - die Wefenheiten des Genns. Wenn sie also an und für fich mahr, so find fie selbst ihr eige= ner Inhalt, und zwar. sogar bochfter Inhalt; allein dief ift nicht der Fall.

Diese Formen, die in den aristotelischen Buchern dargestellt find, find jedoch nur Formen des verständigen Dentens; allgemeine Dentbestimmungen vereinzelt der abstratte Berstand. Dieß

ift nicht die Logit des fpetulativen Dentens, nicht der Bernünf= tigkeit als unterschieden von der Berftandigkeit; die Berftandes= Ibentität, daß nichts fich widerfprechen foll, liegt zu Grunde. Solde Logit ift ihrer Natur nach nicht fpetulativ. Diefe Logit ift Logit des Endlichen, aber man muß fich damit betannt machen; benn im Endlichen findet fie fich überall. Die Mathematit g. B. ift ein fortgesettes Schließen; die Jurisprudeng ift das Subsumiren des Befonderen unter das Allgemeine, das Rufammenfchließen berfelben. Es find diefe Formen durchgebend in den endlichen Berhältniffen, und es find viele Biffenschaften, Renntniffe u. f. f., die teine anderen Formen des Dentens tennen, brauchen, anwenden als diefe Formen bes endlichen Dentens; fle machen die allgemeine Methode für die endlichen Wiffenschaften aus. Es find jedoch nur Verhältniffe endlicher Bestimmungen; und ber Schluf ift bas Bange, die Totalität biefer Bestimmungen. Der Schluß ift beswegen Bernunftschluß, weil es die verftändige Form der Bernünftigkeit ift. Schluß gehören brei Termini: biefe Dreiheit macht die Totalitat bes Schluffes aus. Der Schluf verftandig gemacht, wie er in ber gewöhnlichen logischen Form vortommt, hat den Ginn, daß ein Inhalt zusammengeschloffen wird mit einem anderen. Der vernünftige Schluß bagegen hat den Inhalt, daß das Subjett u. f. f. fich mit fich felbft zusammenschließt; der Bernunftschluß ift, dag irgend ein Inhalt, Gott u. f. f., burch Unterfcheiben von fic, fich mit fich felbft gufammenfolieft. Diefe Identität macht das wefentliche Moment des fpetulativen Gehalts, der Ratur des vernünftigen Schluffes aus. Ariftoteles ift fo der Urheber der verftandigen, gewöhnlichen Logit; feine Formen betreffen nur das Verhältnif von Endlichem zu einander, das Wahre tann in folden Formen nicht gefaßt werben. Aber zu bemerten ift, daß hierauf nicht feine Logit gegründet ift, daß biefe nicht fich auf dieg verftändige Berhaltnig begründet, - daß es nicht diefe Formen des Schluffes find, nach benen Arifioteles

verfährt. Wenn Aristoteles so versühre, so würde er nicht diesser spekulative Philosoph senn, als den wir ihn erkannt haben; keiner seiner Sage, seiner Ideen könnte ausgestellt, behauptet werden, könnte gelten, wenn er sich an die Formen dieser geswöhnlichen Logik hielte. Man muß ja nicht glauben, daß Aristosteles, indem er spekulativ ift, nach diese seiner Logik, nach diessen Formen im Organon gedacht, fortgeschritten, bewiesen hätte; sonst hätte er keinen Schritt fortthun können, da wäre er zu keinem spekulativen Sag gekommen.

Wie die ganze aristotelische Philosophie, so bedarf seine Logit (gleichfam Raturgefchichte der geiftigen Formen, wie dort Thier, Ginborn, Mammuth - was fold,' eine Beftie -, Rafer= art, Molluste betrachtet wird) wefentlich diefer Umschmelzung, baf die Reihe feiner Bestimmungen in ein nothwendiges fpftematifches Sanzes gebracht wird; - nicht ein fpflematifches Sanzes, bag richtig eingetheilt werde, und tein Theil vergeffen, und fle auch in ihrer richtigen Ordnung vorgestellt werden: fon= bern daß es Ein lebendiges organisches Sanges wird, worin feder Theil als Theil gilt, und nur das Sanze als folches Wahr= beit bat. Ariftoteles, wie g. B. in der Politit, brudt oft biefe Wahrheit aus. Eben darum hat auch die einzelne logische Form teine Bahrheit an ihr felbft; - nicht barum, weil fie Form ober Denten ift: fondern weil fle bestimmte Form, bestimmtes Denten ift, einzelne Form, und darin gelten foll. Spftem, abfolute Form, die diefen Inhalt beberricht, fo hat das Denten feinen Inhalt an ihm felbft, Unterschieb; ift fpetulative Philosophie, Inhalt, der unmittelbar Gubjett und Objett ift, -Begriff und Allgemeines find Wefenheiten der Dinge. Sie gelten als Formen, denen der Inhalt gegenüberfieht, weil fie felbft nicht die Gestalt des Inhalts haben. Wie die Pflicht eben bas Anundfürsichsehn ausdruckt, so das Denken das Anfichsehn; aber ein bestimmtes Anundfürsichsebn, bestimmtes Anfichfebn ift felbft nur Moment: muß fich bestimmen, aber fein Bestimmen auch

wieder aufzuheben wiffen. Die logische Form, die sich als diese bestimmte aushebt, giebt eben darin ihren Anspruch, daß sie an und für sich gelte, auf. Dann ist die Logit Wissenschaft der Vernunft; sie ist spekulative Philosophie der reinen Idee des absoluten Wesens, nicht Gegensat des Subjekts und Objekts, sondern bleibt Gegensat im Denken selbst. Vielerlei ist gleichs gültige Form.

In diefer Darlegung des Sauptinhalts der ariftotelischen Philosophie bin ich weitläufiger gewesen, Theils der Wichtigkeit der Sache felbft (es ift eigener Inhalt), Theils weil in der That an keiner Philosophie fich die neuere Zeit fo vergangen hat, als an ihr, und teinem ber alten Philosophen fo viel abzubitten ift, als Ariftoteles. Ariftoteles ift, wenn Giner, für einen der Lebs. rer des Menschengeschlechts anzusehen; fein Begriff ift in alle Sphären des Bewußtsehns eingedrungen: und diefe Bereinzelung in der Bestimmung durch den Begriff, da fie gleichfalls nothe. wendig ift, enthält in jeder Sphare die tiefften richtigen Gedan-Ariftoteles - um die aufere Gefdichte feiner Dhilosophie im Allgemeinen hier zu anticipiren — ift daher viele Jahrhunderte lang ununterbrochen der Träger der Bildung des Dentens gewesen. Als-im driftlichen Abendlande unter den Chriften die Wiffenschaft verschwand, hat unter den Arabern fein Ansehn ebenfofehr geglangt, von welchen feine Philosophie in fpateren Beiten wieder dem Abendlande überliefert worden ift. Der Triumph, der gefeiert worden ift, daß die ariftotelifche Philosophie aus den Schulen, aus den Wiffenschaften, befonders aus der Theologie (Philosophie über das absolute Wefen) ver= brangt worden, hat die gedoppelte Seite: einmal dag in der That nicht die ariftotelische Philosophie so febr verdrängt wor= ben, als das Princip diefer, befonders der theologischen, Wiffen= fcaft, bas Princip, bag die erfte Wahrheit eine gegebene, ge= offenbarte ift, - eine Voraussetzung, die ein für allemal gu Grunde liegt, und an der fich die Vernunft und bas Denten

nur oberflächlich bin und ber zu bewegen, das Recht und die Rraft habe. In diefer Geftalt hatte bas im Mittelalter ermachende Denten fich die Theologie befonders zu rechte gemacht, fich in alle bialettische Bewegungen und Bestimmungen einges laffen, und ein Gebäude errichtet, wo der gegebene Stoff nur . oberflächlich verarbeitet, vertheilt, bewahrt murbe. Der Triumph über biefes Syftem mar der Triumph über diefes Princip, und ber Triumph bes felbstthätigen freien Dentens. Gine andere Seite aber diefes Triumphs ift der Triumph der Gemeinheit, die fich vom Begriffe befreite, und das Joch des Gedantens abichüttelte. Chemale, und noch jest, borte man genug von Ariftoteles, icholaftifden Spigfindigkeiten; mit diefen Ramen glaubt man ein Recht zu haben, die Abstraktion sich zu ersparen, - und ftatt des Begriffs fich jum Seben, Boren und fo Fortlaufen an dem, was gefunder Menschenverstand beißt, be= rechtigt. Auch in der Wiffenschaft ift an die Stelle von spig= findigen Gedanten fpigfindiges Seben getreten; ein Rafer, Bogelarten werden fo fpigfindig unterfchieden, als fonft Begriffe und Gedanten. Db eine Bogelart roth, oder grune Farbe, ei= nen mehr fo geformten Schwanz hat u. f. f., - folche Spitfindigteiten finden fich leichter, als die Unterschiede des Gedan= tens; und einstweilen, bis ein Bolt fich heraufgebildet an Arbeit bes Deutens, Allgemeines aushalten zu können, ift Jenes eine nütliche Vorbereitung, oder es ift vielmehr ein Moment in die= fem Wege der Bildung.

Der Mangel der aristotelischen Philosophie liegt also barin, daß, nachdem durch sie bie Bielheit der Erscheinungen in den Begriff erhoben war, dieser aber in eine Reihe bestimmter Begriffe auseinander siel, die Einheit, der absolut sie vereinende Begriff, nicht geltend gemacht worden. Dieß ist es nun, was die Folgezeit zu leisten hatte. Dieß erscheint nun so: Das Bedürsniß ist Einheit des Begriffs. Diese Einheit ist das absolute Wesen. Sie stellt sich zuerst als Einheit des Selbstbewußtsepns und Bewustsehns dar, reines Denken. Die Einheit des Wesfens als Wesens ift gegenständliche Einheit, der Gedanke, das gedacht ift. Aber die Einheit als Begriff, die an sich allgemeine negative Einheit, die Zeit als absolut erfüllte Zeit und in ihrer Erfüllung als Einheit ist das reine Selbstbewußtsehn. Dieß sehen wir deswegen so eintreten, daß das reine Selbsthewußtsehn. Dieß sehen Wesen macht; aber zugleich zuerst mit der subjektiven Bedeutung als ein Selbstbewußtsehn, das so als diesses sixirt ist, und sich von dem gegenständlichen Wesen trennt, und daher mit einer Differenz zunächst behaftet ist, die es nicht überwindet.

Dicfe Nothwendigkeit der Sache hat die floische, epikurische, dann die neuakademische, skeptische Philosophie herbeigeführt, die nun zu betrachten find.

Der unmittelbare Rachfolger des Aristoteles war Theophraft, geboren Ol. 102, 2 (371 v. Shr.), berühmt, doch nur ein Kommentator des Aristoteles\*) (Aristoteles ist ein so reicher Schas von philosophischen Begriffen, daß sich viel Stoff darin sindet zu weiterer Bearbeitung, abstrakterer Darstellung und Heraushebung einzelner Säge); aber von ihm, so wie von vielen anderen, z. B. Dikäarch\*\*) aus Messina, \*\*\*) unter denen Strato aus Lampsakus, †) der Rachsolger des Theophrast, der berühmteste ist, ist nicht viel zu berichten, — von Legterem nur wenige allgemeine Rachrichten darüber: Daß er als Phys

<sup>\*)</sup> Tennemann, Band III, S. 333.

<sup>\*\*)</sup> Cicero: Tuscul. Quaest. I, 10 (cf. c. 31): nihil esse omnino animum, et hoc esse nomen totum inane, ... vimque omnem eam, qua vel agamus quid vel sentiamus, in omnibus corporibus vivis aequabiliter esse fusam, nec separabilem a corpore esse, quippe quae nulla sit, nec sit quidquam, nisi corpus unum et simplex, ita figuratum, ut temperatione naturae vigeat, et sentiat. — Stobaeus, Eclog. Phys. p. 796: άρμονίαν τῶν τεττάρων στοιχείων. — Eicero giebt historisch ein Refultat, wie er e6 fid) verständlich machte, ohne allen spekulativen Begriff.

<sup>\*\*\*)</sup> Brucker, l. l. T. I, p. 854; Tennemann, Band III, S. 336.

<sup>†)</sup> Diogenes Laërtius: V, S. 58.

fiter fich berühmt gemacht, und fein Begriff der Ratur dem mechanischen Weg, jedoch nicht dem mechanischen bes Leucipp und Demotrit, und dann Epitur's, fondern aus Barme und Ralte, folgte, \*) und (wenn es fo bestimmt mahr ift, mas von ihm berichtet wird) ben Gebanken des Ariftoteles febr ungetreu geworden, Alles auf Mechanismus und Bufall jurudführte, teleologischen Zwed entfernte, \*\*) - nicht ben fclechten moder= ner Reit. Die übrigen Peripatetiter beschäftigten fich mehr mit Ausbildung einzelner Lehren des Ariftoteles, mit einer Ausführung feiner Werke, in gleichem Inhalte, - nur eine mehr ober weniger rhetorifche, tommentatorifche Form. Es ift fcon erin= nert worden, daß die ariftotelifchen Schriften fruh verfcmanden, und die aristotelische Philosophie nicht sowohl durch diese Ur= tunden fich erhielt, als durch die Tradition in der Schule; moburch fie also wefentliche Beränderungen bald erlitt, und Aus= führungen ber ariftotelifden Lehre veranlagte, von benen man nicht weiß, ob nicht einige fich eingeschlichen unter bas, was für feine Werte gilt.

Die peripatetische Schule setze als Princip der Sluck- seligkeit, Zugend: Lóyos und Neigung.

Siermit wollen wir es in Ansehung der aristotelischen Phislosophie bewenden lassen. Es ist schwer davon loszukommen; je mehr man in das Detail geht, je interessanter wird es und je mehr sindet man das Zusammenhalten der Segenstände. Die aristotelische Philosophie hat auch den Namen peripatetische Phislosophie erhalten; und diese ist mehr, z. B. zu Cicero's Zeiten, eine Art von Popular=Philosophie geworden, als daß die tiese, spekulative Weise des Aristoteles ausgebildet, und zum Bewustssehn gekommen wäre.

<sup>\*)</sup> Stobæus: Eclogae Phys. p. 298.

<sup>\*\*)</sup> Cicero, de natura Deorum I, 13: Strato,... qui omnem vim divinam in natura sitam esse censet, quae causas gignendi, augendi, minuendi habeat, sed careat omni sensu et figura.

Ariftoteles ift ber würdigfte unter ben Alten, flubirt zu werben.

Wir haben die erfte Abtheilung der gricchischen Philosophie gefchloffen, und gur zweiten Beriode übergugeben. Beriode der griechischen Philosophie ging bis zu Aristoteles, bis zu dieser Gestaltung der Wiffenschaft. Das Resultat bei Plato und Ariftoteles mar die 3bee; das Ertennen hat diefen Boden des Dentens, als freien, gewonnen. Bei Plato hatten wir das Allgemeine mehr abstrakter Weise als Princip; der Boden ift aufgefaßt worden. Bei Ariftoteles ift bas Denten tontret gc= worden; es ift nicht die unbewegte abstratte Idee, fondern fie als tontret in ber Wirtsamteit. Das nächfte Bedürfnig, was nun unmittelbar nothwendig ift, muß hervorgeben, enthalten fenn in dem, wozu fich die Philosophie unter Plato und Ariftoteles ausgebildet hatte. Dieg Bedürfnif ift nichts Anderes, als daß bas Allgemeine jest gefaßt wird als ein Allgemeines, als die Allgemeinheit des Princips, daß auf eine allgemeine Weise ein Princip herausgehoben oder geltend gemacht wird: fo dag bas Befondere burch biefes Allgemeine erkannt werde; - ober es tritt unmittelbar bas Bedürfnig einer foftematifchen Philosophie ein. Dan tann von platonifdem und ariftotelischem Spfteme fprechen, fie find aber nicht in ber Form bes Spftems; bagu gebort, bag Ein Princip aufgestellt und tonfequent burch's Befondere binburchgeführt wird. Die ariftotelische Philosophie ift vollständi= ger Rompler des Begreifens des Universums, bei Ariftoteles haben wir Alles auf's Spetulative zurudgeführt, bochfte Weife ber Wiffenschaft, geseben; aber er ift empirisch ju Werte gegan= Bei Ariftoteles ift wohl Ein Princip und fpetulatives, gen. aber nicht als Gines herausgehoben; die Ratur des Spetulati= ven ift nicht als der Begriff für fich jum Bewußtsehn gebracht worden, nicht die Entwidelung der Mannigfaltigkeit des na= türlichen und geiftigen Universums in fich enthaltend, - noch weniger ift es als das Allgemeine aufgestellt, aus welchem das

Befondere entwickelt wurde (feine Logit ift vielmehr bas Gegen= Ariftoteles geht mehr die Reihe der Lebendigen und der theil). Todten durch, läßt fie vor fein objettives, nämlich begreifendes Denten gegenübertreten, und erfaßt fie begreifend. Jeder Ge= genftand ift für fich Begriff; er fagt, dieß ift der Gegenftand, wir finden ihn in diefen Bestimmungen. Diefe Gedanken bringt er aber zusammen; und badurch ift er bann spekulativ. teles und Plato find im Ganzen zugleich empirisch verfahren, haben biefe und diefe Vorftellung aufgenommen, und find fle burchgegangen; besonders tritt diese lose Manier bei Ariftoteles bervor. In der ariftotelischen Wiffenschaft ift die Idee des fic felbst denkenden Denkens als die bochfte Wahrheit aufgefaßt; aber die Realistrung beffelben, das Bewußtsebn des natürlichen und geiftigen Universums, macht außerhalb jener Ibee eine lange außereinanderfallende Reihe befonderer Begriffe aus. Was man= gelt, ift Ein Princip, das burch's Besondere bindurchgeführt wird. Der Umfang des Erkannten muß auch als Gine Ginheit, Gine Organisation des Begriffs erscheinen. Das nächte Bedürfniß der Philosophie ift daber jest, daß das Allgemeine frei für fich aufgefaßt werde, das Bedürfnig eines Princips für alle Befonberheit, - jene Idee fo aufzufaffen, daß die vielgestaltete Realität auf fie, als das Allgemeine, bezogen, dadurch bestimmt, und in dieser Einheit erkannt werde. Und dieß ift ber Standpunkt, den wir in dieser zweiten Beriode haben.

Solche systematische Philosophie wird zunächst zum Dogmatismus, und daher tritt ihm gleich der Stepticismus gegenüber; dogmatisch nennen die Franzosen systematique — (système: Ein Princip konsequent durchgeführt, die Vorstellungen müssen aus Einer Bestimmung sließen) —, daher ist systematique gleich= bedeutend mit einseitig. Wir sahen bei Aristoteles die höchste Idee, das sich selbst denkende Denken; — dieses sieht wieder nur als Besonderes an seinem Orte, es ist nicht Princip seiner ganzen Philosophic. Dieses sich selbst denkende Denken ist voll=

tommen tontret: Sich felbft benten ift objettiv, bas Denten ift subjettiv, - vovg, der objettiv und fubjettiv ift, Bewuftsenn ber Einheit; es ift, als Denten bes Dentens, fo tontret. Weitere mare, a) diese Ibee aus fich zu entwickeln, und bas Allgemeine fo als real Allgemeines vorzustellen, — die Welt zu ertennen, fo daß der Inhalt nur als Bestimmung des fich felbft denkenden Denkens gefaßt werbe. Diefes hat an und für fich nicht geschen können. Es wird nur die Rothwendigkeit Gines Princips erkannt. 6) Das Zweite ift, daß diefes Princip formell, abstratt ba fieht, und bas Befondere noch aus ihm nicht beducirt wird: fondern das Allgemeine nur auf's Besondere angewendet wird, und die Regel der Anwendung gefucht wird. Das Befondere mußte aus der Idee entwickelt werden, fo mare fle tontret; bei Ariftoteles ift fle an fich tontret. Das andere Berhältniß ware nur Subsumtion des Befonderen unter's Allge= meine; fo find beide von einander unterschieden, die Bereini= gung ift nur Vereinigung ber Subsumtion, bas Allgemeine ift darum nur formelles Princip. Die Erscheinungen der physischen und geiftigen Welt muffen von ihrer Seite herauf erft bem Begriffe ju und vorgearbeitet fenn (Gefete), - bag beibe Befchafte fich begegnen. Die anderen Wiffenschaften für fich erheben die Ericheinung in den bestimmten Gedanten - Bedürfnig, gang allgemeine, aber bestimmte Grundfage ju formiren -; bann tann die fpekulative Vernunft fich in ihm und den Bufammenbang berfelben, der innerlich ift, vollends barftellen.

Es muß also allgemeines Princip hervortreten, das Besonsbere wird aber nicht daraus entwickelt; so ist das Princip absstrakt, und dadurch wird solche Philosophie einseitig. Denn nur das in sich Konkrete, was beide Seiten in sich hat, ist nicht einsseitig. Darin sind solche Philosophien näher dogmatisch, beshauptend. Denn bei dieser Weise wird das Princip behauptet, nicht auf die wahrhafte Weise bewiesen. Denn es wird ein

Princip gefordert, worunter Alles subsumirt werde; es ift nur bas Erfte, so ift es nicht bewiesen, nur behauptet.

Dieses Bedürsniß für das Erkennen ist vorhanden. Das diesem Bedürsniß Entsprechende erscheint jest in der Welt durch die innere Nothwendigkeit des Geistes, — nicht äußerlich, sondern wie es dem Begriffe gemäß ist. Dieß Bedürsniß hat die stoische, epikureische und skeptische Philosophie erzeugt.

Wenn wir uns in diefer ersten Periode aufgehalten haben, so können wir dieß nun nachholen; denn in der nächsten Periode können wir kurz sehn.

## Zweiter Abschnitt.

3meite Periode: Dogmatismus und Stepticismus.

In dieser zweiten Periode, die der alexandrinischen Philosophie vorhergeht, haben wir zu betrachten den Dogmatismus und Stepticismus: Den Dogmatismus, der sich in die zwei Philosophien, die stoische und epitureische, theilt; und das Dritte, was sie beide theilen, und das doch das Andere dagegen ift, — der Stepticismus. Wir vernachlässigen die Nachsolger des Aristoteles und die Ausbreitung der peripatetischen Philosophie, wenn auch ein Theophraft, Straton, berühmte Männer waren. Sie hat nicht mehr das Interesse, und ist auch später mehr zu einer Popularphilosophie geworden; wie denn auch sie, die eigentlich spekulative, mit der Wirklichkeit am meisten zusammensfallen mußte. Die Akademie wollen wir mit dem Skepticismus zusammen nehmen.

Wir sahen am Schluß der vorigen Periode das Bewußt= sehn der Idee oder des Allgemeinen, das in sich Zweck ift, — eines zwar allgemeinen, aber zugleich in sich bestimmten Prin= cips, das dadurch fähig ift, das Besondere zu subsumiren, und

barauf angewendet zu werden. Diefes Berhältniß der Anmenbung des Allgemeinen auf das Befondere ift hier das Berr= fcende; benn ber Gedante, daß aus bem Allgemeinen felbft die Besonderung der Totalität entwidelt werde, ift noch nicht vor-Darin liegt aber bas Bedürfniß jum Spflem und jum Spflematifiren; Ein Princip foll nämlich tonfequent auf das Befondere angewendet werden, fo daß die Bahrheit alles Befonderen nach diefem Princip ertannt wird. Dief giebt ben fo= genannten Dogmatismus. Die Sauptfrage aber ift jest nach dem Rriterium. Platon's und Ariftoteles' fpetulative Große ift nicht mehr vorhanden; vielmehr ift es ein Philosophiren bes Verstandes. Das Princip ift abstratt, und fo Verstandes-Princib. In Ansehung Diefes Berhältniffes bestimmt fich die Aufgabe der Philosophie als die Frage nach einem Rriterium der Mahrheit, d. i. - weil das Mahre die Uebereinstimmung des Denkens und der Realität, oder vielmehr die Identitat des Begriffes als des Subjektiven mit dem Objektiven ift - nach einem Princip der Beurtheilung diefer Uebereinstimmung. Diefe Frage ift gleichbedeutend mit der nach einem Princip. Das Bahre ift tontret, nicht abftratt. Wodurch wird das Bahre ertannt, als wahr beurtheilt (xgiveiv)? Kriterium und Brincip ift fo daffelbe. Diefe Frage ift aber nur formell und dogmatisch geloft worden. Damit ift gleich die Dialettit des Stepticismus aufgetreten, - die Erkenntnif in ber Ginficht der Ginfeitigkeit diefes Princips, und damit des Princips überhaupt als eines bogmatifchen. In allen ben vielen fich ausbilbenden fotratifchen Schulen machen lawei Bestimmungen bas Saupt = Intereffe aus; die eine bavon ift das Kriterium, ein Princip, woraus Alles zu bestimmen ift, Alles fich beurtheilen laffe, - ein allgemeines Princip für fich, ein Princip, was zugleich auch bas Bestimmende fen für bas Besondere. Wir haben ichon früher folche abstratte Principe gehabt: 3. B. bas reine Senn, - b. b. es ift nur bas Senn, und das Besondere, bas mit der Regation anfängt, mit

dem Unterscheiden von Anderen, ift nicht, es ift als nicht vorshanden gesetzt. Jenes Bedürfniß aber hingegen geht auf ein Allgemeines, was zugleich das Bestimmen des Besonderen, was im Besonderen seyn soll; so daß dieß nicht auf der Seite liegen bleibt, sondern gelte als bestimmt durch das Allgemeine.

Eine weitere Folge dieses Philosophirens ift, daß das Drincip, als formell, subjektiv war; und damit hat es die wesentliche Bedeutung der Gubjektivität des Gelbfibewußt fenns ange-Wegen des formalen, äußerlichen Aufnehmens der Mannigfaltigfeit überhaupt, ift ber höchfte Puntt, worin ber Bedante in seiner bestimmteften Weise fich findet, das Gelbfibewußtsehn. Diesen fammtlichen Philosophien ift die reine Be= ziehung des Gelbftbewuftfenns auf fich das Princip. Die Idee findet fich nur in ihm befriedigt; wie der Formalismus des Berftandes des jegigen fogenannten Philosophirens ift, feine Erfüllung, bas Ronfrete bagegen, im subjektiven Bergen, inneren Gefühl, Glauben zu finden. Natur und politische Welt find wohl auch tontret, aber ein äußerlich Rontretes; aber bas eigene Rontrete ift nicht in der bestimmten allgemeinen Idee, fondern nur im Gelbfibewuftfenn, bas Seinige. Die gweite herrichende Bestimmung ift die des Weifen. Die Sauptfrage mar: Wer ift ein Weiser? Was thut der Weise? Richt nur der vong, fondern es muß Alles Gedachtes fenn, b. i. als fubjettiv mein Gedanke fenn. Wodurch ift es ein Gedachtes? - In der Geftalt formeller Identität mit fich. — Was ift an fich fo ein Gedachtes, d. i. felbft fo objettiv? - Das Denten. Das Denten des Kriteriums, des Einen Princips, als in seiner unmittel= baren Wirklichkeit ift bas Subjett in fich; Denten und bas Dentende hängt unmittelbar gufammen. Das Princip diefer Philosophie ift nicht objektiv, fondern dogmatifc, beruht auf dem Triebe des Selbstbewußtfenns, fich ju befriedigen. Subjett ift fo dasjenige, wofür geforgt werden foll. Das Subjett fucht für fich Princip feiner Freiheit, Unerfcutterlichteit in

sich; es foll gemäß sehn dem Kriterium, d. h. diesem ganz allgemeinen Princip, — es soll sich erheben zu dieser abstrakten Freiheit, zu dieser Unabhängigkeit. Das Selbstbewußtsehn lebt in der Einsamkeit seines Denkens; und sindet darin seine Befriedigung. Dieß sind num die Grund-Interessen, Grundbestimmungen in den folgenden Philosophien. Die Hauptgrundsäße darzustellen, wird das Rächste sehn; aber auf das Detail einzugehen, ist nicht zweckmäßig und nicht interessant.

So tritt die Philosophie in die romische Welt hinüber. Und wenn fle auch noch den Griechen angehört und ihre großen Lehrer immer Griechen gewesen find ( biefe Philosophien find in Griechenland entstanden): fo machten biefe Spfteme insbesondere boch unter der Berrichaft der Romer die Philosophie der römischen Welt aus; gegen welche, als dem vernünftigen prattifchen Selbstbewuftfebn unangemeffen, diefes, in fich aus ihr jurudgebrangt, die Bernunftigteit nur in fich und für feine Einzelnheit fuchen konnte, - nur für fich forgen, wie abftrakt Christen um ihr Seelenheil. In ber heiteren griechischen Welt folof fich bas Subjekt an feinen Staat, feine Welt mehr an, war gegenwärtiger in derfelben. Im Unglud der Wirklichkeit wird der Menfch in fich hineingetrieben, und hat da die Ginigteit zu fuchen, die in der Welt nicht mehr zu finden ift. römische Welt ift die abstratte Welt, - Eine Berrichaft, Gin Berr über die gebildete Welt. Die Individualität der Bolter ift unterdrückt worden; eine fremde Gewalt, abstraktes Allgemei= nes hat auf den Einzelnen gelaftet. In foldem Ruftande der Berriffenheit mar es Bedürfnig, Befriedigung ju fuchen und gu Die, was gegolten hat, ein abstrakter Wille mar, anch finden. der einzelne Wille des Berrn der Welt Abftraktum war: bas innere Princip des Dentens auch ein abstrattes fenn muffen, bas nur formelle, subjektive Berföhnung hervorbringen konnte. Rom hat nur das Princip der abstratten Berrichaft; dem romi= fchen Beifte konnte fo nur ein Dogmatismus gufagen, ber auf

ein Princip gebaut war, welches durch die Form des Verstandes aufgebaut und geltend gemacht wurde. Die Philosophie ist so in engem Zusammenhang mit der Weltvorstellung. Die römissche Welt, welche die lebendigen Individualitäten der Völker in sich ertödtete, hat wohl formellen Patriotismus und dessen Ausgend, so wie ein ausgebildetes System des Rechts hervorgebracht; aber spetulative Philosophie konnte nicht aus solchem Tode hersvorgehen, — gute Advokaten, Moral des Tacitus. Diese Phislosophien traten denn nuch auch bei den Römern gegen ihren alten Aberglauben in Segensat aus; Philosophie tritt an die Stelle der Religion.

Es find drei Philosophien, die hier eintreten: Stoicismus, Epikureismus und Skepticismus. Platon's Phislosophie erhielt sich freilich noch rein, vorzüglich die ältere Akademie; die neuere Akademie ist gänzlich in den Skepticismus übergegangen. So sind auch noch die Sieero's Zeit Peripatestiker gewesen; diese spätere peripatetische Philosophie ist nicht aristotelische geblieden, sondern ist Popularphilosophie geworden, wie wir sie bei Sieero sahen. Aristoteles nahm empirischen Ausgangspunkt, den Weg des Raisonnements; dieses faßt aber Aristoteles in den Fokus des Begriffs zusammen, und so ist er spekulativ. Dieses ist seinem Geiste eigenthümlich, konnte aber nicht so zur Methode werden; es ist nicht frei für sich herausgehoben, konnte nicht Princip werden.

Die dogmatische Philosophie ist die, welche ein bestimmtes Princip, Kriterium aufstellt, und nur ein solches Princip. Jene drei Principien sind nun nothwendig: 1) Das Princip des Dentens, das der Allgemeinheit selbst, so jedoch, daß es in sich bestimmt sen; das Denten ist das Kriterium der Wahrsheit, das Bestimmende. 2) Das Andere gegen das Denten ist das Bestimmte als solches, das Princip der Einzelnheit, die Empfindung überhaupt, Wahrnehmung, Anschauung. Dieß sind die Principe der stolsschen und epitureischen Philosope

Diefe beiden Principe find einfeitig, wurden, als pofitiv, Berftandeswiffenschaften. Das abstratte Denten ift nicht an ihm felbft tontret. Die Bestimmtheit fällt außer dem Denten, und muß für fich aufgefaßt, jum Princip gemacht werden; benn fie hat abfolutes Recht gegen bas abftratte Denten. ift das Allgemeine und das Ginzelne. 3) Außer Stoicismus und Spikureismus fteht als Drittes der Skepticismus da, die Regation diefer beiden Ginfeitigkeiten. Gie find beide einfei= tig, dieß muß gewußt, erkannt werden; und so ift bas britte Princip die Regation jedes Kriteriums, aller bestimmten Principe, von welcher Art fie auch feben: finnliches, reflektirtes ober denkendes Vorstellen, Wiffen. Die floische Philosophie hat das abstratte Denten, der Epitureismus die Empfindung jum Princip gemacht; Stepticismus ift negatives Berhalten, ja thatige Regation gegen alles Princip. Das nächfte Resultat ift, bag nicht erkannt werden könne. Wir haben diese Principe auch schon früher gefehen als chnische und chrenaische Philosophie. Wenn wir auch bei Cicero diese Principe finden, so ift es boch eine große Schwierigkeit, bas Princip der Stoiter ju unterfchei= den von dem cynischen und dem, was das Princip der peripa= tetifchen Moral feb.

Das Eine ift also das Princip, das Kriterium; das Ansbere ift, daß das Subjekt sich diesem Princip gemäß macht, eben damit sich Freiheit, Unabhängigkeit des Seistes erwerbe. Dieß ist die innere Freiheit des Subjekts in sich; diese Freiheit des Geistes, diese Inpassibilität, diese Gleichgültigkeit, Impersturbabilität, Ataraxie, Unerschütterlichkeit, Gleichheit des Geistes in sich, die durch nichts leidet, sich an nichts bindet, ist das gesmeinsame Ziel aller dieser Philosophien, — so trostlos man sich auch den Skepticismus und so niedrig man sich den Epikusreismus vorstellen mag. Alle sind Philosophien gewesen. Das Individuum ist befriedigt gewesen, blieb unerschütterlich, war weder durch Vergnügen, noch Schmerz, noch anderes Band bes

flimmt; die wahrhaften Epiturcer waren ebenfo über alle be= fonderen Bande erhoben. Daß die Befriedigung des Geiftes nur in der Gleichgültigteit, Freiheit gegen Alles besteht, ift der gemeinfame Standpunkt aller diefer Philosophien. Sie find allerdings griechische Philosophien, aber verfest in die romifche Welt. Diese tontrete Sittlichkeit, dieser Trieb nach Einführung des Princips in die Welt durch Staatsverfaffung, wie im Plato, - diefe tontrete Wiffenschaft, wie im Ariftoteles, verschwindet bier; in dem Unglud der romifchen Welt ift alles Schone, Edle ber geiftigen Individualität mit falter, rauber Sand verwifcht Und in diefer Welt der Abstraktion hat das Indivibuum in feinem Inneren auf abstratte Weife bie Befriedigung fuchen muffen, die die Wirklichkeit ihm nicht gab; es bat gur Abstraktion flieben muffen als Gedanke, ju diefer Abstraktion als existirendes Subjekt, - b. h. zu dieser inneren Freiheit des Subjetts als folden. Jene Philosophie ift fo dem Geifte der römischen Welt angemeffen.

# A. Stoifche Philosophie.

Es ist über ste, wie über den Spitureismus im Allgemeisnen zu bemerken, daß ste an die Stelle der chnischen und chresnaischen Philosophie traten (wie der Stepticismus an die Stelle der Akademie) oder das Princip des Chnismus und Chrenaissmus aufnahmen, aber dieß Princip mehr in die Form wissenschaftlichen Denkens erhoben. Weil aber in ihnen, ebenso wie in diesen, der Inhalt ein sester, bestimmter ist, das Selbstbewußtssehn stade dieser Umstand eigentlich die Spekulation, welche von solchem Fixiren nichts weiß, es vielmehr vertilgt, und den Segenstand als absoluten Begriff, als in seiner Differenz ungetheiltes Ganzes behandelt. Daher in Beiden in der That nicht eigentliche Spekulation ansutressen ist, sondern nur eine Anwendung des einseitigen besschränkten Princips. Bei Aristoteles liegt die absolute Idee

unbefdrantt, nicht in einer Beftimmtheit, mit einer Differeng gefest, ju Grunde; fein Mangel ift nur der Mangel, den die Realiffrung bat, ju Ginem Begriffe verbunden ju febn. ift der Eine Begriff als das Wesen gesetzt und Alles auf ihn bezogen, es ift die geforderte Beziehung vorhanden; das, worin Alles Eins wird, ift nicht das Wahrhafte. Bei Ariftoteles ift jeder in feiner Bestimmung absolut betrachtet, auseinanderfallend: hier wefentlich in diefer Beziehung, nicht abfolut, aber nicht an und für fich. Weil fo das Einzelne nicht abfolut betrachtet ift, fondern nur relativ: fo ift in der That das Sanze ber Ausführung eben nicht intereffant; es ift eine außere Beziehung. Bei Ariftoteles zwar ift auch das Ginzelne aufae= nommen, aber dieg Aufnehmen vertilgt durch die fpekulative Betrachtung; bier aber bas Ginzelne nur aufgenommen, und auch die Behandlung ift außerlich. Richt einmal eben ift diefe Beziehung konsequent, wenn, wie es auch geschieht, Etwas, die Ratur an ihr felbft betrachtet wird; es fällt das Anundfürfich außer ihr, ihre Betrachtung ift nur ein Raifonniren aus unbeflimmten Brincipien, oder Principien, die nur die nachften find.

Bei Beiben wollen wir nur auf bas Allgemeine ihres Princips uns beschränten, zuerft die berühmten Stoiter erwähnen.

Bur Seschichte der floischen Philosophie. Der Stifter der floischen Schule ift Zeno (der Sittische, unterschiesten vom Eleaten), geboren zu Sittium, einer Stadt auf Spern, um die 109. Olympiade. Sein Vater war ein Rausmann, der ihm aus seinen Handelsreisen nach Athen, damals und noch lange dem Sitze der Philosophie und einer Menge von Philosophen, Bücher, besonders der Sokratiker, mitbrachte, wodurch Luft und Liebe zur Wissenschaft in ihm erweckt wurde. Zeno reiste selbst nach Athen. \*) Er soll nach Sinigen nähere Vers

<sup>\*)</sup> Diog. Laërt. VII, §. 1, 12, 31 - 32; Tennemann, B. IV, S. 4; B. II, S. 532.

anlaffung, der Philosophie zu leben, darin geholt haben, daß er fein Vermögen in einem Schiffbruch verlor; \*) - was er nicht verlor, mar der gebildete Abel'feines Beiftes und feine Liebe gur vernünftigen Ginficht. Beno besuchte mehrere Arten ber Gotratiter, besonders den Xenotrates, \*\*) einen Mann, der jur pla= tonischen Schule geborte, ber wegen ber Strenge feiner Sitten, ber gangen Ernfthaftigkeit feines Betragens fehr berühmt mar; fo dag er mit ähnlichen Proben verfucht murde, \*\*\*) als ber Herr Fr. v. Affiffi fich felbft unterwarf, +) und ihnen ebenfo= wenig unterlag: bag, mabrend tein Beugnif ohne Gid in Athen angenommen, ihm der Gid erlaffen worden, - auf fein bloges Wort geglaubt fen: und fein Lehrer Plato ihm öfters gefagt haben foll, er folle auch den Gracien opfern (Gie raig yáρισι). ++) Alsbann auch Stilpo, einen Megariter, den wir haben kennen gelernt; bei ihm fludirte er zehn Jahr die Dialettit. +++) Philosophie wurde überhaupt als Angelegenheit des Lebens, und gangen Lebens, betrachtet; nicht wie Giner fo philosophische Rollegia durchläuft, um zu Anderen zu eilen. Ob er gleich vorzüglich Dialektik und praktische Philosophie kultivirte, vernachläffigte er nicht, gleich anderen Sotratitern, die physische Philosophie: fondern ftudirte befonders Beraklit's Werk über die Ratur, 1) und trat endlich felbft als Lehrer in einer Halle, genannt Pocile (50à ποικίλη), welche mit Polygnot's Bemäldesammlungen verziert mar, als felbfiftandiger Lehrer auf; hiernach erhielt feine Schule ben Ramen floische. 2) Er ging,

<sup>\*)</sup> Diog. Laërt. VII, §. 5; Bruck. Hist. crit. philos. T. I, p. 895.

<sup>\*\*)</sup> Diog. Laërt. VII, §. 2.

<sup>\*\*\*)</sup> eod. IV, §. 7.

<sup>†)</sup> Vorlesungen von  $180\frac{6}{6}$ .

<sup>††)</sup> Diog. Laërt. IV, §. 7, 6.

<sup>†††)</sup> eod. VII, §. 2.

<sup>1)</sup> Bruck. Hist. crit. phil. T. I, p. 899; cf. Fabric. Biblioth. gr. T. II, p. 413.

<sup>2)</sup> Diog. Laërt. VII, §. 5.

wie Ariftoteles, häuptfachlich barauf aus, die Philosophie in Ein Sanzes zu vereinigen. Wie feine Methode durch die befondere bialektische Runft und Bildung und Scharffinnigkeit des Beweifens: fo zeichnete er fich in Anfehung feiner Perfonlichteit burch Strenge, den chnischen fich nähernde Sitten aus, ohne aber gu suchen, wie die Chniker, damit in die Augen zu fallen. weniger Sitelteit war beinabe feine Mägigteit im Befriedigen ber nothwendigen Bedürfniffe ebenfo groß; er lebte nur von ' (Baffer) Brod, Feigen, Sonig. \*) Go genoß Beno bei feinen Beitgenoffen einer allgemeinen Berehrung; felbft Ronig Antigonus von Macedonien besuchte ihn öfter und speifte bei ihm; lud ibn in einem Briefe bei Diogenes zu fich, er antwortet, 80 Jahr alt. \*\*) Und für bas größte öffentliche Butrauen, welches er fich erwarb, fpricht ber Umftand, daß die Athener ihm die Schlüffel ihrer Burg anvertrauten, ja das Bolt von Athen faßte nach Diogenes einen Befchluß: "Weil Benv, des Mnafeas Sohn, viele Nahre in unserer Stadt als Philosoph' gelebt, und auch im Uebrigen als ein guter Mann fich bewiesen, und die Junglinge, die fich ju ihm hielten, jur Tugend und Mäßigkeit angehalten, und ihnen dazu mit feinem eigenen besten Beispiele vorangegangen fen: fo ertennen die Burger, ihm ein öffentliches Lob zu ertheilen, und ihm einen goldenen Rrang gu ichenten, um feiner Zugend willen und Mäßigkeit. Außerdem foll er offentlich im Reramitus begraben werden. Kur den Kranz und Erbauung des Begräbniffes wird eine Kommission von fünf Männern niedergefett." \*\*\*) Beno blühte um Dl. 120 (etwa 300 vor Chr.) ju gleicher Beit mit Epitur, Arteftlaus von der neuen Atademie und Anderen. Er farb in fehr hohem Alter (72 ober 98 Jahr alt) in der 129. Olympiade (Ariftoteles ba-

<sup>\*)</sup> Bruck. Hist. crit. phil. T. I, p. 897 - 898; Diog. Laërt. VII, §. 1, 13.

<sup>\*\*)</sup> Diog. Laërt. VII, §. 7 - 9.

<sup>\*\*\*)</sup> eod. §. 6, 10 - 11.

gegen Dl. 114, 3), indem er fich lebensfatt felbft das Lebens mit einem Stride ober burch Sunger nahm, — weil er fich den Finger gerbtochen. \*)

Unter den folgenden Stoitern ift befondets Rleauth berühmt geworden, ein Schüler und ber Rachfolger bes Beno in der Stoa, Berfaffer eines berühmten Symnus auf Gott, ber uns von Stobaus aufbehalten ift, - und betannt burch bie Anetbote, bag er vor Gericht in Athen nach ben Gefegen gefors bert wurde, um Rechenschaft über die Art feines Unterhalts gu geben. Er bewies bann, baf er Rachtt einem Gartner Baffer trug, und durch dies Gewerbe fich fo viel erwarb, als er bes burfte, um am Tage in Beno's Gefellichaft febn ju tonnen; -uns ift nicht recht begreiflich, wie fich eben fo befonders philofopbiren laffen follte. Und als ibm hierauf aus der Staatstaffe eine Gratifitation angeboten murde, folug er diefelbe auf Beno's Bebeif aus. Die fein Lehrer, ftarb auch Rleanth, im 81. Jahre, freiwillig, indem er fich der Speifen enthielt. \*\*) (Unter ben fateren Stoitern maren viele ju nennen, die berühmt geworden find.)

Ausgezeichneter in der Wiffenschaft war jedoch ferner Chryfipp, aus Eilicien, geboren DL 125, 1 (474 a. u. c.; 280
v. Shr. Geburt), der ebenfalls in Athen lebte, und ein Schüler
Rleanths. Er hat vorzüglich das Meiste für die vielseitige
Ausbildung und Ausbreitung der stoischen Philosophie gethan.
Am berühmtesten machte ihn seine Logit und Dialektik; so daß
gesagt wurde, wenn die Sötter sich der Dialektik bedienten, so
würden sie keine andere gebrauchen als Chrysipps. Ebenso wird
seine schrissfellerische Arbeitsamkeit bewundert; die Anzahl seiner
Werke belief sich nämlich, wie Diogenes Laertius angiebt, auf
705 (Tiedemann 5000). Es wird von ihm hierüber erzählt,

<sup>\*)</sup> Diog. Laërt. VII, §. 28-29; Bruck. Hist, crit. phil. T. I, p. 898, 901; Tennemann, B. II, S. 534.

<sup>\*\*)</sup> Diog. Laërt. VII, S. 168 - 169, 176.

<sup>28</sup> 

daß gradgfid 500 Aeilen mifdnieben. Aber bie Mrt, wie er feine Schriften verfaßte: mimmt: bem. Bewundernewürdigen biefer Schreibseligkeit febr viel, und zeigt, daß bas Deifte Theils Rompilationert, Abrild :Wiedenholungen gewesen. Er febrieb oft wher Ein' und defalbe Cade; was ihm einfiel, schrieb er Alles auf's Bapier, fobeppte eine Menge Beugniffe berbei; und fo, buf er faft gange: Bucher von Anberen abichrieb, und Giner bas Urfheil über ihn fällte, daß wenn man ihm Alles nähme, was Anderen angehört, fo murbe ihm nur bas weiße Papier bleiben. Go arg ift es benn freilich nicht, wie man aus allen Anführungen der Stoiter fieht, mo Chriffip immer an ber Spine fieht, und feine Bestimmungen und Erffarungen vorzüglich gebraucht werden. Go viel ift indeffen richtig, bag er besonders Die floifche Logit ausgeführt bat. Bei Diogenes von Laerte ift eine gablreiche Lifte feiner Schriften erwähnt, die aber alle für uns verloren gegangen. Wenn man zu mablen bat, .- wenn es zu bedauern ift, daß nicht einige feiner beften fich erhalten: so ift es vielleicht ein Glud, daß nicht alle aufbewahrt find. Er ftarb in der 143. Olympiade (212 v. Chr.). \*)

In folgender Zeit zeichneten sich aus: Diogenes von Seleucia in Babylonien (Karneades habe bei Diogenes die Dialottik gelernt), auch deswegen merkwürdig, weil er mit Karneades, einem berühmten Akademiker, und Kritolaus, einem peripatetischen Denker, a. u. c. 598 (Ol. 156, 2) nach Rom als atheniensischer Gesandte geschickt wurde; — eine Gesandtschaft, die
die Römer ansing, mit griechischer Philosophie, Dialektik und
Beredsamkeit bekannt zu machen. \*\*) — Ferner Panaetius,
als Lehrer Cicero's bekannt, nach dessen Werke Ciosco seine

<sup>\*)</sup> Diog. Lacrt. VII, §. 179-181; §. 184, 189-202; Tennemann, Band IV, S. 443.

<sup>\*\*)</sup> Diog. Laërt. VI, §. 81; Civero: Acad. Quaest. IV, 30; de Oratore II, 37-38; de Senectute, c. 7; Tennemann, B. IV, S. 444.

Bucher von ben Pflichten fcrieb. \*) - Endlich Positionius, ein ebenfalls berühmter Lehrer, der zu Sicers's Zeiten auch lange in Rom lebte. \*\*)

Spater feben wir die floifche Philosophie auch zu den Romern übergeben; d. b. fo, daß fe bie Philofophie vieler Romer wurde, ohne dag aber eben diefe Philosophie als Wiffenschaft babei gewonnen hatte: im Begentheil - wie bei Seneta und ben fpateren Stoitern, einem Epittet, Antonin - eigentlich bas fpekulative Intereffe gang verlor, und mehr eine rhetorische und baranetifche Wendung nahm, ber fo wenig ale unferer Predigten in der Geschichte der Philosophie Erwähnung gescheben tann. Epittet, aus Sieropolis in Phrygien, am Ende bes erften Jahrhunderts nach Chr. Geburt, war zuerft Stlave des Epaphrobitus, ber ihn bann freiließ, worauf er nach Rom fic begab. Als Domitian Die Philosophen, Giftmifcher und Mathematiker aus Rom verwies (94 nach Chr.), ging er nach Ritopolis in Epirus, lebrte baselbft öffentlich. Aus seinen Borträgen verfaßte Arrian die weitläufigen Dissertationes Epicteteae, die wir noch befigen, und bann das Kompendium (eyzeioidior) des Stoicismus. \*\*\*) Der Raifer Martus Aurelius Antoninus Philosophus regierte zuerft gemeinschaftlich mit Lucius Aurelius Verus von 161 — 169 nach Chr. Geb., dann von 169 - 180 allein; führte Rrieg mit den Martomannen. Von ihm baben wir noch seine Gedanten elg kavrov, piplia ιβ (12), meditationes ad se ipsum, übrig; er spricht derin immer zu fich felbft. Es ift nicht fpetulativer Art: Der Menfc folle fich zu allen Tugenden bilden.

Sonft haben wir von den alten Stoitern teine ursprünglichen Werte. Es brechen bei der ftoifchen Philosophie die Quel-

<sup>\*)</sup> Cic. de Officiis III, 2.

<sup>\*\*)</sup> Cic. de nat. Deor. I, 3; Suidas in Posidonius T. III, p. 159.

\*\*\*) Aul. Gell. Noct. Att. I, 2; Gronovius ad h. l.; II, 18;

XV, 11; XIX, 1.

len ab, auf die man fich bisher bernfen konnte. Die Durllen, aus denen die Kenntnis der floischen Philosophie zu schöpfen ish, sind indessen sehr bekannt. Es sind Sicero, der selbst Stoiter war; und besonders Sextus Empiritus (der Skepticismus bat vornehmlich mit dem Stoicismus sich zu thun gemacht), seine Darstellung betrifft mehr das Theoretische, und ist in philosophischer Rücksicht interessant. Aber auch Seneka, Antonin, Arrian, das dyxeioldeov des Epiktets, und Diogenes Laertius sind wesentlich zu Rathe zu ziehen.

Der Stoicismus erscheint zunächst als Gegenbild und Vervollkommnung des Chnismus. Der Chnismus sett dieß als Wesen für das Bewußtsehn, unmittelbar als natürliches Bewußtsehn zu sehn. Die Einsacheit ist die einsache Ratürlichkeit, Unmittelbarkeit des Einzelnen, daß er für sich seh, und sich, in der mannigsaltigen Bewegung der Begierde, des Genusses, des Dafürhaltens von Mancherlei als Wesentlichen, und des Thuns für dasselbe, wesentlich das äußerlich einsache Leben erhalte. Der Stoicismus erhebt diese Einsacheit in den Gedanken; und nicht die unmittelbare Natürlichkeit ist der Inhalt und die Form des wahren Sehns des Bewußtsehns: sondern, daß die Vernünstigkeit der Natur durch den Gedanken gesaßt ist, — insosern es in der Einsacheit des Gedankens wahr oder gut ist.

Was nun die Philosophie selbst anbetrifft: so theilten die Stoiter ste bestimmter in jene drei Theile ab, die wir schon früher sahen, und welche es im Allgemeinen immer sehn werden: 1) Logit; 2) Physit oder Natur-Philosophie; und 3) Sthit, Philosophie des Geistes besonders nach der praktischen Seite. Der Inhalt der Philosophie hat nicht so viel Eigenes, Schöpserisches.

### 1. Phyfit.

Was zuerft ihre Physit betrifft, so enthält blese nicht viel Eigenthumliches. Sie ift mehr ein aus älteren Physiten zu-

fammengefastes Ganzes, nach der beratlitifden gebildet. Die brei jegigen Schulen haben jede eine fehr eigenthumlich be= ftimmte Terminologie gehabt, von Plato's und Aristoteles' Phi= losophie tann man dieg weniger fagen; mit den besonderen Ausbruden und ihrer Bedeutung muß man fich jest alfo bekannt machen. Wir haben nun näher die Sauptgrundlage ihrer Phy= fit zu betrachten. Der Sauptgebante ift dief: Der Loyog, bestimmende Bernunft, ift das Regierende, Berrichende, Bervorbringende, burch Alles Werbreitete, die allen Naturgeftalten - als Produktionen des Loyog - jum Grunde liegende Substanz und Wirtfamteit; diefen in feiner vernünftig wirtenden Thatigteit mennen fie Gott. Es ift verftandige Weltseele; indem fie ibn Gott nannten, ift es Pantheismus; alle Philosophie ift pantheiflisch, - der Begriff, die Bernunft ift in der Welt. Die Somne des Rleanth ift in diefem Sinne gedichtet: "Es gefchieht nichts auf der Erde ohne Dich, o Damon, noch in dem athes rifden gottlichen Pol, noch im Pontus, außer was die Bofen burch ihren eigenen Unverstand thun. Du weißt aber auch bas Ungerade gerade zu machen, und ordneft das Ordnungslofe, und das Feindliche ift Dir freundschaftlich. Denn fo haft Du Alles ju Ginem, bas Gute mit dem Bofen gusammengeeint; fo daß nur Ein Loyog ift in Allem, ber immer ift, ben Die flieben, die unter den Sterblichen die Bofen find. Unglückliche, welche den Befft des Guten (των αγαθών) immer verlangend, nicht einsehen Gottes allgemeines Geset (xourde vouor), noch darauf boren, dem fie gehorchend mit Vernunft (our va) ein gutes (co3kóv) Leben hatten!" \*) Die Stoifer hielten eben darum bas Studium der Ratur für wesentlich und nüslich, daß wir das allgemeine Gefet derfelben, die allgemeine Bernunft daraus ertennen, um dann auch unsere Pflichten, bas Gefet für ben Menfchen baraus zu erkennen, und dem Loyos, dem Raturge=

<sup>\*)</sup> Stobaeus: Eclogae Phys. P. I, p. 32.

fene, gemäß zu leben, uns übereinstimmend mit jenem allgemeinen Gefene zu machen. Sie haben diesen doyog weniger um sein selbst willen erkennen wollen. Die Natur ift nur Neußerung, Darstellung Eines gemeinsamen Gesetzes.

Näher einige Ideen ihrer Physt. Sie unterscheiden am Körperlichen "das Moment der Thätigkeit" (der thätige Lóyos, natura naturans bei Spinoza) "und der Passivität" (der passive Lóyos, natura naturata). "Das Leste ist die Materie, die Substanz ohne Qualität" ( $\tau$ ò ποιόν, Beschaffenheit von Schaffen, das, was geset, gemacht ist, das negative Moment). Die Qualität, überhaupt die Form, "das Thätige ist das Verhältnis (λόγοs) in der Materie; und dies ist Gott," das Thuende oder Qualitative, d. h. das die allgemeine Materie zu etwas Besonderem Machende. \*)

Bei den näheren Formen der Ratur, über diefe allgemeinen Befete der Ratur, haben fie vornehmlich die Idee Beraklit's aufgenommen; Beno hatte ihn befonders viel flidirt. machen fo das Fener zum Grund Princip, zum realen loyog. "Die Welt entftehe fo, daß der für fich felbft fenende Gott die ganze Substanz (ovolar, alle Materie) durch die Luft ins Waffer treibe; und wie in aller Erzeugnif" das Feuchte, "das einen Saamen um fich hat," das Erfte ift (Wonep er th youn τὸ σπέρμα περιέχεται, wohl das Spätere), das Erzeugende alles Besonderen: "fo and jener loyog, welcher insofern onegματικός (faamenerzeugend) heißt, bleibe in dem Baffer, der bie Materie dann zur Entflehung des Mebrigen bethätige. Erfte find die Elemente: Feuer, Baffer, Luft, Erde." \*\*) Raber fprechen fie dann weiter in der Beife bes Beratit fo: "Daß bie οὐσία," b. h. allgemeine Materie, unbestimmtes Gen überbaupt, "aus dem Feuer durch die Luft in Feuchtigkeit verwan=

<sup>\*)</sup> Diog. Laërt. VII, §. 134.

<sup>\*\*)</sup> Diog. Laërt. VII, §. 136.

delt wird. Und das Dicktheilige (xaxvuspeg) derfelben, wilting mengeftanben (ovorav), wird zur Erde vollendet (antorelea94 ψη); das Reinere wird luftin (έξαερωθη), und dies noch dunner gemacht, erzeugt fich bas Teuer. Aus der Bermifchung bier= von geben die Pflanzen, die Thiere und die anderen Grichlechter hervor." \*) "Much die" dentende "Seele ift ein foldes Fruriges; und alle Seelen" der Menfchen, das thierifche Princip ter Lebendigfeit, und auch die Pflangen "find Theile der allgemeinen Weltfeele," des allgemeinen Logos, des allgemeinen Reuers; und diefer Mittelpuntt ift das Berrichende, Treibende. Oder: "Gie find ein feuriger Hauch (πνευμα ένθεομον, Athem)." \*\* ,, Das Sehen ift ein Sauch vom Berrichenden (ἀπὸ τοῦ ἡγεμονικοῦ)," λόγος, "bis (μέχρις) zu den Augen geschickt; ebenfo ift bas Soren ein fpannenber, burchbringenber Sauch (πνευμα διατείνου), von dem ήγεμονικόν bis zu den Ohren gefdict." \*\*\*)

Ueber den Proces noch Folgendes. "Das Feuer werde κατ έξοχην 50ιχείον von ihnen genannt, weil aus ihm, als dem Ersten, das Uebrige durch Umwandelung (μεταβολήν) des siehe (συνίστασθαι), und in dasselbe, als in ihr Lestes, Alles geschmolzen ausgelöst werde (εἰς αὐτὸ ἔσχατον πάντα χεόμενα διαλύεσθαι)."†) So hat Heratlit und der Stoicismus den allgemeinen ewigen Natur=Proces richtig ausgesaft. Flacher ist dieß schon bei Sicero, der diesen Sedanten falsch aussafte, so daß er die Weltverbrennung und das Ende der Welt darin sieht, — in der Zeit, ein ganz anderer Sinn. De natura Deorum läßt er einen Stoiter so sprechen: "Am Ende wird Alles vom Feuer verzehrt werden;"††) das ist die Weise der

<sup>\*)</sup> Diog. Laërt. VII, §. 142.

<sup>\*\*)</sup> Diog. Laërt. VII, §, 156 - 157.

<sup>\*\*\*)</sup> Plutarch. de plac. philos. IV, 21.

<sup>†)</sup> Stobaeus: Eclog. phys. I, p. 312.

<sup>††)</sup> Cic. de nat. Deor. II, 46: Ex quo eventurum nostri putant, ut ad extremum omnis mundus ignesceret, cum, humore consumto, ne-

Borfiellung. Alles ift fo auch ben Stottern nur ein Berben-Das Feuer ift bier biermit bas thatige Princip. das Reuer die unbestimmte Materie verwandelt in bestimmte Elemente, fo find Pflangen, Thiere Bermifchungen aus diefen Elementen; Dief ift mangelhaft. Aber Gott ift überhaupt alle Thatigfeit der Ratur, des Keuers, und fomit die Weltseele. Die floifche Naturanschauung ift fo volltommener Pantheismus. Sott, die Weltseele, ist das Feurige, das zugleich doyog ift, - die vernünftige Ordnung und Thätigkeit der Natur. Diefen Loyog, bas Ordnende nennen fle Gott, auch Ratur, auch Schicfal, Rothwendigkeit, bewegende Rraft des Materiellen; und als producirender loyog ift es auch Borficht. Das ift gleichbedeutend. \*) Das Logische bringt Alles hervor; das treibende Thätige wird mit Saamen verglichen. Gie fagen: "Der Saame, ber ein Logisches hervortreibt (τὸ προϊέμενον σπέρμα λογικοῦ), ift felbft logifch. Die Welt fdidt (apolerai) den Saamen des Logischen hervor, ift also in ihr felbst logisch," sowohl allgemein bas Bange, als in jeder besonderen, exiftirenden Geftaltung. "Aller Anfang der Bewegung in irgend einer Ratur und Seele entspringt (giverae) aus einem Beherrichenden (Anführenden, ήγεμονιχού), und alle Rrafte, die auf die einzelnen Theile des Banzen ausgesandt find (eganoorellouerai), werden ausges fciet von dem Beherrschenden, wie von einer Quelle; fo daß jede Kraft, die im Theile" (Organe) "ift, auch im Ganzen ift (περί τὸ όλον), weil es ihm von dem Beherrschenden in ihm

que terra ali posset, neque reméaret aër; cujus ortus, aqua omni exhausta, esse non posset: ita relinqui nihil praeter ignem, a quo rursum animante, ac Deo renovatio mundi fieret, atque idem ornatus oriretur.

<sup>\*)</sup> Cic. de nat. Deor. I, 14: Zeno autem naturalem legem, divinam esse censet, eamque vim obtinere recta imperantem, prohibentemque contraria. Diog. Laërt, VII, §. 135: Εν τε είναι θεὸν καὶ νοῦν καὶ είμαρμένην καὶ Δία. Stobaeuí, Eclog. phys. I, p. 178: τὴν είμαρμένην δύναμιν κινητικὴν τῆς ὕλης κατὰ ταὐτὰ, ἥντινα μὴ διάφορον πρόνοιαν καὶ φύσιν καλεῖν.

hineingegeben worden (διαδίδοσθαι). Das Sanze umhält (περιέχει) die Samen der logischen Lebendigen (σπερματικούς λόγους λογικών ζώων)," — alle befonderen Principe; "das Sanze ist so ein Logisches (λογικός ἄρα ἐστὶν ὁ κοσμός)."\*) Die Physit ist so heratlitisch, das Logische stimmt aber ganz mit Aristoteles überein; und wir tönnen sie so gelten lassen.

Bon Gott und den Göttern fprechen fle bann wieder in der Weise der gewöhnlichen Borftellung, "daß Gott der unerzeugte und unvergängliche Wertmeifter biefer gangen Anordnung und Spfiems ift, der zuweilen die ganze Subftang wieder in fich hinein verzehrt, und fie wieder aus fich heraus erzeugt." \*\*) Es tommt da au teiner bestimmten Ginficht. Conft fprechen fle von der Geftalt der Welt, den vier Elementen Theils nach Heraklit, daß das Feuer das Thätige unter ihnen und das in Die übrigen Elemente als feine Formen Uebergebende u. f. f., auf eine Weife, die weiter tein philosophisches Interesse bat. Much jene Beziehung Gottes, der absoluten Form, auf die Daterie ift au teiner entwickelten Klarbeit getommen. Das Univerfum ift einmal die Ginheit der Form und der Materie, und Gott die Seele der Welt, - das andere Mal \*\*\*) das Uni= verfum, als die Ratur, bas Sehn ber geformten Materie, und jene Seele ihr entgegengefest, und die Wirtfamteit Gottes eine Anordnung der ursprünglichen Formen der Materie, Loyor onegματικοί. +) Das Wesentliche der Vereinung und Entzweiung dieses Gegensages fehlt. Ueberhaupt hatten nur die früheren Stoiter einen physischen Theil bei ihrer Philosophie. Die spä= teren vernachläffigten die Phofit gang, und hielten fich allein an Logit und Moral.

\*\*) Diog. Laërt. VII, §. 137.

†) cf. Diog. Laërt. VII, §. 138 - 140, 147 - 148 etc.

<sup>\*)</sup> Sext. Empir. adv. Math. IX, §. 101 - 103.

<sup>\*\*\*)</sup> Co von der bewußten Geele, nach Sextus adv. Logicos I, § 234.

Dief ift die allgemeine Borfiellung der Stotter. Die Stois ter bleiben beim Allgemeinen fieben. Es ift allgemeiner 3med: Bebes Ginzelne ift in einem Loyog gefaft, Diefer ift wieder im allgemeinen doyog gefaßt, der der xoomog felbst ift. Indem bie Stoiter bas Logische als bas Thatige ber Ratur überhandt ertannten: fo nahmen fie die Erfcheinungen berfelben in ihrer Einzelnheit als Aeußerungen des Göttlichen. Und ihr Pantheismus hat fich dadurch an die gemeinen Bollsvorftellungen von ben Göttern, fo wie an den bamit aufammenbangenben Aberglauben, an allen Bunderglauben, auch an die Divination angefchloffen: Dag nämlich in der Ratur Andeutungen feben, benen der Mensch dann durch Gottesdienfte ju begegnen habe. Der Spitureismus geht barauf, den Menfchen davon zu befreien; die Stoiter bingegen find gang abergläubifch. Cicero (De divinatione) bas Meifte aus ihnen genommen, Bieles als Raifonnement der Stoiter angegeben; Cicero fpricht von den Beichen bei menschlichen Begebenheiten, alles Diefes ift ber floischen Philosophie angemeffen. Dag ein Abler rechts fliegt, nahmen fie als Neugerung des Göttlichen; fo daß badurch Andeutung für die Denichen geschehe, was für diefelben rathlich, ju thun, fen unter diefen Umftanden. Wie wir die Stoiter von Sott als der allgemeinen Nothwendigkeit haben fprechen feben, fo fprechen fle auch von den befonderen Göttern; Gott als 26yog hat auch eine Beziehung auf den Menschen und die menschlichen Zwede, in Diefer Rudficht ift er Borfebung, und fo tamen fie auf die Borftellung der besonderen Götter. Cicero \*) fagt: "Chryfipp, Diogenes und andere Stoiter fchließen fo.

<sup>\*)</sup> De divinatione II, 49: Chrysippus, Diogenes & Antipater concludunt hoc modo. Si sunt Dii, neque antea declarant hominibus, quae futura sunt: aut non diligunt homines; aut, quid eventurum sit, ignorant; aut existimant, nihil interesse, hominem scire, quid sit futurum; aut non censent esse suae majestatis, praesignificare hominibus, quae sint futura; aut ea ne ipsi quidem significare possunt.

Benn Gotter find, und fie bem Menfchen nicht gum boraus andeuten, mas in Rutnuft gefcheben foll: fo wurden fie die Menfchen nicht lieben; ober fle wiffen felbft nicht, was in ber Autunft bevorftebt; oder fle find ber Meinung, es liege nichts baran, ob der Menich es wiffe; oder fle halten eine folche Die fenbarung nicht ihrer Dajeftat angemeffen; oder fie tonnen es ihnen nicht erkenntlich machen." Dief Alles widerlegen fie (nihil est beneficentia praestantius etc.). Und nun schließen "Die Götter machen den Menfchen mit der Rufunft betannt:" - ein Raifonnement, wo die gang befonderen Amede ber Individuen auch Intereffen der- Götter find. Bald wiffen laffen, eingreifen, bald auch nicht, - ift Intonsequenz, b. i. unbegreiflich; aber eben diefe Unbegreiflichteit, Unverftandlichteit, ift der Triumph. Der ganze römische Aberglaube hatte fo an ben Stoitern feine ftartften Patrone; aller außerliche, teleolos gifche Aberglaube wird von ihnen in Schut genommen und gerechtfertigt. Indem die Stoiter von der Bestimmung ausgingen, daß die Bernunft Gott fen (fle ift göttlich, ericopft aber das Göttliche nicht): fo machten fle fogleich den Sprung von Diefem Allgemeinen zum Befonderen. Das mahrhafte Bernunftige ift den Menschen allerdings als Befet Gottes offenbart; bas Rügliche aber, mas einzelnen Zweden entspricht, ift nicht in diefem mahrhaft Göttlichen geoffenbart. Die Stoiter machs ten aber den Sprung gum Geoffenbartfebn des für die einzels nen 3mede Dienlichen.

### 2. Logit.

Zweitens: Geiftige Seite ber Philosophie. Räher haben wir dieß Princip der Stoiker zu betrachten bei der Besantwortung der Frage: Was ift also das Wahre und Vernünftige? In Ansehung der Erkenntniß-Quelle des Wahren oder des Kriteriums, um das es sich hier handelt, bestimmten nun die Stoiker, daß das wissenschaftliche Princip die gedachte

Vorsteltung ift; die gedachte Vorstellung ist das Wahre und Sute. Ober wahr und gut ist das, was eingeschen wird, was der Vernunft gemäß ist; — aber der Vernunft gemäß senn, heißt eben gedacht, begriffen sehn. Denn das Wahre und Gute ist als Inhalt, als das Sepende gesett; der Vernunft bleibt die einsache Form, nicht die Unterscheidung des Inhalts selbst. Das ist der doods  $\lambda$ dyos, wie Zeno auch das Kriterium nannte. \*)

Diese "begriffene Vorstellung," partagia natalytting, ift bas berühmte Rriterium ber Bahrbeit ber Stoiter, \*\*) wie es in bamaligen Beiten aufing genannt ju werden und um was es fich hier handelt, - der Maafftab und ber Beurtbeilungsgrund aller Wahrheit; was allerdings febr formell ift. Es ift eine Ginheit des begreifenden Dentens und des Genns ge= fest, teins ohne das Andere, - nicht die finnliche Borftellung als folche, fondern in den Bedanten gurudgegangen, dem Bewußtfeyn eigen geworden. "Blofe Borftellung (partavia) für fich ift Cinbildung (τύπωσις), Chrysipp hat den Ausdruck Beränderung (exepoiwoig)." \*\*\*) Damit die Borftellung mahr fen, muß fle begriffen, gefaßt febn. Sie fangt mit Empfindung an; das Zweite ift Begreifen. Der Typus eines Anbern wird in uns gebracht (eregolwoig); das Ameite ift, daß wir dieß ins Unfrige verwandeln: diefes geschieht erft durch's Denten. "Seno hat" die Momente biefes Eigenmachens "mit einer Bewegung ber Sand" fo "vorftellig gemacht: Wenn er die flache Sand zeigte, fo fagte er, dief ift ein Anschauen," - Auffaffen, perceptio, unmittelbares Bewuftsebn; "wenn er die Finger etwas gufammenbog, - bief ift eine Buftimmung" bes Gemuths, die Vorstellung wird als die meinige erklärt; "wenn er sie gang ju= fammengebrudt und eine Fauft gemacht hatte, - dieg ift eine κατάληψις, ein Begreifen," wie wir auch im Deutschen bas

<sup>\*)</sup> Diog. Laërt. VII, §. 54.

<sup>\*\*)</sup> Sext. Empir. adv. Math. VII, §. 227; Diog. Laërt. VII, §. 46.

<sup>\*\*\*)</sup> Sext. Empir. adv. Math. VII, §. 228, 230.

Begreifen von ähnlichem finnlichen Befaffen fagen; jummen er dann die linte Sand noch bergu genommen, und jene Fauft feft und beftig aufammengebrudt hatte, fo fagte er, bief ift Wiffenfcaft, diefer werde Riemand, als der Weife theilhaftig," - ich brude wiederholt gufammen, bin ber Identitat bes Deutens mit dem Inhalt bewußt, das ift die Bewährung, das Gefagte wird auch noch mit der anderen Sand zufammengebrückt. "Wer aber Diefer Beife feb ober gewefen feb, dief fagen auch bie Stoiter niemals," fest Cicero, \*) der uns dieg berichtet, bingu; wovon nachher weiter. Deutlich wird eben die Sache nicht durch biefe Gestitulation des Benon. Jene erfte, nämlich die flache, Sand ift das finnliche Auffaffen, unmittelbare Geben, Boren; die erfte Bewegung ber Sand ift dann überhaupt die Spontaneität in ber Aufnahme. Diefe (bieß erfte Bustimmen) tommt auch bem Thoren zu; fie ift fowach, und tann falfch febn. Das weitere Moment ift das Bufchließen der Sand, das Begreifen, Infichaufnehmen; dief macht die Vorftellung jur Bahrheit, die Borftellung wird so identisch mit dem Denten. Run ift Identität meiner mit biefer Bestimmung. Aber es ift dief noch nicht bie , Biffenschaft, sondern diese ift eine fefte, fichere, unveränderliche Auffaffung burch bie Bernunft: ober Denten, burch bas Betrfcenbe (ήγεμονικόν), was das Leitende der Seele ift. 3mifchen Wiffenschaft und Thorheit liegt der mabre Begriff in der Mitte; aber dieser, als φαντασέα καταληπτική, ift noch nicht felbft Wiffenschaft. In ihm giebt bas Denten bem Sependen Beifall, es erkennt fich felbft; denn Beifall ift eben die Uebereinfimmung des Dinges mit fich. Im Wiffen aber ift die Ginficht in die Brunde, und bas bestimmte Ertennen durch Denten des Gegenstands enthalten. Die φαντασία καταληπτική ift Denten; die Wiffenschaft ift Bewußtsehn des Dentens, Ertennen jener Uebereinstimmung.

<sup>\*)</sup> Academicae quaestiones IV, 47.

Much biefen Beftimmungen ber Stoiter und ihren Stufen können wir unfere Beiftimmung geben. Richt Diefes Denten in fich felbst allein ift bie Bahrbeit, ober in ihm die Bahrbeit als folde (es ift nur das vernünftige Bewußtfenn über die Mabrheit): fondern das Kriterium der Wahrheit ift jene Mitte. Die begriffene Borftellung, ober Borftellung, ber wir Beifall gegeben. Wir feben, bag biermit überhaupt die berühmte Definition ber Bahrheit ausgesbrochen ift, Uebereinftimmung bes Gegenftands und bes Bewuftfeuns; - aber zugleich, wohl zu merten, einfach aufzufaffen, nicht in bem Ginne, bag bas Bewußtsehn eine Borftellung batte, und auf ber anderen Seite ein Begenftand flünde, welche mit einander übereinftimmen follten, fo bag jest ein Drittes febn mufte, welches die Bergleichung amuftellen hatte. Dieg nun ift bas Bewußefenn felbft; mas aber dieß vergleichen tann, ift nichts, als feine Borftellung und nicht der Begenftand, fondern - wieder feine Borftellung. Conbern das Bewuftfebn nimmt die Vorftellung bes Gegenstands an; dief Annehmen, diefer Beifall ift es, wodurch die Borftellung wesentlich Wahrheit erhalt, - Beugnif bes Geiftes, objettiver Logos, Bernünftigkeit der Welt. Es ift nicht fo, wie gewöhnlich vorgestellt wird, daß bier eine Rugel etwa in Wachs fich einbrudte, und ein Drittes vergliche bie Form ber Rugel und bes Bachfes, und fande, daß Beide gleich maren, der Abbrud also richtig ware, bie Borftellung mit dem Dinge übereinstimmte. Sondern bas Thun des Dentens befieht barin, bag bas Denten an und für Ach felbft feinen Beifall giebt, ben Gegenstand fich gemäß ertennt; dies ift es, worin die Rraft ber Babrbeit liegt, - oder ber Belfall ift eben bas Aussprechen biefer Uebereinstimmung, die Beurtheilung felbft. Sierin, fagen die Stoiter, ift die Wahrheit enthalten. Es ift ein Begenfland, ber zugleich gebacht wird, fo dag bas Denten feine Buflimmung giebt; eine Uebereinftimmung bes Gubjetts - bes Inhalts mit dem Denten -, fo bag dief berricht.

Daf Etwas ift ober Wahrheit hat, ift nicht barum; weil es ift (benn dief Moment des Sehns ift nur die Borfellung); fondern daß es ift, hat feine Rraft in dem Beifall des Bemußtfebus. Dief aber ift auch nicht allein für fich fo Begriff, fonbern bedarf des Gegenftandlichen. Das Mahre bes Gegenftan= bes felbft ift darin enthalten, daß dieß Gegenftandliche dem Den= ten entspricht, nicht bas Denten dem Gegenstande; benn bicfer tann finnlich, veranderlich, falfch, jufällig fenn, und fo ift er unwahr, nicht mahr fur den Geift. Dieg ift nun die Sauptbefimmung bei ben Stoitern. Wir feben bie ftoifchen fpekulatis ven Lehren mehr aus ihren Gegnern als ihren Urhebern und Bertheidigern. Aber auch aus ihnen geht diefe 3dce der Gin= beit bervor; und indem Beides fich entgegengefest wird, ift Bei= bes nothwendig, aber bas Defen bas Denten. Gertus Ems piritus \*) faßt dieg fo: "Unter dem Empfindbaren und dem Gedachten ift Einiges mur mahr, aber nicht geradezu" (unmittelbar); "fondern das Empfundene ift erft mahr burch feine Beziehung auf die ihm entsprechenden Gebanten." Go ift auch bas unmittelbare Denten nicht bas Babre, fondern nur info= fern es bem doyog entspricht, und durch Ausführung des Ber= nunftigen ertannt wirb, als dem vernunftigen Denten entsprechend. Dief ift so bas Allgemeine.

Diese Idee ift allein interessant bei ben Stoitern; es ist in ihr auch ihre Grenze enthalten. Sie brückt die Wahrheit nur aus als bestehend in dem Gegenstande als gedachten. Sie ist jedoch eben dadurch formal, oder nicht an sich selbst reale Idee. Schon in diesem Princip selbst ist sein Formalismus. Daß Etwas wahr ift, das liegt darin, daß es gedacht wird, — daß es gedacht wird, darin, daß Etwas ist. Eins schiett dem

<sup>\*)</sup> adv. Mathemat. VIII, \$. 10: οἱ ἀπὸ τῆς Στοᾶς λέγουσι μέν τῶν τε αἰσθητῶν τινα καὶ τῶν νοητῶν ἀληθῆ οὐκ ἔξ εὐθείας δὲ τὰ αἰσθητὰ, ἀλλὰ κατὰ ἀναφορὰν τὴν ὡς ἔπὶ τὰ παρακείμενα τούτοις νοητά.

Anderen gu. \*) Dief ift darin ausgesprochen, bag bas Denten bes Gegenstands als eines Meuferen bedarf, dem es feinen Beifall giebt. Es tann nicht bavon die Rede fenn, als ob bei biefer Rritit gemeint mare, dag bas bentende Bewuftfeyn, ber Beift, um au erifliren, nicht bes Gegenstands bedürfte, um Bewußtfebn au febn; dief ift in feinem Begriffe. Aber Dief bes Begen= ftande als eines äußeren ift nur ein Moment, bas nicht bas einzige ober Mefentliche ift. Es ift die Erscheinung bes Beiftes, und er ift nur, indem er ericheint; es muß bieg in ibm vor= tommen, ben Gegenstand als außeren zu haben, und ihm feinen Beifall zu geben, - b. h. aus diefem Berhältnif in fich zu geben, barin feine Einheit zu erkennen; aber ebenfo, in fich gegangen, jest aus fich feinen Gegenstand erzeugen, fich felbft ben Inhalt geben, - er fchickt aus fich ben Inhalt heraus. Der Stoicis= mus ift nur diefe Rudtehr des Beiftes in fich, die Ginheit fegende feiner felbft und des Gegenftands, die Uebereinstimmung ertennende: aber nicht wieder bas Sinausgehen gur Musbreitung ber Wiffenschaft eines Inhalts aus fich felbft. Weiter tommend finben wir ben Stoicismus nicht, fondern babei bleibt er fteben; Bewuftfenn biefer Ginheit wird zum Gegenstande gemacht, und fle entwickeln, bavon findet fich nichts.

Formell ist dieß noch immer, so wie mangelhaft. Denn das Höchste ist das Denken als Denken. Es stimmt zu, macht sich Inhalt zu eigen, verwandelt ihn in Allgemeines, hat darin auch Bestimmung, Inhalt. Diese Bestimmungen sind aber gezgeben. Das letzte Kriterium ist nur sormelle Identitüt des Denkens, daß es Uebereinstimmung sindet. Aber es fragt sich, mit Bas? Da ist kein absolutes Selbstbestimmen, kein Inhalt, der aus dem Denken, als solchem, komme. Die Stotker haben Ienes also richtig eingesehen; ihr Kriterium ist aber sormell, es ist der Grundsat des Widerspruchs. Im absoluten Wesen ist

<sup>\*)</sup> Sext. Empiric. adv. Ethicos §. 183.

fo auch tein Wiberspruch; es ist sich selbst gleich, aber barum hohl. Die Uebereinstimmung muß eine höhere sehn. Im Ansberen seiner selbst, im Inhalt, Bestimmung muß Uebereinstimmung mit sich seyn, — Uebereinstimmung mit ber Uebereinstimmung. Daß nun ein Inhalt wahr seh, insosern sich das Densten ihm gemäß sindet, ist eine sehr sormelle Bestimmung; denn wenn auch das Denten das Leitende ist, so ist es doch immer nur allgemeine Form. Das Denten giebt nichts her, als die Form der Allgemeinheit und Identität mit sich; so kann also mit meinem Denken Alles übereinstimmen.

Die Stoiter beschäftigten fich auch, wie ichon bemertt ift, naber mit ben logischen Bestimmungen. Da fie bas Denten jum Princip machten, haben fle formelle Logit ausgebilbet. Rach diefer Erkennung ihres Princips ift nun fowohl ihre Los git, als ihre Moral beurtheilt; die Gine, wie die Andere, tommt nicht zur immanenten freien Wiffenfchaft. Die Logit ift Logit in bem Sinne, daß fle Thatigkeiten bes Verftandes, als bewußten Berftandes, ausbrudt; nicht mehr, wie bei Ariftoteles, menigftens in Ansehung der Rategorien, unentschieden, ob die Formen des Verftandes nicht zugleich die Wefenheiten der Dinge find. Sondern die Formen des Dentens find als folche für fich gefest. Damit tritt benn überhaupt die Frage nach ber Hebereinstimmung des Dentens und Gegenstandes ein, ober die Frage, einen eigenthumlichen Inhalt bes Denkens aufzuzeigen. gegebene Inhalt tann in bas Denten aufgenommen, gefest merben als ein gedachter. Allein barin ift er nun als ein bestimms In feiner Bestimmtheit widerspricht er ber Einfacheit bes Dentens, halt nicht aus; und fo hilft ihm die Aufnahme nichts. Denn fein Segentheil tann ebenfo aufgenommen, und als Gebachtes gefest werben. Der Gegenfat ift nur in einer anderen Korm: fonft außere Empfindung, bem Denten nicht Angehöris ges, nicht Mahres, - jest ihm angehörig, aber ihm ungleich in seiner Bestimmtheit; benn bas Denten ift bas Ginfache.

Was vorhin aus dem einfachen Begriffe ausgeschlossen wurde, tritt jest ein; es ist diese Trennung zu machen: Berstandesthätigkeit, und Gegenstand —, am Gegenstande als solchen die Einheit aufzuzeigen, wenn er gebacht, nur ein Gedachtes ift.

Der Stepticismus ditanirte besonders bie Stoiter eben mit biefem Begenfage, und bie Stoiter unter fich felbft batten an ihren Begriffen immer ju beffern. Seftus Empiritus treibt fic auf mannigfaltige Weife mit ihnen herum. Das Treffenbfte ift eben bas fich hierher Beziehende: Die Phantafie, Borfiellung, worüber die Stoiter nicht recht wußten, follten fie fle als Ginbruck (τύπωσις), Beränderung (έτεροίωσις), oder fonft bestim= men. \*) Diese Vorstellung ift in dem ήγεμονικόν der Seele aufgenommen, in dem reinen Bewußtfenn. Das Denten in abstracto ift alfo dieg Einfache, "es ift untörperlich; es leidet nicht und ift nicht thatig," ift fich felbft gleich. "Wie tann alfo eine Beranderung, ein Gindrud auf es gemacht werden? Alsbann die Dentformen felbft find untörperlich. Rur das Rorperliche tann aber, nach ben Stoitern, einen Gindrud machen, eine Beranderung bervorbringen." \*\*) a) Körperlichteit tann nicht auf Untörperliches einwirten, ift ihm ungleich, tann nicht eins mit ihm febn; B) die untörperlichen Dentformen find teiner Veränderung fähig, nur das Körperliche, - b. h. find nicht ein Inhalt. Wenn in der That die Denkformen die Geftalt bes Inhalts bekommen hatten, fo maren fle ein Inhalt bes Dentens an ihm felbft gewesen.

So aber galten fie nur als Gefete des Dentens (λεκτά). \*\*\*) 3war haben die Stoiter eine Angabe der immanenten Bestimmungen des Dentens gehabt, und darin wirtlich fehr viel gethan; besonders Chrysspp hat diese logische Seite

<sup>\*)</sup> Sext. Empiric. adv. Logicos I, S. 228, sqq.

<sup>\*\*)</sup> cod. adv. Log. II, §. 403 sqq.; cf. Senec. Epist. 107: Rur corpus agit, vox ist corpus.

<sup>\*\*\*)</sup> Diog. Laërt. VII, §. 63; Sext. Emp. adv. Math. VIII, §. 70.

ausgebildet, wird als Meister angeführt. Aber biefe Ausbildung ift sehr auf das Formelle hinausgegangen. "Es ift bei Anderen jum Theil mehr, oder weniger; bei Chryfipp fünfe," - es find gemeine, wohlbetannte Formen von Schlüffen. "Wenn's Zag ift, fo ift's hell: nun aber ift's Racht, alfo nicht hell," - bopothetischer Spllogismus burch Remotion; u. f. f. "Diefe lo= gischen Formen bes Denkens (loyor) gelten ihnen für bas Unbewiesene, das teines Beweises bedarf;"#) aber fie find auch nur formelle Formen, die teinen Inhalt als folden bestimmen. "Der Weise nun feb vorzüglich machtig in ber Dialettit, haben die Stoiter gefagt; benn alle Dinge werben burch bie logische Erkenntniß eingesehen, sowohl das Physische als das Ethifche." \*\*) Aber fo haben fie biefe Ginficht einem Gubjette zugefchrieben, ohne anzugeben, wer denn biefer Weise feb. es mithin an objettiven Bestimmungsgrunden fehlt, fo fällt die Bestimmung des Mahren in das Subjekt, dem die lette Entscheidung beigelegt wird. Und diese Rednerei vom Weisen hat in nichts ihren Grund, als in der Unbestimmtheit des Kriterii, von wo aus man nicht zur Bestimmung des Inhalts fortgeben fann.

Mehr von ihrer Logit, so wie von ihrer Theorie der Sage, die zum Theil damit zusammenfällt, zum Theil eine Grammatik und Rhetorik ift, ift es überflüssig zu erwähnen. Es kann damit zu keinem eigenthümlichen wissenschaftlichen Inhalt kommen. Aber diese Logik ist nicht, wie bei Plato, die spekulative Wissenschaft der absoluten Idee; sondern es ist formelle Logik, wie wir oben sahen, — die Wissenschaft als sestes, sicheres, unverändersliches Aussassen, Einsicht in die Gründe, dabei bleibt's stehen. Dies Logische gewinnt die Oberhand, dessen Wesen vorzüglich ist, an der Einsachheit der Vorstellung, an dem sich nicht Ents

<sup>\*)</sup> Diog. Laërt VII, §. 79 - 80.

<sup>##)</sup> cod. §. 83,

gegengesetzten, nicht in Widerspruch Kommenden fortzulaufen. Diese Einsachheit, die nicht die Negativität und nicht den Inshalt an ihr selbst hat, bedarf eines gegebenen Inhalts, den sie nicht aufzuheben, — nicht zu eigenthümlich Anderem durch sich selbst fortzukommen vermag.

Sie haben das Logische oft in die größte Ginzelnheit ausgebilbet. Die Sauptfache ift, baf bas Gegenftanbliche bem Denten entspricht. Und bief Denten haben fie nun naber unterjucht; aber es erhellt, daß dieß ein gang formelles Princip ift. Das Allgemeine ift gang richtig, daß es das Wahre ift, - bag Das Denten einen Inhalt, einen Gegenstand hat, und daß bieer Inhalt dem Denken entspricht. Dieß ift gang richtig und uch tontret, aber es ift felbft die gang formelle Bestimmtheit; Die Bestimmtheit foll fenn, aber fie bleibt eine formelle. Gertus Empiritus nimmt die Stoiter auch von diefer Seite vor. Etwas ft nicht, weil es ift, fondern burchs Denten, fagen die Stoiter; amit bas Bewußtsehn aber feb, bedarf es eines Anderen. Das Denten ift nur fich abstratt, einseitig. Die Sauptschwierigteit, tus dem Allgemeinen das Befondere, Die Bestimmung abzulei= en, ju zeigen, wie bas Allgemeine fich jum Besonderen felbft reftimmt, alfo zugleich darin identisch ift, ift icon ben Stepti= lern zum Bewuftfebn gekommen. Was hier zu Grunde liegt, ft fo in Einer Art, gang richtig, aber zugleich ift es gang for= nell; und dieß ift der Sauptgefichtspunkt der floischen Philoso= bie. In ihrer Physik zeigt fich daffelbe Princip in feinem formalismus.

#### 3. Moral.

Das Theoretische des Geistes, bas Erkennen, fällt in die Intersuchung des Kriteriums, wovon schon gesprochen ist. Am erühmtesten hat nun die Stoiker ihre Moral gemacht. Sie ommt ebensowenig über dieses Formelle hinaus, wenn sich gleich icht läugnen läßt, daß sie in ihrer Darstellung einen Gang genommer Hat al

a. baubt f positione gen; C fic felb Wiers ( heimische Dief ba bestimmi fammeni scon bier So trei Dicalid mäßiger "Richt 1 der Bei nes Th famme falls b Rückteh Einheit ift.es a fic felbfi heit, na ohne Tri gefdicher Pflanke." λόγος σι

**\***) ]

nommen haben, der für die Vorstellung plausibel scheint, in der That aber mehr äußerlich und empirisch ift.

a. Begriff der Zugend. Heber biefes Prattifche überhaupt führt Diogenes Laertius \*) näher einige gang gute Erpositionen von Chrhsipp an, - pfpcologifche Ausführun= gen; Chryfipp halt die formale Uebereinstimmung feiner mit fich felbft feft. Sie fagen nämlich: "Die erfte Begierbe bes Thiers geht darauf, fich felbft zu erhalten, nach feiner einbeimifden" (immanenten) "urfbrunglichen bestimmten Ratur." Dief hat es durch das hysuorixor. "Das Erfte" (die Bauptbestimmung in diesem Triebe, ihr Zwed) "seh" alfo "die Bus fammenftimmung des Thiers mit fich felbft, und das Bewuftfebn hiervon, bas Gelbftgefühl, fich felbft fich nicht zu entäußern. So treibt es das Schädliche von fich ab, und nimmt bas ibm Dienliche auf;" Begriff des Ariftoteles von der Matur, des 3med= mäßigen, - Princip ber Thatigfeit, Gegenfat und Anfhebung. "Richt bas Bergnügen fen bas Erfte, fonbern bieß" (bas Gefühl ber Befriedigung) "tomme nur erft bingu, wenn die Ratur" eis nes Thiers, "die fich burch fich felbst sucht, bas, was seiner Bufammenstimmung mit fich gemäß ift, in fich empfängt;" - ebens falls beifallswürdig: Gelbftgefühl, Bergnügen ift eben diefe Rücktehr, Bewußtseyn dieser Ginheit, ich genieße Etwas, meine Einheit als biefes Einzelnen im gegenständlichen Elemente. ift es auch in Ansehung des Menschen; seine Bestimmung ift, fich felbft zu erhalten, aber mit bewußtem Zweck, mit Befonnen= heit, nach dem Loyos. "In den Pflanzen wirkt die Natur ohne Trieb und Begierde: aber dieß ist in den Thieren nicht geschieben, fondern fo, daß auch in uns Giniges nach Weise ber Pflanze." In der Pflanze ift auch der Loyog als Saame, der Lóyog onequatixós, — aber bei ibr ist er nicht als Zweck, ist

<sup>\*)</sup> Libr. VΠ, §. 85 - 86.

nicht ihr Gegenstand; sie weiß nichts davon. "In den Thieren tommt der Trieb hinzu; in diesen macht die Natur dem Urschrünglichen das, was nach dem Triebe ist, gemäß," — d. h. der Endzweck des Triebs ist eben das Ursprüngliche seiner Natur, es geht auf seine Selbsterhaltung. "Die vernünstigen Thiere aber machen ebenso die Natur zum Zwecke; im Menschen ist der döyog, das Vernünstige macht er zu seinem Zwecke. Und die Vernunst wird in ihnen der Künstler des Triebes," die ein Kunstwert beim Menschen aus dem macht, was nur Trieb ist. (Dieß sieht aus, wie Recepte der Stoiter, die rechten Bewegsgründe zur Tugend zu sinden.)

Deswegen ift bas Princip ber Stoiter im Allgemeinen bas; "Man muffe ber Ratur gemäß leben, b. b. ber Tugend gemäß leben; denn zu ihr führt (ayei) uns bie" (vernünftige) "Ratur." Das ift das bochfte Gut, ber Endzweck von Allem; ber Natur gemäß leben, beißt, vernünftig leben. Aber auch bier feben wir benn fogleich, bag wir damit nur formell im Rreife berumgeführt werden. Der Natur gemäß leben, barin befieht bie Tugend; und was der natur gemäß ift, ift die Tugend. Das Denten foll bestimmen, was der Ratur gemäß ift; der Ratur gemäß ift aber nur bas, was burch den loyog bestimmt ift. Dieg ift gang formell. Denn mas ift der Natur gemäß? - Der loyog. Was ift der loyog? - Was der Ratur ge= maß ift. Raber bestimmen fie fo, was der Ratur gemäß feb: Rämlich "was uns die Erfahrung und die Ginficht von ben Gefegen fowohl der allgemeinen Natur als unserer Ratur" lebre, "Diefe Ratur ift das allgemeine Gefet, die richtige Bernunft, die burch Alles hindurchgedrungen ift" - unfere richtige Bernunft und die allgemeine -, " biefelbe im Jupiter, dem Lenter (καθηγεμόνι) des Syftems der Dinge. Die Tugend des Glucks lichen ift diefe, wenn Alles geschicht in der Uebereinstimmung des Genius (daipovos) eines Jeden nach dem Willen der Ordnung des Ganzen." Dieg bleibt alfo Alles in dem allges meinen Formalismus fteben.

Indem die Tugend überhaupt das dem Wefen ober Sefete ber Dinge Angemessene ist, so hieß im allgemeinen Sinne bei ben Stoikern Alles Tugend in jedem Fache, was das Gesetsmäßige besselben ist. Sie sprechen beswegen von "logischen, phhssischen Tugenden;"\*\*) eine Moral, welche die einzelnen Pflichten dadurch darstellt, daß sie einzelnen natürlichen Versbältnisse durchgeht, in denen der Mensch ist, und zeigt, was in ihnen vernünstig ist, — Weg des Raisonnements, Gründe, wie wir bei Sieero sehen.

Die Zugend ift, bem Gebachten gut folgen, b. b. bem alls gemeinen Gefete, ber richtigen Bernunft. Etwas ift infofern fittlich und recht, als allgemeine Bestimmung barin vollführt, zur Darftellung gebracht ift. Das ift bas Substantielle, bie Ratur eines Verhältniffes; Diefes ift Die Sache. Das ift nur im Denten. Das Allgemeine im Sandeln muß die lette Beftimmung fenn; das ift richtig. Diefes Allgemeine ift nicht abftratt, fondern bas Allgemeine in diefem Berhältniffe; 3. B. im Eigenthum wird das Besondere auf die Seite geftellt. Menfch muß alfo als dentend gebildeter Menfch handeln. Rach feiner Ginficht muß er handeln, und die Triebe, Reigungen dem Allgemeinen unterordnen; benn diese find einzeln. Thun des Menschen ift Einzelnes, das Thun ift Befonderes; es ift aber Unterschied, ob das Besondere als foldes feftgehalten wird, oder ob in diefem Besonderen das Allgemeine fefigehalten wird. Im Festhalten diefes Allgemeinen besteht das Energische des Stoicismus.

Dieses Allgemeine hat so noch teinen Inhalt, ift unbesfimmt; dadurch ift ihre Tugendlehre mangelhaft, hohl, leer, lang=

<sup>\*)</sup> Diog. Laërt. VII, §. 87 - 88.

<sup>\*\*)</sup> Diog. Laërt. VII, §. 92.

weilig. Die Zugend wird energisch, erwedend, erbaulich empfohlen; was aber dieß allgemeine Geset, die Zugend, seh, — da fehlt es an Bestimmungen.

b. Die andere Seite jum Guten ift nun die auferliche Existenz und die Buftimmung ber Umftanbe, ber außeren Ratur au dem Endzweck bes Menschen. Das Gute ift dieg Gefetmäßige, in Beziehung auf den Willen ausgesprochen; es ift der Gegenstand als praktisch. Sie bestimmten es als Gegenstand augleich als das Rusliche: "entweder an und für fich unmittelbar nüglich, ober nicht entfernt von der Ruglichkeit." Go bag überhaupt das Nütliche gleichsam das Accidenz der Tugend ift. "Das an fic Gute ift das Bolltommene" (feinen 3med Erfüllende) "nach ber Ratur bes Bernünftigen, als vernünftig, bie Tugend; bas Singutommenbe fen bie Freude, Bergnugen und bergleichen," - 3med des Individuums, feine Befriedis gung für fich. Sie unterschieden bas vielfache Gute als "Gutes ber Seele und außerliches; jenes die Tugenden und die Bandlungen derfelben, - diefes g. B. einem edlen Baterlande anzugehören, tugendhaften Freund haben und fo fort. Weder äußerlich, noch in bem Gelbftbewuftfebn liege es allein, wenn Derfelbe Gine tugendhaft und gludlich ift." \*) Diefe Beftim= mungen find nun gang gut. Das die Ruglichteit betrifft, fo braucht die Moral nicht fo sprode bagegen zu thun; benn jede gute Sandlung ift in der That nütlich, d. b. eben, fle hat Wirtlichteit, bringt etwas Gutes hervor. Gine gute Sandlung, die nicht nüglich ift, ift teine Sandlung, hat teine Wirklichteit. Das Unnütliche an fich bes Guten ift die Abstraktion beffelben, als einer Richtwirklichteit. Dan barf nicht nur, fondern muß auch das Bewuftfenn der Rüglichkeit haben; benn es ift mahr, bag das Gute nüglich ift zu wiffen. Die Nüglichkeit heißt nichts Anderes, als wiffen, was man thut, Bewußtfenn über die Sand-

<sup>\*)</sup> Diog. Laërt. VII, §. 94-95.

lung zu haben. Wenn dieses Bewußtsehn tadelhaft ift, so ift es ebenso noch mehr, viel von der Güte seiner Handlung zu wissen, und sie weniger in der Form der Rothpendigkeit zu betrachten. Jene Einheit der Tugend und der Glückseligkeit, die Mitte, ist als das Vollendete vorgestellt, nicht nur weber dem Selbstbewußtsehn noch dem Aeußeren angehörig. Die Verdindung der Tugend und Glückseligkeit aber ist dasjenige, was für das große Problem auch in neueren Zeiten angesehen worden: Ob die Tugend an und für sich glücklich mache oder nicht, oder ber Begriff der Glückseligkeit in ihrem Begriffe liege.

a. Allgemeine Beantwortung diefer Frage. Erinnern wir uns des Obigen, des Princips der Gelbfterhaltung, bag die Tugend auf die vernünftige Ratur gebe. Die Erfüllung feines Zweds ift Bludfeligkeit, - fich realifirt finden, und wiffen, Anschauen feiner felbft, als eines Meugerlichen; eine Hebereinftimmung feines Begriffs, feines Genius, mit feinem Senn, mit feiner Realitat. Diefe Uebereinftimmung ift Glückfeligkeit, wie wir gesehen. Stimmt nun die Tugend mit der Gluchselige keit Serein? heißt: Das tugendhafte Sandeln realifiet es fic an und für fich felbft? Wird ber Mensch fich barin unmittelbar felbft zum Gegenstande? Rommt er zur Anschauung feiner felbft als Gegenständlichen, ober bes Gegenständlichen als feiner? -Es liegt dief im Begriff des Sandelns und zwar des guten Sandelns. Denn das Schlechte zerffort das Wefen, es ift ber Selbfterhaltung entgegengefest; das Bute ift eben, das auf feine Selbsterhaltung geht, und fle bewirkt. Dieg ift die allgemeine Beantwortung biefer Frage: Guter Zwed ift ber Inhalt, ber im Sandeln fich realifirt. Allein fo betrachtet hat eigentlich wes der das Bewußtsehn bes an fich sependen Zwecks genau die Bebeutung der Tugend, noch fein Handeln genau bie Bedeutung des tugendhaften Sandelns, — noch die Realität, die es er= langt, die Bedeutung der Gludfeligkeit. Der Unterfchied liegt darin. Die Stoiter find nur bei diesem allgemeinen Begriffe fiehen geblieben, und haben ihn unmittelbar als Wirklichkeit gesfest; in dieser ift aber damit auch nur der Begriff des tugends haften Handelns ausgedrückt, nicht die Realität. Bei diesem find die Stoiker stehen geblieben.

β. Ein Beiteres ift, daß die Frage aufgeworfen murde, wie fich Zugend und Glückfeligkeit zu einander verhalten. Diefes Thema haben auch die Spikureer behandelt. Tugend ift bief, ber Ratur gemäß, bem allgemeinen Gefete gufolge au leben. Diefem und bem Billen, ber es vollbringt, ficht Befriedigung des Subjekts als folden in feiner Besonderheit entgegen. Ich bin nur ber formelle Charafter, die Energie des Allgemeinen; ich bin nur formelle Thätigkeit bes Gefetes. Amei= tens bin ich aber auch besonderes Individuum; banach fordere ich auch Nebereinstimmung. Ich bin Nebereinstimmung mit mir als bentend, das Allgemeine wollend; bann bin ich abstratt Diefer. Diefe Besonderheit bat nach den verschiedenften Seiten Dafenn, Existenz in mir; im Einzelnen ift Voraussenung befimmter Triebe. Dag mein Dafenn mit ben Forderungen meis ner Befonderheit übereinftimme, ift das Zweite; hierher gehort Luft, Vergnügen. Beides kommt nun in Kolliston mit einanber; und indem ich die Gine ober die andere Befriedigung fuche, bin ich in Rollifton mit mir, weil ich auch Ginzelner bin. Die Stoiter fagten, bas an fich Gute, bas Bolltommene nach der Ratur, ift die Tugend. Luft, Bergnügen tann bingutommen; es ift aber gleichgültig, wenn es auch nicht tommt. Diefe Be= friedigung ift nicht 3med; es tann ebenfo Schmerz hinzutommen. Diese Gegenfate find honestum und utile bei Cicero; um ihre Bereinigung bandelt es fich. \*) Die Stoiter fagten: Rur Tugend feb ju fuchen; mit ber Tugend ift aber für fich felbft Glückfeligkeit gefunden, fle befeligt für fich als folche.

<sup>\*)</sup> Cicero: de Officiis I, 3; III; Diog. Laert. VII, §. 98 - 99.

Diefe Glückeligteit ift bie mahrhafte, unerfcutterliche, wenn auch fonft der Menfch in Unglud ift. \*)

Eine Sauptform in Rudflat auf die Moral, die auch bei Cicero vortommt, ist finis bonorum et malorum, summum bonum, bas bodfte Gut; bief ift bei ben Stoitern bie richtige Bernunft, das bochfte Princip, - und daß bief für fich fefiguhalten ift. Da tritt nun fogleich ber Gegenfat ein von Zugend und Gludfeligkeit; - in abstratter Form: Bon Denten (loyog), und Bestimmung besselben. Was wir bei ben Stoitern feben und mas fle auszeichnet, ift, daß der Mensch und ber Weise fich nur nach ber Bernunft betrage. Dief Sichenache der = Vernunft = betragen enthält näher die Abstrattion des Menfchen in fic, die Roucentration bes Menschen in fich; fo bag er Bergicht leiftet, gleichgültig ift gegen Alles, was ben unmittelbaren Trieben, Empfindungen u. f. f. angehört. In diefem gang formellen Princip, fich nur in fich zusammenzuhalten, fich bentend zu halten in reiner Uebereinftimmung mit fic, liegt bas ' Berfagen, das Sichgleichgültigmachen gegen jeden besonderen Benuf, Reigung, Leibenfcaft, Intereffe. Sierin liegt die Rraft, biefe innere Unabhängigkeit, diefe Freiheit des Charakters in . fich, die die Stoiter ausgezeichnet bat. Es wird nun naber viel barüber gesprocen, worin die Glückfeligkeit, der Genuß zu suchen fen; Gludfeligteit heißt im Allgemeinen nichts, als bas Gefühl ber Uebereinftimmung mit fich. Das Angenehme beim finnlichen Benuf fagt uns ju, es ift eine Uebereinstimmung mit uns barin enthalten; das Widrige, Unangenehme dagegen ift eine Regation, ein Mangel am Entsprechen unserer Triebe. Die Stoiter haben nun eben die Uebereinstimmung des Inneren mit fich als wefentlich gefest; und bas Bewußtsenn oder nur bas Gefühl Diefer Uebereinftimmung ift bann der Benug, Diefe Hebereinflimmung wird aber bei ben Stoitern wesentlich nur gefest als

<sup>\*)</sup> Diog. Laërt. VII, §. 127 – 128: Cicero: Paradoxa, 2.

Alebereinstimmung des Inneren mit sich; und in der Tugend ift dann so der Genuß selbst enthalten. Es ist dieser Genuß jedoch ein Sekundarium, eine Folge, die insosern nicht zum Zweck gesmacht werden, sondern nur als ein Accessorium betrachtet werden soll. Diese Energie der Stoiter, daß der Mensch nur dieß zu suchen habe, sich selbst gleich zu bleiben, zu werden, zu erhalten, frei zu sehn, — ist das Ausgezeichnett bei ihnen; was aber zussammenhängt mit dem Formellen selbst, was ich angegeben habe.

Das Princip der floischen Moral ift also bas Busammen= flimmen des Seiftes mit fich felbft; aber es ift darum zu thun, daß dieß nicht formell bleibe. Und ba ergiebt fich gleich ber Gegenfas von dem Busammenhalten in fich, und dem, was nicht mehr barin, mas ausgeschloffen ift. Man fagt, ber Mensch ift frei, - und hat Beziehung auf Anderes; darin ift er nun aber nicht frei, fondern abhangig, - und in diese Seite fällt die Bludfeligkeit. Deine Unabhangigkeit ift nur die Gine Seite. ber die andere Seite, die besondere Seite meiner Existeng, deshalb noch nicht entspricht. Es ift also die alte Frage, die in biefer Reit hervorgetreten ift, die ber Sarmonie von Tugenb und Gludfeligkeit. Wir fagen flatt Tugend Moralitat, indem bas, wonach ich mich in meinen Sandlungen richten foll, nicht mein Bille febn foll, ber gur Gewohnheit geworden ift, wie in ber Tugend; Moralität enthält wefentlich meine fubjektive Re-Berion, meine Ueberzeugung, daß bas, was ich thue, den allgemeinen, vernünftigen Willensbestimmungen, ben allgemeinen Pflichten gemäß ift. Jene Frage ift eine nothwendige, ein Droblem, das uns auch zu Rant's Zeit beschäftigt bat; und ber Bunkt, von wo aus es aufzulösen ift, gebt barauf, in mas die Stückfeligkeit zu fegen ift. Darüber tann man benn viele tris viale Dinge boren: 3. B. dem Tugenbhaften gebe es oft folecht, - bem Lafterhaften gut, er feb gludfelig u. f. f. Unter bem Sutgeben find bann alle äußerlichen Umftande begriffen, und im Gangen ift ber Inhalt dann gang platt; Erreichung gewöhn=

licher Zwecke, Abstichten, Interessen machen ihn aus. Dergleichen Abstichten, Interessen kündigen sich seboch gleich als nur zufällig, äußerlich an; und über diesen Standpunkt des Problems ist man bald hinaus, so daß die äußerlichen Genüsse, Reichthum, Bornehmigkeit u. s. f. nicht der Tugend, der Slückseligkeit gemäß sind. Es kommt also darauf an, in was die Glückseligkeit zu seinen ist; vom Neußerlichen, dem Zufalle Preisgegebenen muß man jedoch sogleich abbrechen.

Die Stofter haben nun gefagt, die Gludfeligteit ift ber Genug oder die Empfindung der Uebereinstimmung felbft, jedoch nur als innere Freiheit, innere Rothwendigkeit, innere Uebereinftimmung mit fich felbft ift. Sie find verlacht worben, weil fle gesagt haben, der Schmerz ift tein Uebel. \*) Rahnschmerzen u. f. f. und bergleichen ift nicht die Rede in die= fem Problem. Man muß wiffen, bag man Dergleichen hingegeben ift; ein folder Schmerz, - und Unglud, ift aber gweierlei. Das Problem ift durchaus nur fo zu verfteben, daß geforbert wird eine Sarmonie des vernünftigen Wollens mit der au-Dahin gehört benn auch die Sphare bes Berlichen Realität. befonderen Dafebns, der Subjektivität, des Perfonlichen, der befonderen Intereffen. Aber von diefen Intereffen gehört auch wieder nur das Allgemeine in diefe Realität; benn nur insofern es allgemein ift, tann es barmoniren mit der Vernünftigteit bes Willens. Leiden, Schmerz u. f. f., fagen die Stoiter, ift tein Mebel; und dief ift gang richtig. Es ift tein Mebel, wodurch die Gleichheit mit mir felbft, meine Freiheit geftort werden konnte; es kann mich nicht in mir entzweien, ich bin im Busammenhalten mit mir erhaben über bergleichen: ich tann es wohl em= pfinden, aber es foll mich nicht entzweien. Diese innere Einbeit mit mir, als empfunden, ift die Gludfeligteit; und diefe wird nicht geftort durch außerliche Uebel. Das Große in der

<sup>\*)</sup> Cicero: de finibus III, 13; Tusculan. Quaest. II, 25.

ftoischen Philosophie ift, daß in den Willen, wenn er so zusammenhält, nichts einbrechen kann, alles Andere draußen gehalten wird, der Schmerz selbst nicht Zweck werden kann, der befriedigt werden soll.

y. Ein anderer Gegenfat ift ber innerhalb der Tugend felbft. Indem die richtige Bernunft allein bas Befimmende des Sandelns fenn foll, fo giebt es eigentlich teine fefte Bestimmung mehr. Das allgemeine Gefet foll zur Richtfonur genommen werden. Alle Pflicht ift immer befonderer Inhalt; fle konnen freilich in allgemeiner Form gefaßt werden, das thut aber dem Inhalte nichts. Ein lettes entscheibendes Rrites rium, was gut fen, tann nicht aufgestellt werden. Jeder Grundfat ift gleich ein Befonderes; infofern ber Grundfat beftimmungelos ift, fällt die lette Entscheidung in das Gubjett. Wie früher bas Oratel bas Entscheibende war, so ift bei dem Beginne diefer tieferen Innerlichkeit das Subjekt jum Entscheibenben bes Rechts gemacht. In Athen war burch Sitte das Rechtliche, Sittliche bestimmt; biefes hat feit Sotrates aufgehört, ein Lettes zu febn. Bei ben Stoitern fallt alle außere Beftimmung meg; das Entscheibende kann nur als ein Subjektives fenn, es entscheibet aus fich als letter Inftang (Gewiffen).

Es giebt nur Eine Tugend; \*) und der Weise ift der Tugendhafte. Wieder sehen wir die höchste Bestimmung in das Subjekt als solches geset. Obschon sich hierauf viel Erhebendes und Erbauliches stüten läßt, so mangelt es doch an einer wirklichen Bestimmung. Aber das hat die Stärte und Kraft des Stoicismus ausgemacht, daß das Bewustsehn für das Wahre in sich gehe, und den Bestimmungen seiner Vernunft solge. Dieses Folgen der Vernunft ist dem Vergnügen entgegengeset. In Nichts also soll man seine Bestimmung oder Bestiedigung

<sup>\*)</sup> Plutarch. de Stoicorum repugnantia p. 1034 (ed. Xyl.); Stobæus: Eclog. Ethic. P. II, p. 110; Diog. Laërt. VII, §. 125.

suchen, als eben barin, seiner Vernunft gemäß zu sehn, sich in sich, nicht aber in etwas äußerlich Bedingtem zu befriedigen. Ift nun auch diese Unabhängigkeit und Freiheit nur formell, so muß man doch die Größe dieses Princips anerkennen.

Heber das Leidenschaftliche als etwas Widersprechendes ift von ben Stoitern viel raisonnirt worden. Seneta's und Antonin's Schriften enthalten viel Wahres; und mogen ben noch nicht zu höherer Ueberzeugung gelangten Menfchen febr lehrreich unterftugen. Man wird Seneta's Talent anertennen, aber fich auch überzeugen muffen, daß das nicht ausreiche. Antonin \*) zeigt pfpchologisch, baf Luft, Bergnügen tein Gut. "Reue ift ein ge= wiffer Tabel feiner felbft, weil man etwas Rugliches verfehlt bat (παρεικέναι); das Gute muß etwas Rütliches fenn, und ber ichone und gute Menich muß baffelbe fich angelegen febn laffen" (ju feinem Intereffe machen). "Rein ichoner und guter Menfc aber wird Reue empfinden, daß er ein Vergnügen (hoνήν) verfehlt (vorbeigelaffen, nicht gehabt) hat; das Vergnügen ift alfo nichts Rugliches, noch Gutes." - "Wer Begierbe bes Ruhms nach feinem Tobe bat, bedenkt nicht, daß Reder, der ibn im Andenten hat, auch felbft flirbt, und wieber, ber auf biesen folgt, bis alle Erinnerung burch biese Bewundernden und Untergegangenen felbft erlifcht."

c. Die Stoiter haben auch die Manier gehabt, ein Ideal des Weisen aufzustellen; d. h. weiter nichts als der Wille des Subjekts, der in sich nur sich will, bei dem Gedanken des Suten stehen bleibt, weil es gut ist, sest sich durch nichts Anderes, Begierde, Schmerz u. s. f. bewegen läßt, nur seine Freiheit will, alles Andere aufzugeben bereit ist, — der, wenn er auch äußerlich Schmerz, Unglud empfindet, dies doch von der Innerslichkeit seines Bewußtsepns abtrennt.

Die Frage nun, warum hat das Aussprechen der Mora-

<sup>\*)</sup> Antonin. VIII, §. 7.

lität bei den Stoitern die Form: des Ideals des Weifen. ber blofe Beariff bes tugenbhaften Bewußtseyns, Sandelns nach bem an fich fependen Zwede, bas einzelne Bewuftfenn ift, bas Clement der fittlichen Realitat: fo feben wir bei ben Stoitern bie reale Sittlichkeit fo ausgesprochen, als das Ideal bes Weis fen., Wenn die Stoiter über ben blogen Begriff bes Sanbelns für an fich febenden 3med hinausgegangen maren: fo murben fie nicht nothig gehabt baben, es als ein Gubjett auszubruden. Die Tugend ift die vernünftige Selbfterhaltung. Was ift aber bas, was baburd hervorgebracht wird? — Eben bas vernunf= tige Gelbsterhalten; bieg ift ein formaler Ausbrud. Die fittliche Realität ift nicht ausgesprochen als das bleibenbe, hervorgebrachte und fich immer hervorbringende Wert. Die fittliche Realität ift eben dieß, zu febn. Wie die Ratur ein bleibendes, sebendes Syftem ift: ebenfo foll auch bas Geiftige, als foldes, eine gegenftanbliche Welt fenn. Bu biefer Realität find bie Stoiter nicht getommen. Ober wir tonnen bieg auch fo faffen: Ihre fittliche Realität ift nur ber Weise, ein Ibeal, nicht eine Realität, - Ideal in der That der blofe Begriff, deffen Realität nicht bargeftellt ift. - Diefe Subjektivität ift fcon barin ausgedrückt, bag die fittliche Wefenheit, als Tugend ausgebrückt, unmittelbar die Geftalt hat, daß damit nur die fittliche Wefenbeit des Einzelnen gemeint ift, - Eigenschaft des Einzelnen. Diefe Tugend als folde, infofern fle gemeint ift, tann nun nicht an und für fich jur Glüchfeligteit gelangen; aber Glüchfeligteit ware die Seite der Realiffrung, aber auch nur des Einzelnen. Denn die Gludfeligkeit mare eben der Genug des Gingelnen, bie Rusammenstimmung bes Sepns, ber Existenz mit ihm als Einzelnem; aber mit ihm als Ginzelnem eben ftimmt fle nicht zusammen, nur mit ihm als allgemeinem Menschen. — Als einzelner Mensch aber muß ber Mensch nicht wollen, daß fie mit ihm zusammenstimme: nämlich er muß eben gegen die Ginzelnheit feiner Eriftenz gleichgültig febn, ebenfofehr gegen bie

Bufammenstimmung als gegen die Richtzusammenstimmung au bem Ginzelnen, ebenfofehr ber Gludfeligteit entbehren tonnen, als, wenn er fe befigt, frei von ihr fenn; - ober eine Bufam= menstimmung feiner mit sich felbst als eines Allgemeinen. ift darin eben nur der Begriff enthalten, oder die subjektive. Sittlichkeit; aber fo, als subjektiv, ift dief ihr mabres Berhält= Sie ift diese Freiheit des in fich ruhenden und fich unab= bangig von den Gegenstanden geniegenden Bewuftfebns; und bieg ift bann bas Ausgezeichnete und Große der floischen Doral. Man kann biefe Gludfeligkeit auch jum Unterschiebe von ber anderen die mahre Gludfeligkeit nennen; aber überhaupt ift Glüdfeligfeit alsbann ein ichiefer Musbrud. Der Gelbfigenuß bes vernünftigen Bewußtfebns in fich ift ein fo unmittelbar All= gemeines; es ift ein Genn, bas burch bie Bestimmung ber Glud= Denn eben in der Gludfeligkeit liegt feligteit verftellt wird. bas Moment bes Gelbstbewußtsehns als feiner Ginzelnheit. Aber biefes unterschiedene Bewuftfenn ift nicht in jenem Gelbftae= nuffe; fondern in jener Freiheit genießt bas Ginzelne fich felbft als Allgemeines, oder Gelbstgefühl seiner Allgemeinheit. Das Streben nach der Gludfeligkeit, nach dem geifligen Bergnugen, und das Schwagen von der Bortrefflichkeit, der Bergnügungen ber Wiffenschaft und Runft u. f. w. ift etwas Schaales; benn bie Sache felbft, mit ber fich darin beschäftigt wird, hat eben nicht mehr die Form des Bergnugens, oder eben fle bebt jene Borftellung auf. - Auch ift bief Gefdmate vergangen, und bat tein Intereffe mehr. Es ift ber mabre Geift, fich um bie Sache, nicht zum Vergnügen, b. h. mit der beftandigen Reflexion ber Beziehung auf fich als Einzelnen, fondern als Sache', als an fich Allgemeines, zu bekummern. Man muß forgen, daß es Einem, als Ginzelnem, fonft leidlich gebt; je vergnüglicher, nun besto beffer. Aber davon ift weiter tein Aufhebens und Spre= dens zu haben, als ob darin fo viel Vernünftiges und Wich= tiges läge.

30

Das ftoifche Gelbstbewußtsehn hat denn auch nicht diefe Form, worin es um die Einzelnheit als folche zu thun ift; fon= bern es ift die Freiheit, worin es feiner nur als des Allgemei= nen bewußt ift. Aber das floische Bewußtsenn bleibt beim Be= griffe fteben, tommt nicht zum Ertennen bes Inhalts, was das Mert, welches es vollbringen foll. Und es ift ihm als Einzelnem nicht um feine Ginzelnheit zu thun; aber es kommt doch nicht über diese Einzelnheit hinaus, nicht zur Realität des Allgemeinen, hat nur die Form, das Reale als ein Ginzelnes, den Weifen, auszudruden. Es liegt in ihm gerade diefe Freiheit, dieses negative Moment der Abstraktion von der Existenz; eine Selbstffandigteit, die Alles aufzugeben fähig ift, nicht als eine leere Paffivitat, Gelbfilofigteit, fo daß ihr Alles genommen werden konnte, sondern die es freiwillig aufgeben kann, ohne ihr Wefen damit verloren zu haben, - fondern ihr Wefen ift ihr eben die einfache Bernünftigkeit, ber reine Gebante feiner felbft. Sier gelangt fie gu fich felbft, als Gegenftand, - bas reine Bewußtsehn ift fich felbst Gegenstand; und weil ihr das Wefen nur diefer einfache Gegenstand, fo tilgt er in fich alles Senn oder alle Weife der Erifteng, ift nichts an und für fich, fondern darin nur in Form eines Aufgehobenen. — Das Söchste des Ariftoteles, Denten bes Dentens, - dieg ift im Stoicismus; aber fo, daß jenes nicht einzeln fieht, wie es bei Ariftoteles den Schein hat, und Anderes neben ihm, fondern daß es das Einzige ift.

Alles hierein zuruckgegangen ist die Sinfachheit des Begriffs in Beziehung auf Alles geseth; — seine reine Regativistät. Aber die reale Erfüllung, die gegenständliche Weise fehlt; und in diese einzugehen, bedarf der Stoicismus, daß der Inhalt gegeben werde.

Von dem Ideal des Weisen haben ste deswegen auch insbesondere sehr beredte Ausmalungen gegeben, wie er vollkommen selbstgenügend und selbstständig sen. Was der Weise thut, ift recht. Die Befdreibung des Ideals, das die Stoiter machten, ift Rednerei, ober allgemein, und eben ohne Intereffe; bas Regative ift merkwürdig. "Er ift frei, auch in Teffeln; denn er handelt aus fich felbft, unbeftochen durch Kurcht oder Begierde." Alles, mas der Begierde und der Furcht angehört, rechnet er nicht zu feinem Gelbft, giebt ihm die Stellung eines Fremden gegen fich; teine befondere Erifteng ift feft. Weise allein ift der Ronig; benn er allein ift nicht an die Gefete gebunden, teine Rechenschaft Niemand ichuldig." \*) Auch Diefe Autonomie und Autokratie gegen bestimmte Gefete: Beife, blog der Vernunft folgend, ift freigesprochen von allen bestimmten Gefegen, die gelten und für die fich tein vernünftiger Grund angeben läßt, ober die mehr auf einem natürlichen Abichen oder Inftinkt zu beruhen icheinen. Gben in Beziehung auf's wirkliche Sandeln hat tein bestimmtes Gefet eigentlich Realität für ihn, am wenigsten, die nur der Ratur als folder anzugehören icheinen. 3. B. "eheliche Berbindungen einzugehen, bie für Blutschande gelten, Beiwohnung von männlichem mit mannlichem Geschlecht; denn in der Vernunft ift gegen die Ginen baffelbe ichidlich, was gegen die Anderen. Ebenfo tann er auch Menschensleisch effen," u. f. w. \*\*) Aber ein allgemeiner Grund ift etwas gang Unbestimmtes. Bei der Bestimmung die= fer Sefene find die Stoiter bei ihrem abstratten Berftande fieben geblieben, und haben ihrem Konige viel Unfttliches erlaubt; während doch 3. B. Blutschande, Paderaftie, Effen von Men= fcenfleifc, die zwar nur als burch einen naturlichen Inftinkt verboten erscheinen, auch vor dem Gerichte der Bernunft nicht bestehen konnen. Der Weise ift alfo auch aufgeklärt in dem Sinne, daß, was bloß natürlich erscheint, und wo er fich den natürlichen Inftinkt nicht in die Form eines vernünftigen Grun-

<sup>\*)</sup> Diog. Laërt. VII, §. 121, 116 - 117, 122.

<sup>\*\*)</sup> Sext. Empir. adv. Math. XI, §. 190 - 194; Diog. Laërt. VII, §. 129, 121.

bes zu bringen gewußt bat, - er bas Raturliche mit Sugen tritt. Es tritt bas, was Raturgefet ober Ratur-Inflinkt beift, bem gegenüber, was als unmittelbar, als allgemein vernünftig gefest ift. 3. B. jene Sandlungen icheinen auf Empfindungen ber Natur zu beruhen, Empfindungen aber find nicht gedacht; bingegen Eigenthum ift schon etwas Gebachtes an ibm felbfi, Anerkanntfenn meines Befiges von Allen, eines Allgemeinen an ihm felbft, - ift im Gebiete des Berftandes. Desmegen foll ber Weise nicht an Jenes gebunden febn, weil es nicht unmittelbar ein Gedachtes ift; - aber das ift nur der Kehler des Richtbegreifens. Go wie wir gefeben, daß im Theoretischen der Wahrheit gedachtes Einfaches alles Inhalts fähig ift: fo auch bas Gute, bas prattifch Gedachte, alles Inhalts, - und teiner an fic. Ginen folden Inhalt rechtfertigen burch einen Grund, ift eine Berwechselung der Ginficht im Ginzelnen mit der Ginficht ber gangen Realität; - Diefe Oberflächlichkeit ber Ginficht, bie Etwas nicht anerkennt, weil fie es in diefem und jenem Betracht nicht ertennt: aber eben barum, weil fie nur die nachften Grunde auffucht und tennt, nicht wiffen tann, ob es nicht andere Seiten und andere Grunde giebt. Solcherlei Grunde laffen Für und Gegen Alles finden: eine Seite, eine Beziehung auf etwas fonft Rothwendiges, bas auch als Solches wieder aufgehoben werden tann; oder eine negative Begiehung, Aufheben eines Rothwendigen, bas ebenfo als geltend ober ungültig betrachtet werben fann.

Die Stoiter festen zwar die Tugend im Denten, — das Sute, dem Gesetze Gemäße ift das Gedachte, Allgemeine, insosern es ein Gedachtes ift: fanden aber tein kontretes Princip, — formelles, abstraktes Princip, — tein Princip der vernünfstigen Gelbstbestimmung, kein Princip, wodurch Bestimmtheit, Unterschied herauskäme, sich entwickelte.

So haben fle a) Raisonnement aus Gründen; fle führen Tugend auf Gründe zurud. Aus Umftänden, Zusammenhang,

Folgen, einem Wiberfpruch ober Gegenfas leiten fle ab; fo Antonin, Seneta, mit großem Wite, erbaulich. Grunde find eine wächserne Rafe, für Alles giebt es gute Gründe; wie "Einge= pflanzt von Ratur diefe Triebe," "Rurges Leben." Welche Grunde als gute gelten-follen, bangt vom Zwede, Intereffe ab; dieß ift das Borausgefette, diefe geben ihnen Rraft. Deswegen find Grunde ein Subjektives überhaupt. Diefe Beife des Rachdens tens über fich, Raisonnirens, was foll ich thun, führt barauf, feinen Zweden diefe Reflexions=Ausbreitung durch Scharffinn, Weitläufigkeit des Bewußtsenns zu geben; Ich bin es, der diefe weisen guten Grunde herbeibringt. Gie find nicht die Sache, das Objektive felbft, - Sache meiner Willfur, meines Belic= bene, Brimborium, wodurch ich mir weitläufig meine eble Befinnung vormache; bas Gegentheil bavon ift die Gelbftvergeffenbeit in der Sache, - In Geneta felbft ift mehr Braft und Bombaft meralischer Reflexion, ale mahrhafte Gediegenheit. Eines Theils fein Reichthum, feine Pracht der Lebensart ift ihm entgegengefest worden, - er hatte fich unermefliche Reichthü= mer von Rero ichenten laffen; \*) anderen Theils tann man ihm feinen Bögling, den Rero, entgegenfeten, - diefer halt eine von Seneta gemachte Rede. \*\*) — Diefes Raisonnement ift, glanzend, oft Rednerei, wie bei Seneta. Man wird angeregt, aber oft nicht befriedigt. Man tann dieg fophistifch nennen; Scharffinn und redliche Meinung muß man anerkennen. Das Lette der Ueberzeugung bleibt aber mangelhaft.

B) Zugleich liegt das höhere, obwohl negativ formelle Prinscip darin, daß das Gedachte allein als folches Zweck und Gut seh, hiermit in dieser abstrakten Form allein, ohne anderen Inshalt (wie Kant's Princip der Pflicht) das seh, worauf der Mensch den Halt seines Selbstbewußtseyns gründen und befestis

<sup>\*)</sup> Tacitus: Annales XIV, 53; XIII, 42.

<sup>\*\*)</sup> Tacit. Annal. XIII, 3.

gen muffe, — in der Form des Dentens, d. h. in sich, in seiner Abstraktion nichts, insosern es irgend Inhalt für sich hat, achten und verfolgen, \*) Die formelle Festigkeit des von Allem abstrabirenden Geistes in sich stellt uns keine Entwickelung objektiver Grundsätze auf: sondern ein Subjekt, das sich in dieser Unwandelbarkeit und — nicht stumpfen, sondern gewollten — Gleichsgültigkeit erhält; — Unendlichkeit des Selbstbewustseyns.

Indem das stetliche Princip der Stoiter bei diesem Formalismus bleibt, so bleibt alles Reden derselben darein eingeschlossen. Ihre Gedanken sind eben das beständige Zurücksühren des
Bewußtsehns auf seine Einheit mit sich selbst. Die Kraft des
Berichmähens der Existenz ist groß, die Stärke dieses negativen
Verhaltens erhaben. Das stoische Princip ist ein nothwendiges
Woment in der Idee des absoluten Bewußtsehns; es ist auch
eine nothwendige Zeiterscheinung. Denn wenn die Realität der
Welt verloren gegangen, wie in der römischen Welt, der reale
Seist, das Leben im abstrakten Allgemeinen verschwunden: muß
das Bewußtsehn, dessen reale Allgemeinheit zerstört ist, in seine
Einzelnheit zurückschen, und in seinen Gedanken sich selbst ers
halten.

Es liegt hierin die Bestimmung der abstrakten Freiheit, der abstrakten Unabhängigkeit. Wenn nun das Bewußtseyn der Freiheit mein Zweck ist, so sind in diesem allgemeinen Zweck alle besonderen Bestimmungen verschwunden: und diese besonderen Bestimmungen der Freiheit machen die Pslichten, die Gesetze aus; als besondere Bestimmungen verschwinden sie in dieser Allgemeinheit der Freiheit, im reinen Bewußtseyn meiner Selbständigkeit. Wir sehen so bei ihnen diese Stärke des Willens, die das Besondere nicht zu seinem Wesen rechnet, sich daraus herauszieht; wir sehen, daß dieß einer Seits wahrhaftes Prins

<sup>\*)</sup> cf. Senec. de vita heata, c. 5: beata ergo vita est in recto certoque judicio stabilita et immutabilis.

cip ift, aber anderer Seits zugleich abftratt bleibt. Es liegt alfo barin, nicht daß der Buftand der Welt ein vernünftiger, ein rechtlicher fen; fondern nur das Gubjekt, als folches, foll feine Freiheit in fich behaupten. Alles, was daber nach Aufen geht, Welt, Berhältniffe u. f. f. erhält hiermit die Stellung, daß es aufgehoben werden kann; es ift fo darin nicht gefordert die reale Sarmonie der Bernünftigkeit überhaupt und der Eriftenz, bes Dafenns, - oder es liegt barin nicht bas, mas mir als objettive Sittlichteit, Rechtlichteit ausdruden tonnen. hat das Ideal einer Republit aufgestellt, b. h. eines Buftandes der Menschen, der vernünftig ift; diefer Buftand der Menschen im Staate, dief Gelten von Recht, Sitte und Gewohnheit macht die Seite der Realität bes Bernünftigen aus. burch einen folden vernünftigen Buftand ber Welt ift es bann tontret gefest, daß das Meugerliche auch dem Inneren eutspricht; Diese Sarmonie ift bann in biesem konkreten Ginn porhanden. Man tann nichts Vortrefflicheres lefen in Rudficht auf Moral, Stärke des guten Willens, Meditation über fich felbft, als das, was Martus Antoninus gefchrieben bat; er war Raifer der gan= zen damals bekannten, kultivirten Erde, und hat fich auch als Privatmann edel und rechtlich betragen. Allein der Zustand bes römischen Reichs ift durch diefen philosophischen Raifer nicht verändert worden; und fein Nachfolger, der von einem anderen Charafter mar, war durch nichts gebunden, einen fo ichlechten Buftand eintreten ju laffen, als er immer in feiner Willfur, Schlechtigkeit lag. Es ift ein viel boberes, inneres Princip des Beiftes, des vernünftigen Willens, das fich auch verwirklicht, fo daß ein Buftand vernünftiger Berfaffung, ein gebildeter, gefetlicher Buftand wird. Durch folche Objektivität der Bernünftig= teit werden die Bestimmungen, die im Beifen, im Ideal qu= fammenfallen, erft befestigt. Es ift bann vorhanden ein Spftem von fittlichen Berhältniffen, dief find die Pflichten, fie find in einem Syftem; fo ift jede Bestimmung an ihrem Orte, eine ber

anderen untergeordnet, und die höhere herricht. Damit tritt ein, baß bas Gemiffen, was höher ift wie die ftoifche Freiheit, gebunden wird, daß die Bestimmungen im Geifte fich befestigen, bag die objektiven Berhältniffe, die wir Pflichten nennen, auch festgehalten werden nach der Weife des rechtlichen Buftandes, und daß fie auch im Gewiffen gelten als fefte Bestimmungen. Das Gewiffen ift, daß diefe Pflichten nicht blog als geltend erfceinen, fondern auch in mir gelten als gewiß, ben Charafter bes Allgemeinen in mir haben, innerlich anerkannt find. Da ift benn Sarmonie des vernünftigen Willens und der Realität; und diefe ift einer Seits fittlich, - gefetlicher, rechtlicher Buftand, objektive Freiheit, System der Freiheit, das als Rothwendigkeit eristirt: anderer Seits ift das Gewissen vorhanden, und so ift bas Vernünftige in mir real. Bu diefem Konfreteren als abftratte Sittlichkeit einmal, und das andere Mal als in mir, der ein Gewiffen hat, ift bas floifche Princip noch nicht gekommen. Die Freiheit des Gelbftbewußtfehns in fich ift die Grundlage, hat aber noch nicht feine kontrete Geftalt; und das Berhaltnif, was zur Glückseligkeit gemacht worden ift, ift nur als ein Gleicha gultiges, ein Bufalliges bestimmt, mas aufgegeben werden muß. Im konkreten Princip des Bernünftigen ift ber Ruftand ber Welt, meines Gewiffens nicht gleichgültig.

Dieß ist das Allgemeine der stoischen Philosophie; das, worauf es ankommt, ist, den Standpunkt, das Hauptverhältniß derselben zu erkennen. In der römischen Welt ist es eine ganz konsequente und dem Zustande entsprechende Stellung, die sich das Bewußtseyn darin gegeben hat; in der römischen Welt ist daher besonders die stoische Philosophie zu Hause gewesen. Die edlen Römer haben daher nur das Regative bewiesen, diese Gleichgültigkeit gegen Leben, gegen alles Aeußerliche; sie haben nur auf subjektive oder negative Weise groß sehn können, in Weise eines Privat-Mannes. Auch die römischen Rechtsgelehrsten sollen stoische Philosophen gewesen semmal aber sindet

man, daß unsere Lehrer des römischen Rechts von der Philosophie ganz schlecht sprechen: anderer Seits aber begehen sie die Intonsequenz, daß sie es den römischen Rechtsgelehrten zum Ruhme nachsagen, Philosophen gewesen zu sehn. So viel ich vom Recht verstehe, so habe ich bei den Römern nichts von Gedanten, von Philosophie, vom Begriff darin sinden tönnen. Wenn man Verstandes=Konsequenzen, tonsequentes Denten lozgisches Denten nennt: so tann man sie wohl Philosophen heisen; dieß sindet sich aber auch bei Serrn Hugo, der doch wahrzlich teinen Anspruch darauf macht, ein Philosoph zu sehn. Verzstandes=Konsequenz und philosophischer Begriff ist zweierlei. — Bei Seneta sinden wir viel Erbauliches, Erweckendes, Beträftizgendes für das Gemüth, geistreiche Antithesen, Rhetorit, Scharfssinnigkeit der Unterscheidung; aber wir empsinden zugleich Kälte, Langeweile über diese moralischen Reden.

Wir geben nun zum Segenfat der floischen Philosophie, jum Spikureismus über.

## B. Epikur.

Ebenso ausgedehnt, oder noch ausgedehnter war die epitureische Philosophie. Denn als die politische Eristenz und die
stitliche Wirklichkeit Griechenlands untergegangen, und später
auch die römische Kaiserwelt von der Segenwart nicht befriedigt
war: zog sie sich in sich selbst zurück, und suchte dort das Rechte
und Sittliche, was im allgemeinen Leben nicht mehr vorhanden
war. Epitur's Philosophie macht das Segenstück zum Stoicismus, der das Sehn als Sedachtes — den Begriff — als das Wahre
setze; Epitur das Sehn nicht als Sehn überhaupt, sondern als
Empfundenes, das Bewußtsehn in der Form der Einzelnheit als
das Wesen, — Aufnahme des Sprenaismus in größere Wissenschaftlichteit. Inzwischen erhellt schon von selbst, wenn das empfundene Sehn als das Wahre gilt, daß damit überhaupt die
Rothwendigkeit des Begriffs ausgehoben wird, Alles auseinan-

berfällt ohne fpekulatives Intereffe, und vielmehr die gemeine Ansicht der Dinge behauptet wird; in der That geht's nicht über die Ansicht des gemeinen Menschenverstandes hinaus, oder vielmehr Alles ift berabgefest zum gemeinen Menfchenverftand. Das früher als besondere Schulen erschien, ennische und eprenaische, ging die erfte in die ftoische, die andere in die epitu= reische über: - Chnismus und Chrenaismus in Wiffenschaft gebracht. Die Chniter fagten auch, der Mensch muffe fich auf die einfache Ratur einschränken; diefes fuchten fie in den Beburfniffen. Die Stoiter festen dief aber in die allgemeine Bernunft; fie haben das chnische Princip zum Gedanken erho= Ebenso hat Epitur das Princip, daß das Bergnugen ben. 2med feb, in den Gedanken erhoben: Luft ift durch den Gedanten ju fuchen, in einem Allgemeinen, welches durch den Gebanten bestimmt ift. Wenn bei der floischen Philosophie das Denten des Logos, des Allgemeinen, das Teftbalten daran das Princip mar: fo ift hier das Entgegengefeste, nämlich die Empfin= bung, bas unmittelbar Ginzelne bas Princip. Bei ber Betrach= tung diefer Philosophie muffen wir aber alle gewöhnlichen Borftellungen von Epitureimus ablegen.

Leben: Der Stifter deffelben, Spitur, wurde Ol. 109, 3 (342 v. Chr. Geburt) geboren; also vor Aristoteles Tode (Ol. 114, 3). Er ist aus dem Dorfe Gargettus im athenienssischen Gebiete. \*) Seine Gegner, besonders die Stoiter, haben ihm eine unsägliche Menge schlechter Sachen nachgesagt, kleinlicher Anekdeten über ihn erdichtet. Er hatte arme Eltern; sein Va=ter Reokles war Dorfschulmeister, seine Mutter Chärestrata eine Sexe, b. h. die sich, wie die thrakischen und thessallen, mit Beschwörungs= und Bezauberungssormeln, welches damals ganz allgemein war, Gelb verdiente. \*\*) Sein Vater—und damit auch Epikur — zog mit einer atheniensischen Rolo=

<sup>\*)</sup> Diog. Laërt. X, S. 14, 1.

<sup>\*\*)</sup> ood §. 3 - 8.

nie nach Samos, mußte jeboch auch hier, weil fein Stud Land ju ber Ernährung feiner Familie nicht hinreichte, Rindern IInterricht geben. \*) In einem Alter von 18 Jahren, (ungefähr) gu der Zeit, als Ariftoteles gerade in Chalcis lebte, kehrte Epikur wieber nach Athen gurud. Die icon in Samos, fo jest noch mehr in Athen studirte er besonders Demokrit's Philosophie; und hat außerdem mit verfchiedenen der damaligen Philosophen, Xeno= trates, bem Platoniter, und Theophraft, Arifloteles' Schuler, Umgang gehabt. Epikur zwölf Jahr alt, las mit feinem Lehrer den Sefiod vom Chaos, woraus Alles ausgegangen. \*\*) Sonft hat er fich auch einen avrodidaurog genannt, \*\*\*) in bem Sinne, daß er feine Philosophie gang aus fich felber pro= bucirt habe; aber weder ift gerade damit nicht zu meinen, daß er nicht bei anderen Philosophen gehört, noch Anderer Schriften fludirt hat. Es kann auch nicht fo verftanden werden, daß er in feiner Philosophie in Ansehung des Inhalts gang originell gemefen; benn, wie fpater erinnert werden wird, fo ift befonders feine physische Philosophie die Leucipp's und Demokrit's. trat zuerft als Lehrer einer eigenen Philosophie auf Lesbos in Mitylene und dann in Lampfatus in Rlein-Affen auf, aber ohne eben viele Ruhörer, trieb fich da mehrere Jahre herum. Nachher kehrte er aber etwa im 36. Jahre feines Alters nach Athen, in den eigentlichen Mittelpunkt der Philosophie, Burud, taufte fich ba nach einiger Beit einen Garten, wo er lebte unter feinen Freunden, und docirte dafelbft. Er lebte, bei einem fcmach= lichen Körper, ber ihm mehrere Jahre nicht erlaubte, vom Geffel aufzufteben, durchaus regelmäßig und höchft frugal, und gang ohne weitere Geschäfte ben Wiffenschaften. +) Sogar Cicero,

<sup>\*)</sup> Diog. Laërt. X, §. 1; Cicero: de natura Deorum I, 26.

\*\*) Diog. Laërt. X, §. 1, 12-13, 2; Brucker. Hist. crit. philos. T. I, p. 1230-1231; Sext. Empir. adv. Math. X, §. 18.

<sup>\*\*\*)</sup> Sext. Empir. adv. Math. I, §. 3; Diog. Laërt. X, §. 13.
†) Diog. Laërt. X, §. 15, 2, 7, 10-11; Bruck. l. l. T. I, p. 1233, 1236.

ber fabe von ihm spricht, giebt ihm doch das Zeugniß, daß er ein warmer Freund gewesen; daß Riemand läugnen könne, er set ein guter, freundlicher, menschenliebender, milder (bonum, comem et humanum) Mann gewesen. \*) Diogenes Laertius rühmt insbesondere seine Wilde, Verehrung seiner Eltern, Freisgebigkeit gegen seine Brüder, und Menschenfreundlichkeit gegen Alle. Er starb im 71. Jahre seines Alters, an Steinbeschwerzben; er ließ sich vorher in ein warmes Bad bringen, trank eisnen Becher Weins, und empfahl seinen Freunden, seiner Lehren eingedenk zu sehn. \*\*)

Und tein Lehrer hat bei feinen Schulern fo viel Liebe und Verehrung erhalten als Epitur. Sie lebten in folcher Innigkeit, daß fle den Borfas faßten, ihr Bermögen zusammenzulegen, und. fo in einer bleibenben Gefellichaft, wie einer Art von pythagoreifchem Bunde, fortzudauern. Jedoch verbot ihnen dieß Epitur felbft, weil dief felbft icon ein Miftrauen auf Bereitwilligkeit verrathe; unter folden aber, die fich miftrauen tannen, teine Freundschaft, Ginigkeit, treue Anhänglichkeit Statt fande. \*\*\*) - Rach feinem Tode wurde er von feinen Goulern in fehr geehrtem Andenten erhalten; fie führten fein Bildnif überall in Ringen, auf Bechern gegraben, und blieben überhaupt feinen Lehren fo getren, daß es bei ihnen für eine Art von Vergeben galt, baran etwas zu andern (in ber floischen Philosophie ift dagegen fortgearbeitet worden), und feine Schule einem feften geschloffenen Staate in Ansehung ber Lehre glich. †) Warum, davon liegt der Grund, wie wir feben werden, in feinem Spfteme. Daber benn auch weiter in wiffenschaftlicher Rückficht teine berühmten Schüler beffelben angeführt werden

<sup>\*)</sup> Cicero: de finibus II, 25.

<sup>\*\*)</sup> Diog. Laërt. X, §. 10, 15.

<sup>\*\*\*)</sup> Diog. Laërt. X, S. 11.

t) Cicero: de finib. V, 1; Eusebius: Praep. evangel. XIV, 5.

können; seine Philosophie hat keinen Fortgang und keine Entswicklung, freilich auch keine Entartung gehabt. Es wird zum Lobe der epikureischen Philosophie nachgesagt, daß "nur ein einstiger ber Schüler Epikur's, Metrodor, zum Karneades übergesgangen; sonst habe sie, durch ununterbrochene Nachfolge pon Lehre und Dauer, alle übertroffen, da die übrigen ausgingen und unterbrochen wurden."\*) Und als Karneades auf diese Anshänglichkeit an Epikur aufmerksam gemacht wurde, sagte er: "Ein Mann kann wohl zum Eunuchen, aber ein Eunuch nie wieder zum Manne werden."\*\*) Epikur hat keine berühmten Schüler gehabt, die die Lehre eigenthümlicher behandelten und aussührten; nur ein gewisser Metrodorus soll einige Seiten weister ausgeführt haben. \*\*\*)

Epitur felbst schrieb mahrend seines Lebens eine unfägliche Menge Schriften, so daß er, wenn bei Shrhstpp abgerechnet wurde, was er aus Anderen oder sich selbst tompilirt, ein viel fruchtbarerer Schriftsteller gewesen. Die Anzahl seiner Schriften soll sich auf 300 belaufen haben (Shrystpp schrieb eigentlich in Rücksicht auf Epitur mit ihm in die Wette); †) diese haben wir nicht, schwerlich ist ihr Verlust sehr zu bedauern. Gottlob, daß sie nicht mehr vorhanden sind! Die Philologen würden große Mühe damit haben.

Diogenes Laertius (Buch X) ist Haupt quelle, aber schaal genug; besser war's bei Spikur selbst, doch kennen wir genug von ihm, um das Ganze zu würdigen. Bor einigen Jahren ist ein Fragment einer seiner Schriften in Herkulanum zum Vorschein gekommen und abgedruckt worden (Epicuri Fragmenta libri II et XI de natura, illustr. Orellius Lipsiae 1818; Nachdruck der neapolitanischen Ausgabe); aber es ist nicht viel daraus zu

<sup>\*)</sup> Diog. Laërt. X, §. 9.

<sup>\*\*)</sup> cf. Diog. Laërt. IV, §. 43.

<sup>\*\*\*)</sup> cf. Diog. Laërt. X, §. 24.

<sup>†)</sup> Diog. Laërt. X, §. 26.

lernen, und nur zu bepreciren, daß nicht alle. Bon der Philosophie Epitur's ift uns durch Sicero, Sextus Empiritus, Seneta und Diogenes von Laerte, der darüber sehr weitläufig ift in eisnem ganzen Buche, hinlänglich viel bekannt, und so gute Darsstellungen, daß uns die in Hertulanum aufgefundene, von Orelli nachgedruckte Schrift Epitur's selbst keine neuen Aufschlüsse und Bereicherungen gegeben hat.

Was nun die epikureische Philosophie betrifft, so ist sie in der That nicht als die Behauptung eines Systems der Begriffe, sondern im Segensase dagegen, des Vorstellens anzusehen, — des finnlichen Sehns, als sinnliches Sehn ausgenommen, der geswöhnlichen Weise des Anschauens. Im Segensase zu der stoisschen Philosophie hat Epikur das sinnliche Sehn, die Empsinzdung zur Grundlage und Richtschnur der Wahrheit gemacht. Die nähere Bestimmung, wie sie dieses seh, hat er in seiner sogenannten Kanonik angegeben. Wie bei den Stoikern has ben wir — zuerst — davon zu sprechen, wie Epikur das Kristerium der Wahrheit bestimmt hat; das Zweite ist seine Nastursphilosophie; und das Vritte endlich seine Moral.

## 1. Ranonik.

Das Kriterium ist eigentlich die Logik Spikur's, die er Kanonik genannt hat; es ist die Bestimmung, Auseinandersehung der Momente, die die Regel dessen ausmachen, was Wahrheit ist. In Ansehung der Erkenntniß giebt er drei Stufen an, "wodurch die \* $\chi_{\ell}$  der Wahrheit bestimmt sehn sollen: diese sind die Empstadungen überhaupt und dann die Anticipationen ( $\pi_{\ell}$   $\chi_{\ell}$   $\chi_{\ell}$ )," — in Ansehung des Theoretischen; "und dann die Leidenschaften," Triebe und Neigungen, — in Ansehung des Praktischen. \*)

a. Nach Epikur hat das Kriterium drei Momente. Die

<sup>\*)</sup> Diog. Laërt. X, §. 31.

drei Stufen der Erkenntniß find erstens die Empfindung; zweitens die  $\pi \varrho \acute{o} \lambda \eta \psi \iota \varsigma$ , Vorstellung; drittens die Meinung  $(\delta \acute{o} \dot{\varsigma} \alpha)$ .

a. Seite des Meuferen. "Die Empfindung ift alogifch, ohne Grund," - das an und für fich Sepende, nur ein Gegebenes. "Denn fle wird nicht von fich felbft bewegt, noch, von einem Anderen bewegt, tann fie" von dem, mas fie ift, "etwas weg nehmen oder dazu thun;" fondern fle ift eben, wie fle ift. "Roch tann Etwas fle fritifiren oder widerlegen (eley-Denn weder tann die ahnliche Empfindung die ahnliche beurtheilen" (einerlei Arten des Gefichts); "denn fie find beide von gleicher Rraft," gelten beide gleich viel. Sie für fich muß mithin jede andere Empfindung gelten laffen. "Roch die unähn= liche die unähnliche; benn fie gelten jede für etwas Berichiede= nes (οὐ τῶν αὐτῶν κριτικαί)," — Roth und Blau. Das ift richtig, jede ift einzeln. Go find die Empfindungen allerdinge, jede ift eine Empfindung für fich; die eine tann nicht eine Regel fenn, ein Rritiffrendes für eine andere. Und die unähnliche hat tein Recht gegen eine andere; benn fle gelten alle für fich. "Noch eine fremde Empfindung die fremde; benn wir geben auf alle Acht. Auch das Denten tann die Empfindung nicht triti= firen; denn alles Denten felbft hangt von der Empfindung ab," - fle ift fein Inhalt. Aber die Empfindung tann fich irren. "Die Mahrheit des Empfundenen wird erft badurch bewährt, daß das Empfinden besteht (τὰ ἐπαισθήματα ὑφεστάναι)," bag es eine feste Grundlage wird, daß es sich konstatirt in der Wiederholung und fo fort. "Das Geben, Boren ift etwas Bleibendes, wie das Schmerzen." Diefes Bleibende, fich Wie= berholende ift das Fefte, Bestimmte; das ift die Grundlage von Allem, was wir für wahr halten. Diese bleibende Empfindung mird nun vorgestellt; und das ift die πρόληψις. "Deswegen fann denn auch das Unbefannte (rà adnla, das Richterschei= nende, Richtempfundene) durch das Ericheinende (das Empfin=

ben) bezeichnet werden;" - ein Unbefanntes fann vorgeftellt werden nach der Art bekannter Empfindung. Bas nicht un= mittelbar empfunden wird, - davon nachher besonders bei der physischen Wiffenschaft. ',Alle" unbekannten, nicht empfindbaren "Gedanten find von den Empfindungen ausgegangen (geworden), fowohl nach ber Bufälligkeit ihres Entstehens, bag fie einfallen, als nach dem Verhältniffe, Aehnlichkeit und Verbindung; wobei bas Denken auch etwas beiträgt. (Die Ginbildungen der Wahnfinnigen oder des Traumes find ebenfalls mahr; denn fie bemegen, es bewegt aber nicht, was nicht ift.)" Das Kefte ift bas Empfinden; und das Unbefannte muß nach der befannten Empfindung bestimmt, aufgefagt werden. Zede Empfindung ift fur fich, jede ift etwas Teftes; und fie ift mahr, insofern fie fich als feft zeigt. \*) Wir boren Epitur fprechen, wie man es im ge= meinen Leben bort: Das ich febe, bore, oder die finnliche Anschauung überhaupt enthält das Sepende; jedes fo finnlich Angeschaute ift für fich. Dief Roth ift dief Roth, Blau ift Blau; es widerlegt, negirt Eins das Andere nicht: alle gelten neben einander, find gleichgültig, Gins gilt, wie das Andere. Für's Den's ten felbst find biefe angeschauten Dinge ber Stoff und Inhalt; bas Denten bedient fich felbft immer der Bilder. Bei der Berknüpfung diefer Borftellungen trägt das Denten auch bei; es ift das formelle Berknüpfen derfelben.

\$\beta. Seite des Inneren. "Die Prolepsis ist nun gleichsam der Begriff" (das Innere), "oder die richtige Meinung, oder der Gedanke, oder das allgemeine inwohnende Denken; es ist nämlich die Erinnerung dessen, was oft erschienen ist," — das Bild. "Z. B. wenn ich sage, dieß ist ein Mensch, so erstenne ich durch die Prolepsis sogleich seine Sestalt, indem die Empsindungen vorangingen." Durch diese Wiederholung wird sie zu einer sessen Worstellung in mir; diese Worstellungen sind

<sup>\*)</sup> Diog. Laërt. X, §. 31 - 32.

etwas Bestimmtes in uns, und zwar etwas Allgemeines. lich haben die Epitureer nicht die Allgemeinheit in der Form des Dentens gebraucht: fondern nut gefagt, fle tomme badurch, daß Etwas oft erschienen fen. Diefes wird dann feftgehalten burch den Namen, das fo in uns entftandene Bild bekommt einen Ramen. "Jedes Ding hat burch ben ihm querft beigelegten Namen feine Evidenz, Enargie, Deutlichkeit."\*) Name ift Beflätigung, Gegen ber Identität, des Ginen. Die Evideng, Die Epitur evappera nennt, ift eben bieg Wiederertanntwerden bes Sinnlichen durch Subsumtion unter Die fcon im Besty febenben und durch ben Namen befeftigten Vorstellungen; bie Evis beng einer Borftellung ift, daß man ein Sinnliches bestätigt als bem Bilde entsprechend. Es ift das ber Beifall, den wir bei ben Stoitern als eine Buftimmung des Dentens gefehen haben, Die einen Inhalt giebt: bas Denten ertennt das Ding als das Seinige, nimmt es in fich auf; - dief ift jedoch nur formell geblieben. Bier ift auch Ginheit der Borftellung des Gegenftands mit fich felbft als Erinnerung im Bewußtfebn, aber die von Sinnlichem ausgeht; das Bild, die Vorstellung ift das Ruftimmende zu einer Empfindung. Wiederertennen des Gegenstandes ift Auffaffen; aber nicht als Gedachtes, fondern Borgeftelltes. Auffaffen gebort der Erinnerung, dem Gedachtniffe an. bochfte Ideelle ift der Name. Namen ift etwas Allgemeines, gebort bem Denten an, macht bas Bielfache einfach; aber fo, daß feine Bedeutung und Inhalt das Sinnliche ift, und nicht als bieß Einfache gelten foll, fondern als Sinnliches. Sierdurch ift flatt bes Wiffens die Meinung begründet.

y. Die Meinung endlich ift nun nichts Anderes, als eben jest die Beziehung jener allgemeinen Vorstellung (und jenes Bilbes), die wir in uns haben, auf einen Segenstand (auf eine Empfindung oder Anschauung); — das Urtheilen. Denn in

<sup>\*)</sup> Diog. Laërt. X, §. 33.

ber πρόληψις haben wir das anticipirt, was in der Anschaus ung vorkommt; und danach fprechen wir aus, ob Etwas ein Menfc, ein Baum fen, oder nicht. "Die Meinung bangt von einem vorhergebenden Enargischen ab, worauf wir Etwas begie= ben, wenn wir fragen, woher wiffen wir, daß dief ein Menich ift oder nicht. Diefe Subsumtion, δόξα oder auch υπόληψις, tann entweder mahr oder falfch fenn: jenes, wenn die Auschauung durch das Beugnig" (der πρόληψις) "bestätigt wird, oder nicht widersprochen wird; diefes, wenn nicht." \*) Die Meinung ift nämlich eine Vorstellung als Anwendung ihrer, als einer fcon gehabten, bes Topus, auf einen vorftehenden Gegenftand, der bann untersucht wird, ob die Vorstellung von ihm mit ihm übereinftimme. Die Meinung ift mahr, wenn fle bestätigt wird, mit dem Thous übereinstimmt. Die Meinung hat ihr Rrite= rium an der Empfindung, ob fie fich als daffelbe wiederholt. Dief ift ebenfo das gang Gewöhnliche: Wenn wir eine Borftellung haben, bedarf es des Beugniffes, daß wir dieg gefeben baben oder jest feben.

Dieß sind die drei ganz einsachen Momente. Aus der Empsindung formirt sich ein Bild; Bild ist die Empsindung auf allgemeine Weise; dieß subsumirt unter die Prolepsis giebt eine Meinung, eine dosa. Wir haben Empsindungen, z. B. blau, sauer, suß u. s. f.; dadurch formiren sich allgemeine Vorstellungen, diese haben wir; und wenn uns wieder ein Segenstand vorkommt, so erkennen wir, daß dieß Bild diesem Gegenstande entspricht. Dieß ist das ganze Kriterium. Es ist ein ganz trivialer Gang; denn er bleibt siehen bei den ersten Ansfängen des sinnlichen Bewustsenns, der Anschauung, der unmittelbaren Anschauung eines Gegenslandes. Die nächste Stuse ist

<sup>\*)</sup> Diog. Laërt. X, § 33 — 34: ... την δε δόξαν και υπόληψιν λέγουσιν, άληθη τέ φασι και ψευδη αν μεν γάρ επιμαρτυρηται η μη άντιμαρτυρηται, άληθη είναι εάν δε μη επιμαρτυρηται η αντιμαρτυρηται, ψευδη τυγχάνειν.

allerdings die, daß die erste Anschauung sich zu einem Bilde formirt, zu einem Allgemeinen, — und dann die Subsumtion des Gegenstandes, der gegenwärtig ist, unter dieß allgemeine Bild. Es wird also hier von der äußerlichen Empfindung angefangen; — und von diesem Empfinden über Sependes, Acuferliches werden unterschieden die Affekte, die innerlichen Empfindungen.

Die "Affette," die innerlichen Empfindungen geben die Rriterien für das Prattifche. "Gie find gedoppelter Art," entweder angenehm oder unangenehm, haben "Bergnügen" (Befriedigung), "und Schmerz; jenes erfte ift eigenthum= lich als dem Empfindenden angehörig," bas Pofitive, "der Schmers aber als ihm fremde," bas Regative. Gie find bas Bestimmende des Sandelns. Diefe Empfindungen find ber Stoff, aus dem fich allgemeine Borftellungen bilden über bas, was mir Schmerz ober Bergnugen macht (fie find wieder als bleibend προλήψεις, die δόξα ift wieder Beziehung der Bor= ftellung auf die Empfindung); und banach beurtheile ich die Segenstände, die Reigungen, Begierden u. f. f. Diefe Meinung ift es, durch welche bann "der Entschluß, Etwas zu thun ober zu meiden, bestimmt wird." \*) Dief macht nun die ganze Ranonit des Epitur aus, - die allgemeine Richtschnur für die Mahrheit. Sie ift fo einfach, baf es nichts Einfacheres geben tann, - abstratt, aber auch febr trivial; und mehr ober wenis ger im gewöhnlichen Bewußtfebn, welches ju reflettiren anfängt. Es find gemeine pshologische Borftellungen; fie find gang rich= tig. Aus den Empfindungen machen wir uns Vorftellungen, als das Allgemeine; dadurch wird es bleibend. Die Vorftellungen werden felbft (bei der doga) durch Empfindungen geprüft, ob fle bleibend find, fich wiederholen. Das ift im Ganzen richtig, aber gang oberflächlich; es ift der erfte Anfang, die De= chanit des Vorstellens in Ansehung der erften Wahrnehmungen.

<sup>\*)</sup> Diog. Laërt. X, §. 34.

Es ift über diesen noch eine ganz andere Sphäre, ein Feld, das Bestimmungen in sich selbst enthält; und diese find die Kriterien jenes von Spitur Angeführten. Zett sprechen sogar Steptiter von Thatsachen des Bewußtsenns; dieses Gerede ift gar nicht meiter, als diese epitureische Kanonik.

## 2. Metaphysit.

Das Zweite ift nun die Metaphpfit. Wir empfinden die Dinge, diefe Dinge geben uns Bilber; dief find unfere nicht Begriffe, fondern - Borftellungen. Und fie find mahr, wenn die Empfindung der Dinge, worauf wir fie beziehen oder anwenden, ihnen guftimmt; folich, wenn nicht. Sie find auch maht, wenn das Zeugnif des Sinnlichen ihnen nicht mider= fbricht; - diefe Art von Wahrheit haben die Vorftellungen von Soldem, mas nicht gefehen wird. 3. B. Begreifen der himmlischen Erscheinungen: Bier konnen wir nicht naber bingutreten, - etwas nur feben, aber nicht die gange Bollftandigfeit der finnlichen Empfindung von denfelben haben; wir wenden alfo bas, was fonft aus anderen Empfindungen uns bekannt ift, auf fie an, infofern ein Umftand an ihnen portommt, ber auch in diefer Empfindung, Vorstellung fich findet. Wie wir zu Borftellungen von Solchem tommen, bas nicht empfunden wird, scheint eine Denkthätigkeit zu fenn, welche dief von anderen ableitet; wir werden aber gleich naher feben, wie die Seele dagu Empfindung und Anschauung betrachten wir fogleich als ein Berhältnif von uns zu äußerlichen Dingen, und theilen fle fogleich fo, daß fie in mir, und daß ein Begenftand außer mir ift. Die Krage ift nun, wie wir zu diefer Borftel= ung tommen; - oder die Empfindungen find nicht gleich Bor= ftellungen, und fie erforbern einen außerlichen Gegenftand. Iteber die objektive Weise überhaupt, wie nun das von Außen in uns binein tommt, - die Beziehung unferer felbft auf den Gegenstand,

wodurch eben Borfiellungen entfieben, - darüber hat Spitnr nun folgende Metaphyfit aufgestellt:

"Aus der Oberfläche der Dinge," fagt er, "geht ein beflandiger fluf aus, der fur die Empfindung nicht bemertbar ift" (benn fonft muften fie abnehmen) und fehr fein; "und dieß darum, wegen der entgegengefesten Gefüllung, weil das Ding felbft immer noch boll bleibt" (beharrt) "und bie Erfüllung im Reften lange diefelbe Ordnung und Stellung der Atomen bebalt" (fid) nicht verandert, nicht leidet). "Und die Bewegung Diefer fich ablofenden Oberflächen ift aufferft fonell in der Luft, weil es nicht nöthig ift, bag bas Abgelofte eine Tiefe bat," etwas Golides ift; es feb nur Klache. Epikur fagt: "Die Em= pfindung widerfpreche einer folden Borftellung nicht, wenn man darauf Acht gebe" (zusche), "wie die Bilder ihre Wirkungen machen; fie bringen eine Uebereinstimmung, eine Sympathie bon dem Aeuferen zu uns hervor. Alfo geht von ihnen Etwas" (das Teine) "über, daß in uns fo Etwas fen, als Aufen." Ditfes tommt also auf ideelle Weife (burch Oberfläche) in uns. "Und badurch, daß der Ausfluß in uns hineingeht, wiffen wir vom Bestimmten einer Empfindung; das Bestimmte tiegt in dem Segenstande, und flieft fo in uns hinein."\*) Dief ift eine gang triviale Weise, fich die Empfindung vorzustellen. hat fich bas leichtefte und auch jest noch gewöhnliche Kriterium des Bahren, infofern es nicht gesehen wird, genommen: Daf ihm das, was gefeben, gehört wird, nicht widerfpricht. Denn in ber That, folche Gedankendinge, wie Atome, Ablofen von Ober= flächen und bergleichen bekommt man nicht zu feben. Man bes tommt freilich etwas Anderes zu feben und zu hören; aber bas Gefebene, - und Borgestellte, Gingebildete, hat Beibes gut ne= ben einander Play. Beides auseinanderfallen gelaffen, wider-

<sup>\*)</sup> Diog. Laërt. X, §. 48 - 49.

fpricht fic nicht; denn ber Widerfpruch tommt erft in ber Be-

"Irrthum," fagt Chitur ferner, "entfleht, wenn burch bie Bewegung in uns felbft an der eingewirkten Vorstellung eine folche Beranderung vorgeht, dag" die Empfindung nicht rein fen, alfo "die Vorstellung nicht mehr das Reugniß der Empfindung für fich erlangt. Es gabe teine Mahrheit, teine Mehnlichkeit unferer Borftellungen, die wir wie in Bildern empfangen oder in Traumen oder fonst auf eine Weise, wenn nicht Etwas ware, worauf wir unfer Wahrnehmen gleichfam auswerfen. Unwahrheit mare nicht, wenn wir nicht eine andere Bewegung in uns felbft empfingen, die zwar dem Bereingeben ber Vorstellung entspricht und ihr anpaffend ift, aber jugleich eine Unterbrechung bat." Brrthum ift nur Berruden ber Bilber in uns. "Brrthum entfleht nicht aus der Bewegung, fondern davon, daß wir in fie eine Unterbrechung machen, die Borftellung eine Unterbrechung erleidet." \*) Es ift fo gesprochen von einer Bewegung, die wir in une felbst anfangen, die zugleich eine Unterbrechung des Einfluffes der Borftellung ift. Diefe eigene Bewegung nennt Epitur eine Unterbrechung; und wie diefe beschaf= fen ift, wird fpaterhin naber vortommen. Auf diese durftigen, jum Theil auch buntel vorgetragenen, ober ungefchiat von Diogenes Laertius ausgezogenen Stellen reducirt fich die epitureifde Theorie des Ertennens; es ift nicht möglich, eine durftigere zu haben. Das Ertennen nach der Seite des Dentens bestimmt fich allein als eine eigene Bewegung, die eine Unterbrechung macht. Die Dinge baben wir fcon Erfüllte genannt, die Epikur als eine Menge von Atomen betrachtet. Bu dem Atomen ift das Leere das andere Moment, die Unterbrechung, Porus, - bas Regative ift auch affirmativ, die Seele; und inbem der Strom der Atome von dem Leeren unterbrochen wird, ift ein Stemmen gegen diefen Tlug möglich. Rur bis zu diefer

<sup>\*)</sup> Diog. Laërt. X, §. 50 - 51.

Regativität ift Spitur getommen; wir feben Etwas, und seben bavon hinweg, — d. h. wir unterbrechen jenes Sinströmen. Was nun aber diese unterbrechende Bewegung jest für sich ift, darüber weiß Spitur weiter nichts. Diese Unterbrechung (durch uns, das Denken, gemacht) hängt mit den weiteren Vorstelluns gen Spitur's zusammen. Was diese eigene Bewegung, Untersbrechung, näher betrifft, so ist in Ansehung ihrer auf die Grundslage oder das Ansich des epitureischen Spstems weiter zurückzugehen.

Allgemeine Metaphyfit. Weiter hat Epitur fich über bas Atome felbft ertlärt; aber boch nicht weiter als Leucippus und Demokritus. Das Befen Cpikur's, die Bahrheit der Dinge, ift nämlich, wie bei Leucipp und Demotrit, die Atomen und bas Leere. Gie find bas torperliche Anfich; bas Leere ift bas Princip der Bewegung, fcheint überhaupt fein Regatives ju fenn, das in feiner Borftellung vortommen mußte. "Die Atomen baben teine Eigenschaft, außer Figur, Schwere und Größe." Die Atome als Atome muffen unbestimmt bleiben; aber fie find gu der Intonsequeng genöthigt gewesen, ihnen Gigenschaften gugufcreiben: quantitativ Größe und Rigur, - qualitativ die Schwere tann abstrattes Rurfichfenn febn; Figur, Edmere. Größe ift aber nicht mehr Atom. Das an fich gang Untheilbare fann weder Figur noch Große haben; und felbft die Schwere, die Richtung auf etwas Anderes, ift dem Repelliren des Atoms "Alle Gigenschaft ift der Beranderung . unterentgegengefest. worfen; die Atomen aber andern fich nicht. In allen Auflösun= gen des Zusammengesetten muß etwas Festes und Unauflösliches bleiben, welches teine Beranderung in das, mas nicht ift, noch aus dem Richtsehn in bas Genn mache. Dief Unveranberliche find baber einige Rorper und Figurationen. Die Gi= genschaften find eine gewiffe Beziehung der Atomen auf einander." \*) Das Berührbare haben wir als den Grund der Gi-

<sup>\*)</sup> Diog. Laërt. X, §. 54 - 55.

genschaften bei Aristoteles schon gesehen; \*) — eine Unterscheisbung, die unter verschiedenen Gestalten noch immer gemacht, und immer zu machen ist, — gewöhnlich vortommt: Gegensat von Grundeigenschaften, eben Schwere, Figur und Größe, — und abgeleiteten oder sinnlichen Eigenschaften, nur in Beziehung auf uns. Dieß ist häusig so verstanden worden, als ob die Schwere in dem Dinge, die anderen Eigenschaften nur in unseren Sinnen sehen; überhaupt aber Jenes das Moment des Ansich, oder sein abstrattes Wesen, — Dieß aber sein konkretes Wesen, oder welches seine Beziehung auf Anderes ausdrücke.

Die Sauptfache mare nun, die Beziehung des Wefens, ber Atome, auf die finnliche Erscheinung anzugeben. hier treibt fich dann Epitur in Unbestimmtheiten herum, nichts fagen. Sier ift ber Anftof, das abstrakte Aufich in die Erscheinung, das Wefen in das Regative übergeben zu laffen: worüber wir bei Epitur, wie anderen Phyfitern, nichts als bewußtlose Verwidelung und Vermischung von Begriffen, Abstrattionen und Realitäten erbliden. Alle befonderen Geftalten, alle Dinge, Gegenstände, Licht, Farbe u. f. f., felbft die Geele ift nichts Anderes, als eine gewiffe Ordnung, Arrangement biefer Atome. Das hat auch Lode gefagt. Die Grundlage find molécules, sie find im Raume rangirt. Dief find leere Worte. Eigenschaften find hiernach gewiffe Beziehungen der Atome gu einander; fo fagt man auch wohl jest, ein Erpftall feb ein gewiffes Arrangement der Theile, das dann diefe Figur gebe. Bon biefer Beziehung der Atome ift es nicht der Dube werth, ju fprechen; es ift ein gang formelles Reben. Epitur \*\*) fcreibt ben Atomen Figur und Große zu, giebt jedoch wieder gu, "baß Figur und Gröffe, infofern fie ben Atomen angeboren, noch etwas Anderes find, als insofern fie erscheinen bei den Dingen. -Beide find nicht gang unähnlich; fondern bas Gine, die an fic

<sup>\*)</sup> Siehe Oben, S. 366 - 367.

<sup>\*\*)</sup> Diog. Laërt. X, §. 55 - 58.

sepende Größe, hat etwas Gemeinschaftliches mit der erscheinenben. Diese ift übergebende, sich verändernde; jene hat keine unterbrochene Theile," — nichts Negatives.

Diese Unterbrechung ist die andere Seite zu den Atomen, das Leere. Wir sahen oben: Die Bewegung des Denkens ist eine solche, die Unterbrechung hat (das Denken ist im Menschen eben das, was die Atome und das Leere in den Dingen, sein Inneres); d. h. eben ihr gehört das Atome und das Leere an, oder für sie ist es, wie die Dinge an sich sind. Die Bewegung des Denkens ist also den Atomen der Seele zukommend; so daß auch darin eine Unterbrechung Statt sindet gegen die Atomen, die von Außen einsließen. Es ist also weiter nichts darin zu sehen, als das allgemeine Princip des Positiven und Regativen; so daß auch das Denken mit einem negativen Princip, Moment der Unterbrechung, behastet ist. Diese Grundlage des epikureisschen Systems weiter angewandt und ausgeführt auf den Unterschied der Dinge, ist das Willkürlichste und darum Langweiligste, das sich denken läßt.

Die Atome haben verschiedene Figuren, haben eine verschiesbene Bewegung; und aus diesen ursprünglichen Verschiedensheiten entstehen dann die abgeleiteten Verschiedenheiten, welche Eigenschaften heißen. Wie ursprüngliche Figur und Größe, oder die der Atome, beschaffen seh, ist willfürliche Dichtung. Durch die Schwere haben die Atome auch eine Bewegung; diese Beswegung aber weicht in ihrer Richtung etwas von der geraden Linie ab. Epitur schreibt ihnen krummlinigte Bewegung zu, damit sie zusammenstoßen können u. s. s. \*) Dadurch entstehen besondere Zusammenhäufungen, Konformationen; das sind die Dinge. Andere physikalische Eigenschaft, Geschmack, Geruch, hat in anderem Arrangement der molécules seinen Grund.

<sup>\*)</sup> Diog. Laërt. X, §. 43-44, 60-61; Cicero: de fato, c. 10; de finibus I, 6; Plutarch de animae procreat. e Timeo, p. 1015.

Aber da giebt es keine Brüde von Diesem zu Jenem; oder auch es sindet die Icere Tautologie Statt, daß die Theile gerade so geordnet und zusammengestellt sind, als ersorderlich ist, daß ihre Erscheinung diese sey. Die Bestimmung aber der Atome, als so oder so gesormt, wird eine Erdichtung einer vollkomme=nen Willtür. Den Nebergang zu konkreten Erscheinungen, Kör=pern hat Epikur entweder gar nicht gemacht, oder was darüber angegeben ist, ist etwas für sich selbst Dürstiges. Man hört von der epikureischen Philosophie sonst nicht unvortheilhaft gessprochen; und es ist darüber noch etwas Näheres anzugeben.

Indem fo bas aufgelofte Berftreute und das Leere bas Wefen ift: fo folgt unmittelbar baraus, daß Epikur bie Ginheit und die Beziehung diefer Atome als an fich fepend in dem Sinne des allgemeinen Zwecke läugnet. Alles, mas wir Beftaltungen und Organisationen (organische Gebilde) heißen, über= haupt die Ginheit des Naturzwecks, gebort ihm zu ben Eigenfcaften, ju einer Berbindung ber Atome, die fo nur gufällig ift, und durch ihre jufällige Bewegung hervorgebracht wird. Epitur nimmt als Grund = Affett der Atome bie Schwere an, lagt aber die Atome nicht in gerader Linie fich bewegen, fon= bern in einer von der geraden etwas abweichenden, in einer trummen Linie; fo dag die Atome hier zusammenftogen, und eine nur oberflächliche, ihnen nicht wesentliche Ginheit bilden. Dber Epitur läugnet überhaupt allen Begriff und bas Allgemeine als Wefen. Alle Entstehungen find zufällige Verbindun= gen, die fich chenfo zufällig auflofen. Denn das Getheilte ift bas Erfte und bas wirklich Sepende; und Bufälligkeit ift bas Gefen der Berbindung. Weil aber ber Rufall bas Berrichende ift, fo fällt alles Zwedmäßige und damit auch aller Endzwed ber Welt hinmeg. Epitur braucht, dieß zu zeigen, die trivial= ften Beispiele: baf 3. B. aus dem Schlamme durch Sonnenwarme gufällig Gewürme und fo fort entfiehen. Gie mogen wohl Zufällige febn als Ganze in Beziehung auf Anderes; aber

ihr Ansich, Begriff und Wesen ist jett etwas Organisches, — und dieses zu begreifen, davon wäre die Rede. Spikur verbannt den Sedanken als ein Ansichsenendes, ohne daran zu denken, daß seine Atome selbst eben diese Ratur von Sedanken haben, — ein solches Sehn, das nicht unmittelbar, sondern wesentlich durch Vermittelung, negativ ist, oder allgemein ist; eine Inkonsequenz, die seine erste und Epikurs einzige ist, — alle Inkonsequenz der Empiriker. Wie umgekehrt die Stoiker das Gedachte, Allgemeine zum Wesen machen, und ebensowenig zum Sehn und Inhalt gelangen können: aber es inkonsequenter Weise zugleich haben.

Dief ift nun die Metaphyfit Epikur's; das Weitere derfelben ift unintereffant.

## 3. Phyfit.

Die Naturphilosophie ift auf diefem Grunde gebaut; aber es ift hierin eine intereffante Seite, weil es noch eigents lich die Methode unferer Zeit ift. Daß nun Spikur fich fogleich gegen einen allgemeinen Endamed der Belt, jede Bwedbegiehung, Zwedmäßigkeit des Organischen in fich felbft, ferner gegen die teleologischen Borftellungen von der Weisheit eines Weltschöpfers in der Welt und deffen Regierung u. f. f. er-Plart, - dieg verfieht fich von felbft, indem er die Ginheit aufhebt, es fen nun in welcher Beife fle vorgestellt werde, ob als Zwed der natur an ihr felbft, oder als Zwed, der in eis . nem Anderen ift, aber an ihr geltend gemacht wird. Endzweck ber Welt, Weisheit des Schöpfers, mas bei ben Stoitern bereintommt, die teleologische Betrachtung, die bei den Stoitern fehr ausgebildet ift, ift bei Epitur nicht vorhanden; Alles find Ereigniffe, die durch jufälliges, außerliches Bufammentommen ber Rigurationen der Atome bestimmt find. Es feb Bufall, äußerliche Rothwendigkeit, die das Princip alles Busammenhalts aller Beziehung auf einander ift.

Seine Bebanten über die einzelnen Seiten ber Ra= tur, an fich fläglich, eine gedantenlofe Bermifchung von aller= hand Borftellungen, find eben fo volltommen gleichgültige Ge-Das nähere Princip der physikalischen Betradtungeweife Epitur's liegt in den Borftellungen, die wir fcon früher gefeben. Nämlich mehrere Wahrnebmungen fallen auf einander, bas ift fefte Phantaffe: wir haben durch die Em= pfindung gewiffe allgemeine Vorstellungen, Bilber, Vorstellungen von Bufammenhängen; die Meinung ift das Beziehen folcher Wahrnehmungen auf folche vorhandenen Bilder. Epitur gebt fodann weiter, wie man in der Borftellung verfahren muffe über das, was man nicht unmittelbar empfinden tonne. Diefe Borftellungen, Prolepfen, die wir icon baben, find es, die wir au= zuwenden haben auf Etwas, deffen genaue Empfindung mir nicht haben können, aber das etwas Gemeinschaftliches hat mit jenen. Dadurch fommt es, daß wir das Unbekannte, was fich nicht unmittelbar der Empfindung giebt, nach folden Bildern faffen konnen: aus dem Bekannten muffe man auf das Unbetannte ichließen. Dieß ift nichts Anderes, als daß Epitur \*) die Analogie jum Princip der Naturbetrachtung macht, oder das fogenannte Erklären; und dief ift das Princip, mas noch beute in der Raturwiffenschaft gilt. Wir haben bestimmte Borftellungen, mas wir nicht durch Empfindung haben, bestimmen wir durch diefe Vorstellungen; das ift das Princip moderner Phifft überhaupt. Man macht Erfahrungen, Beobachtungen; dief find Empfindungen, was man leicht überfieht, weil man gleich von den Borftellungen fpricht, die aus den Empfindungen entstehen. Go kommt man ju allgemeinen Borftellungen; und dief find die Gefete, Rrafte, Weifen der Exiftenz. Elektricität, Magnetismus u. f. f. gründet fich fo auf Erfahrung, auf Empfindung; biefe allgemeinen Borftellungen weuben

<sup>\*)</sup> Diog. Laërt. X, §. 72.

wir bann an auf folde Begenftanbe, Thatigteiten, die wir nicht numittelbar felbit empfinden tonnen. Dir beurtheilen fie fo nach der Analogie. 3. B. wir wiffen von den Rerven nit ihrem Susammenhange mit dem Gehirn; um nun zu fühlen u. f. f., fagt man, findet eine Fortpflanzung von der Spike des Ringers bis ins Gebirn Statt. Wie foll man fich dief aber vorstellen? Man tann es nicht beobachten. Man tann burch Anatomie wohl die Rerven aufzeigen, aber nicht die Art ihrer Thatigteit; diefe ftellt man fich nun vor nach der Analogie, nach analogen Erscheinungen einer Fortpflanzung: 3. B. wie das Schwingen einer Saite, das den Rerven durchzittert bis ins Behirn. Oder wie jene bekannte Erfcheinung, die fich befonbers an den Billardtugeln zeigt, daß, indem man mehrere in eine bichte Reihe fleut und die erfte anftogt, die lette fortläuft, während die mittleren fich taum zu bewegen icheinen: fo ftellt man fich vor, die Rerven bestehen aus gang tleinen Rugelden, die man felbft burch das flärtste Bergrößerungsglas nicht feben tann, bei jeder Berührung u. f. f. fpringe die lette ab und treffe die Seele. Licht ftellt man fich fo als Faben, Strahlen, oder als Schwingungen des Arthers, oder als Aether=Rügelchen vor, die ftogen. Dieg ift gang die Manier der Analogie Epi= tur's. Oder man fagt: Der Blit ift eine elettrifche Erscheinung. Bei der Glettricität fieht man einen Funten, der Blis ift auch ein Funten; durch dief Beiden Gemeine fchlieft man auf die Analogie Beiber.

Epitur ift nun damit sehr liberal. Er sagt: "Was wir nicht selbst beobachten können, fassen wir nach Analogie auf; dieß hat aber etwas gemein mit vielen anderen Vorstellungen. So läßt sich also vielerlei — und zwar beliebig — darauf anwenden; es ist nicht Eine Weise zu behaupten, sondern es kann auf vielerlei Weise senn."\*) Epikur sagt: z. B. der Mond leuchtet,

<sup>\*)</sup> Diog. Laërt. X, §. 78 - 80, 86 - 87.

fo feben wir ibn; wir tonnen teine nabere Erfahrung über ibn machen. "Es tann ber Mond eigenes Licht haben, ober auch von der Sonne geliehenes; denn auch auf Erden feben wir Bie= les, bas aus fich leuchtet," burch eigenes Licht (Flamme), "und Bieles, das von Anderen," burch mitgetheiltes Licht, "erleuchtet wird. Es hindert nichts, die himmlifden Dinge nach vielerlei Erinnerungen zu betrachten, und ihnen gemäß die Sypothefen und Urfachen anzunehmen." Wir feben Epitur die beliebte Da= nier der Analogie gebrauchen; Erinnerungen find Prolepfes, Worstellungen von Dingen, die wir erfahren, Borftellungen, die wir bei ahnlichen Erscheinungen wieder anwenden. "Go auch Ab = und Bunchmen des Monds fann" man nicht direkt beobachten; nach der Analogie fann es nun "gefchehen durch Umwälzung diefes Körpers: bann burch Rigurationen ber Luft," je nachdem der Dunft anders modificirt ift: "ober auch burch Bufase und Wegnehmen: überhaupt auf alle die Beifen, woburch dasjenige, was ebenso bei uns erscheint, veranlagt wird, folde Geftalten zu zeigen," auf der Erde feben wir bas Große tlein werden u. f. f. "Da tonnen wir uns benn Gine; diefer Arten auswählen, und die andere verwerfen;" und Spitur ift ausbrudlich hierin febr billig, tolerant gemefen. Epitur menbet dabei alle die verschiedenen Borftellungen an, die uns in bem Berhältnig finnlicher Gegenstände vortommen; und macht dabei ein leeres Gefdmate, das die Ohren und die Borftellung füllt, aber verschwindet, naber betrachtet. Go finden fich bei ihm alle diefe Gachelchen von Reibung, Bufammenftoffen. Go 3. B. tann der Blig nach der Analogie, wie wir fonft Keuer entfleben feben, beurtheilt werden. - "Go wird der Blig durch eine gange Menge möglicher Borftellungen fo ertlart: 3. B. durch die Reibung und den Busammenfloß der Wolken fällt die Riguration des Feuers beraus, und erzeugt den Blig;" mas ein Arrangement der Atome ift. Wir fprechen auch fo: Durch Reiben entfleht Keuer, ein Kunten; - und dieß übertragen wir auf

die Wolken. "Ober ber Blit kann auch durch Berausstoßen aus den Wolken durch die windigen Körper, die den Blit maschen, — durch ein Serausschlagen, wenn die Wolken zusammensgedrückt werden, entweder von einander oder vom Winde, entsteshen" u. f. f. Bei den Stoikern ist es übrigens nicht viel befer. Anwendung von sinnlichen Vorstellungen, Vorsiellung nach einer Analogie ist oft Begreisen oder Erklären genannt worden; in der That ist in solchem Thun keine Ahndung vom Gedanken oder Begreisen. — "Es kann auch Einer eine dieser Arten ausswählen und die anderen verwersen, indem er nicht bedenkt, was dem Menschen möglich zu erkennen ist, und was nicht, und desswegen das Unmögliche zu erkennen strebt."\*)

Das ift diefelbe Manier der Analogie, als unfere Abpfit: finnlicher Bilder Anwendung, Uebertragung auf etwas Achnli= des, und bieg für Grund, Ertennen der Urfache gelten laffen, weil folche Anwendung finnlicher Bilder auf folche Gegenstände' nicht durch bas Beugnif beftätigt werden tann, wir nicht gur unmittelbaren Empfindung tommen tonnen. Alfo bleibt es bei dem Gerede: Es tann fo, ober anders fenn. Die floifche Manier ber Grunde aus Gedanten bleibt ausgeschloffen. Go in der pre ganifden Physit. Bon den Rerven hängt Alles ab. fbannten Saiten feben wir, daß, wenn wir Gine anschlagen, die Schwingung fich mittheilt: fo können Die Rerven gespannte Saiten febn; - oder von vielen Rugeln, wird die eine angefto-Ben, fo flößt fie alle auf fie in ber Reihe folgenden an. Dan darf alfo nicht gegen Spitur's Ansicht (prode thun, wenn man Physiter ift. Ein Umftand, der wie sogleich auffällt, ift der Mangel an Beobachtungen, an Erfahrungen über das Berhalten der Rorper ju einander; aber die Sache, das Princip ift nichts, als das Princip unferer gewöhnlichen Naturmiffenschaft. Man hat diefe Manier Spikur's angegriffen, verächtlich ge-

<sup>\*)</sup> Diog. Laërt. X, §. 93 - 96, 101, 97.

macht; aber nach dieser Seite hat man sich ihrer nicht zu schämen: benn es ift noch immer die Manier, die in unserer Raturwiffenschaft zum Grunde liegt. Das, was Epikur sagt, ist
nicht schlechter, als was die Neueren behaupten: als ob durch
Reibung der Wolken Elektricität entstehe, wie wenn Glas und
Tast gerieben werden; denn Wolken sind keine harten Körper,
vielmehr wird die Elektricität ja durch die Feuchtigkeit zerstreut.
Within ist hier unsere Vorstellung ebenso leer, wie bei Epikur.

Sauptfache bei Epitur \*) ift, daß er dief befonders ein= fcarft, eben weil bas Beugnif fehlt, nicht bei Einer Analogie fteben gu bleiben; und dieß zu behaupten, ift noch ein gutes Bemuftfebn. Much fonft ift es ihm eben tein Ernft bamit: fondern wenn der Gine diese Möglichteit, der Andere eine andere Mög= lichteit annimmt, fo bewundert er den Scharffinn des Anderen; - es hat teine Noth. Diefes ift begrifflofe Weise, die nur gu allgemeinen Vorstellungen tommt. Epitut's Ertlärungsweise ift bon diefer Seite ber ber floifchen gang entgegengefest. findet häufig von Epitur's Phyfit vortheilhaft gesprochen. Und wenn Phpfit bafür gehalten wird, fich eines Theils an die unmittelbare Erfahrung zu halten, anderen Theils in Anfehung beffen, was nicht unmittelbar erfahren werden fann, an die Anwendung Jenes nach einer Aehnlichkeit, die das nicht Erfahrene an ihm hat (Analogic): fo tann Epitur in der That, wo nicht ber Anfänger, doch Sauptanführer diefer Manier gehalten merben, und zwar als ber, der fie dafür behauptet, daß fie das Ertennen fen. Es ift überhaupt von diefer Manier (der Philoso= phie Epitur's) zu fagen, daß fle gleichfalls ihre Seite hat, von ber ihr ein Werth beigulegen ift. Ariftoteles und die Melteren find a priori ausgegangen vom allgemeinen Gedanten in der Matur = Philosophie, und haben den Begriff aus ihm entwickelt; bief ift die Gine Seite. Die andere Seite ift die nothwendige,

<sup>\*)</sup> Diog. Laërt. X, §. 113 - 114.

daß die Erfahrung zur Allgemeinheit heraufgebildet werde, die Gesetze gefunden werden; dieß ist, daß das, was aus der abstratten Idee folgt, zusammentrisst mit der allgemeinen Vorsstellung, zu der die Ersahrung, Beobachtung herauspräparirt ist. Das a priori ist z. B. bei Aristoteles ganz vortresslich, aber nicht genügend, weil ihm die Seite der Verbindung, des Zussammenhangs mit der Ersahrung, Beobachtung sehlt. Dieß Zusrücksühren des Besonderen zum Allgemeinen ist das Finden der Gesetze, Naturträste u. s. s. Man tann so sagen, Epitur ist der Ersinder der empirischen Naturwissenschaft, empirischen Psichoslogie. Entgegengesetzt den stoischen Zwecken, Verstandesbegrissen ist Ersahrung, stunliche Gegenwart. Dort ist abstratter bornirzter Verstand, ohne Wahreit in sich, daher auch ohne Segenswart und Wirtlichteit der Natur; hier diese, — Natursun, wahrer als jene Shpothesen.

Diefelbe Wirtung, die bas Entflehen ber Renntnig von Raturgefesen u. f. f. in der modernen Welt gehabt bat, batte auch die epikureische Philosophie in ihrem Kreise, insofern fie nämlich gegen die willfürliche Erdichtung von Urfachen gerichtet ift. Je mehr in neuerer Zeit die Menfchen von den Raturgefegen tennen lernten, je mehr verfdwand ber Aberglaube, bas Wunderwesen, Aftrologie u. f. f.; Alles dief verbleicht durch die Renntnif der Naturgefete. Und bei Spitur hatte feine Manier borguglich diefe Zendeng gegen ben gedankenlofen Aber= glauben der Aftrologie u. f. f., - eine Manier, die ebenfalls nichts Bernunftiges, nicht im Gebanten ift, fonbern gleichfalls in der Borftellung, aber geradezu eben erbichtet, oder, wenn man will, lügt. Gegen dief hat jene Manier die Wahrheit, wenn es auf Borftellungen, nicht aufs Denten antommt, fic an das Gesehene und Geborte u. f. f. zu halten, das dem Beifte Prafente, ihm nicht Frembartige: nicht bon Dingen ju fprechen, die folde fenn follen, die gefehen, gehört werden follten, aber es nicht konnen, weil fie nur erdichtet find. Die Wirtung der

epitureischen Philosophie zu ihrer Zeit ist also die gewesen, daß sie sich dem Aberglauben der Griechen und Römer entgegengesset und die Menschen darüber erhoben hat. \*) Alle dieß Zeug vom Bogelstug rechts oder links, daß ein Saase über den Weg läuft, daß man die Sandlungsweise bestimmt aus den Eingesweiden der Thiere, oder danach, ob die Sühner lustig oder unlustig sind u. s. s., — alle diesen Aberglauben hat die epitureische Philosophie ausgerottet, indem sie nur das für wahr geleten läßt, was durch die Empsindung mittelst der Prolepsis als wahr gilt; und von ihr sind besonders die Vorstellungen ausgesgangen, welche das Ueberstnnliche ganz geläugnet haben.

Seine Physit wird baburch berühmt, daß fie den Aberglauben der Aftrologie, Furcht vor den Gottern verbannt bat: fle bat Auftlarung in Rudficht auf's Phyfifche aufgebracht. Der Aberglaube geht von unmittelbaren Erscheinungen gleich zu Sott, Engeln, Damonen über; ober er erwartet bei endlichen Dingen andere Wirtungen als die Umftande gulaffen, Ereigniffe in einer höheren Weise. Diesem ift die epiturische Physit allerbings entgegen, weil fie für den Rreis des Endlichen auch beim Endlichen fieben bleibt; fie nimmt nur endliche Urfachen binein. Das ift bas fogenannte Aufgeklärte, im Kelbe bes Endlichen fie= . ben zu bleiben. Der Busammenhang in anderem Endlichen, in Bedingungen, die felbft ein Bedingtes find, wird aufgesucht (der Aberglaube geht, mit Recht ober Unrecht, gleich gu einem Boheren über); aber fo fehr diefe Beife in der Gphare des Bebingten richtig ift, fo nicht in anderen Spharen. Sage ich, die Elektricität kommt von Gott: fo habe ich Recht, aber auch Unrecht. Ich frage nach einer Urfach im felben Kelbe des Be-Sage ich Gott als Antwort, fo ift bas zu viel gefagt. Er ift die Urfach von Allem, ich will aber bestimmte Urfach, Busammenhang diefer Erscheinung wiffen; die Antwort Gott

<sup>\*)</sup> Cicero: de natura Deorum I, 20.

past auf Alles. Auf der anderen Seite ist in diesem Feld selbst der Begriff schon etwas Söheres; diese höhere Betrachtungs-weise, die wir bei Philosophen sahen, ist damit ganz abgeschnitzten. Aberglaube fällt weg, aber auch ein in sich begründeter Zusammenhang und die Welt des Idealen.

Bu feiner Naturphilosophie gebort auch feine Borftellung von ber Seele. Bas die Natur der Seele betrifft, fo betrach= tet Epitur biefe ebenfalls als ein Ding, wie die Sppothefen un= ferer Beit als Rervenfaden, gespannte Saiten oder Reihe von Rügelden. "Die Seele befieht aus den feinsten und rundesten Atomen, noch gang anders als bas Feuer," - "feiner Beift, ber burch die gange Busammenhäufung eines Körpers gerftreut ift (παρεσπαρμένον), und an der Wärme deffelben Theil hat." (Epikur hat mithin nur einen quantitativen Unterschied fefige= ftellt: diefe feinsten Atome fepen von einem Quantum gröberer Atome umgeben, und durch diefe größere Bufammenhäufung verbreitet.) - "Der Theil, der der Bernunft entbehrt, ift im Körper" (das Lebensprincip) "derftreut, der fich bewußte Theil (to doyexόν) aber in der Bruft, wie dieg aus der Freude und Traurig= teit abzunehmen ift." — "Sie hat viele Veranderung in fich durch die Feinheit ihrer Theile, die fich fehr schnell bewegen tonnen; fie sympathiffrt (ovuna beg) mit ber übrigen Rufams menhäufung, wie wir dief aus den Bedanten und Gemuthebe= wegungen u. f. f. feben: wenn wir deren beraubt find, fo fter= ben wir. Die Geele hat aber auch ihrer Seits ben größten Antheil an der Empfindung; doch tame fie ihr nicht gu, wenn fle nicht von der übrigen Rusammenhäufung" (dem übrigen Rörper) "gewiffermagen bededt mare," - gang gebantenlose Borftellung. "Diefe übrige Busammenhäufung, welche ihr dief Princip verschafft, wird baburch gegenseitig auch eines folden Buftandes" (Empfindung) "theilhaftig, doch nicht alles deffen, . was jene befigt; beswegen, wenn die Seele entflohen, fehlt ihr bie Empfindung. Die Busammenhäufung bat nicht in fich felbft

**32** \*

biese Kraft, sondern erst das Andere, mit dem sie zusammengeeint ist, giebt ihr sie; und die empsindende Bewegung kommt durch den gemeinschaftlichen Fluß und Sympathie zu Stande."\*) Mit solchen Vorstellungen ist nichts zu machen. Unterbrechung des Busammenströmens der Bilder der äußeren Dinge mit unseren Organen, als Grund des Irrthums, hat seinen Grund darin, daß die Seele aus eigenthümlichen Atomen besiehe, und die Atome durch das Leere getrennt sind. Mit solchem Geschwätz wollen wir uns nicht länger aufhalten; es sind leere Worte. Vor Epitur's philosophischen Gedanken können wir keine Achetung haben; oder vielmehr es sind gar keine Gedanken.

## 4. Moral

Philosophie des Geiftes. Epitur's Moral nun ift bas Berichrieenfte feiner Lehre (und baber auch bas Intereffantefte); aber man kann auch fagen, fle ift das Befte baran. beschreibt zwar die Seele, den Geift; das heißt aber nicht viel, es ift fo nach der Analogie gefchloffen, verbunden mit der Detaphofit der Atome. Das Logische in unserer Seele ift eine Ausammenhäufung von feinen Atomen: und in diefer Rufammenhäufung haben fle erft eine Rraft, Thatigkeit durch die Empfindung, d. h. burd Somvathie unter einander, b. b. burd die Gemeinschaft, die hervorkommt durch das Ginftromen der Atome von Aufen in ffe; dieß ift eine schaale, triviale Vorftellung, die uns nicht aufhalten tann. Das Riel der prattifden Philosophie Epi= tur's geht gleichfalls auf die Einzelnheit des Selbstbewußtsebns, wie die floische; und das Biel feiner Moral ift insofern daffelbe, ift gleichfalls die Unerschütterlichkeit des Beiftes, ift naber ein ungetrübter reiner Genug feiner felbft.

Wenn wir das abstrakte Princip der Moral Epikur's betrachten, so kann das Urtheil nicht anders, als sehr unvor-

<sup>\*)</sup> Diog. Laert. X, §. 66, 63 - 64.

theilhaft ausfallen. Wenn nämlich bie Empfindung, das Gefühl des Angenehmen und Unangenehmen, das Kriterium sehn foll für bas Rechte, Gute, Bahre, für bas, was ber Menfc fich jum Zwed machen foll im Leben: fo ift die Moral eigentlich aufgehoben, ober bas moralische Princip ift in der That ein unmoralifches; - wir glauben, aller Willtur im Sandeln fen Thor und Thur geöffnet. Wird jest behauptet, daß das Gefühl Grund des Sandelns fen ("Weil ich Trieb in mir finde, fo ift er Recht"), fo ift bief epitweifch. Jeder tann Anderes fühlen, berfelbe in anderen Momenten anderes Gefühl haben; fo tann auch bei Epitur bas Sandeln der einzelnen Gubiettivität freigelaffen werben. Muein es ift bief wesentlich zu bemerten, wenn Spitur als Bergnugen ben 3wed bestimmt: fo ift bieß nur, insofern der Genuß deffelben Resultat der Philosophie ift. Wenn ein Denfc weiter nichts ift, als ein gebantenlofer, ausgelaffener Menfc, ber ebenfo ohne allen Berkand fich in ben Bergnugungen erfauft, und ein tiederliches Leben führt: fo ift er gar nicht für einen Spitureer zu halten, ober nicht borzustellen, daß Spitur den Amed des Lebens hierin erfüllt febe. Es ift ichon früher bemertt, bag allerdings zwar einer Seits bie Empfindung jum Princip gemacht wird, aber bag auch bamit wefentlich verbunden febn foll ber loyog, die Bernunft, ber Berftand, bas Denten, - Ausbrude, bie jeboch bier nicht bestimmt zu unterscheiden find. Es ift bei Epitur \*) der Kall, daß, indem er das Vergnügen als Kriterium des Guten befilmmte, er geforbert hat fur bas Denten eine Befonnenheit (hochgebilbetes Bewuftfenn), welche das Bergnügen berechnet, ob es nicht mit größerem Unangenehmen verbunden ift, und es richtig hiernach beurtheilt. Mit bem doyog, ber Befonnenheit, ber vernünftigen Ueberlegung, mit ber Berechnung beffen, was

<sup>\*)</sup> Diog. Laërt. Χ, §. 144: βραχέα σοφῷ τύχη παρεμπίπτει τὰ δὲ μέγιστα καὶ κυριώτατα ὁ λογισμὸς διψκηκε, καὶ κατὰ τὸν συνεχῆ χρόνον τοῦ βίου διοικεῖ καὶ διοικήσει.

Bergnügen macht, tritt die Reflexion ein, daß Einiges wohl unmittelbar angenehm febn, aber boch üble Folgen baben tonne; \*) biefe Reflexion icon bringt es mit fic, bag auf manches Veranugen verzichtet wird. Das einzelne Bergnugen wird nur im Sanzen betrachtet: "Rlugheit ift bas hochfte ber Guter," bas allein durch Philosophie ju Theil wird; - Rlugheit eben nicht unmittelbar, fondern in der Beziehung auf bas Gange. "Ohne Rlugheit, Tugend und Gerechtigkeit tann man nicht glucklich les ben." \*\*) Anderer Seits aber haben die Spikureer auch, indem fle, bas Bergnugen jum Princip machten, die Gludfeligteit, bie Seligkeit des Geiftes jum Princip gemacht; fo daß diefe Gludfeligkeit auf folde Weise gesucht werden solle, daß fie ein von außerlichen Bufalligkeiten, Bufalligkeiten der Empfindung Freies. Unabhängiges fen. Und fle haben fo daffelbe Riel, wie bie Epitur hat jum Biel gefest wieder Buftand bes Weis. fen, die arapasia, ein von Furcht und Begierde freies Sichfelbfigleichundruhigbleiben des Beiftes. Epitur \*\*\*) erfordert fa, hierzu (um von Aberglauben frei zu febn) besonders auch phostiche Wiffenschaft, von allen den Meinungen befreit zu fenn, die die vorzüglichste Unruhe den Menschen machen: die Meinungen von den Göttern, ihren Strafen, befonders vom Tode, +) der tein Uebel ift, benn er ift eine blofe Privation, nichts Pofitives. Bon aller diefer Furcht und Vorstellungen der Menfchen befreit, die in irgend etwas Bestimmtes ihr Wesen, secht, fucht der Weise nur das Bergnügen als etwas Allgemeines, balt nur bieß für positiv. Es begegnet sich bier bas Allgemeine und Ginzelne; oder das Einzelne ift in die Form der Allgemeinheit erhoben, nur im Saugen betrachtet. Es geschieht, bag - indem materieller Weise (oder dem Inhalt nach) Epitur die Ginzeln-

<sup>\*)</sup> Diog. Laërt. X, §, 141,

<sup>\*\*)</sup> Diog, Laërt. X, §. 132.

<sup>\*\*\*)</sup> Diog. Laërt. X, §. 142 - 143.

<sup>+)</sup> Diog. Laert. X, §. 125,

heit zum Princip macht, er bagegen die Allgemeinheit des Dentens auf der anderen Seite fordert — seine Philosophie mit der floischen übereinstimmt. Der Weise bei Spikur wird mit denselben Bestimmungen (die negativ find) geschildert, als bei den Stoikern.

Wenn man bas Brincip abftratt betrachtet, fo ift einer Seits bas Allgemeine, bas Denten, anberer Seits bas Eingelne, die Empfindung; und find die beiben Principe folechthin einander entgegengesett. Die Empfindung ift aber nicht bas gange Princip der Spitureer, fondern dief if die durch Bernunft erworbene und nur fo ju erwerbende Glüchfeligkeit; und fa haben beibe Principe daffelbe Biel. Diogenes Laertins\*) führt über diefen Gefichtspunkt an: "Es ift vorzugiehen, mit Vernunft unglücklich zu sehn (eddoriorws arvreir), als mit Unvernunft glucklich (aloyistug edrugeir). Denn es ift beffer, daß in den Sandlungen das richtig Geurtheilte durch das Glud nicht recht gemacht werde (Bédrior gap to xpider en tals πράξεσι καλώς, μη δρθωθήναι διά ταύτης)," - es ift beffer, daß in den Sandlungen richtig geurtheilt werde, als burch das Glud begunftigt zu fenn; das richtige Urtheil ift das, was vorzuziehen ift. "Dies habe bei Tag und Racht in der Ueberlegung:" - ber Bernunft zu folgen, richtig zu urtheilen. "Laffe durch Richts Dich nicht aus der Rube der Seele bringen, daß Du wie ein Gott unter den Menschen lebft; benn es hat nichts gemein mit einem fterblichen Lebendigen der Menfch, ber in tobtlofen (unfterblichen) Bütern lebt."

Seneta ist als bestimmter, beschränkter Stoiter bekannt; er kommt auch auf Epikureer zu sprechen. Ein unverdächtiges Zeugniß über Spikur's Moral sindet sich bei Seneka. Sesneka in seiner Schrift de vita beata c. XIII. sagt: "Mein Urstheil jedoch ist, und ich sage zum Theil gegen viele meiner

<sup>\*)</sup> Libr. X, §. 135.

Landsleute, dag bie moralifden Gebote Epitur's ein Beiliges und Richtiges vorfdreiben, und, wenn man es naber betrachtet, fogar Trauriges. Denn jenes Bergnugen geht auf etwas febr Geringes und Dürftiges aufammen. Daffelbe Gefes, was wir für die Tugend, fcreibt er für's Bergnugen vor. Er verlangt, daß es ber Ratur gehorche; es ift aber fehr wenig Ueppigkeit, mit der die Ratur fich befriedigt." Die Lebensweise eines Stoiters ift nicht anders beschaffen, als bas Leben eines Epitureer's, ber das vor Augen hat, was Epitur vorschreibt. "Wenn derienige, welcher ein faules, und ichlemmerifches und lieberliches Leben führt, bas Gludfeligteit nennt" und bief Epitureismus nennt, (babei auf Epitur flo flugt): "fo fucht er nur eine gute Autorität für eine ichlimme Sache, und folgt nicht einem Bergnugen, bas er von Epitur hat, fondern benen, die er felbft mit berbeibringt." \*) "Solde suchen nur ihre Golechtigkeit unter bem Mantel ber Philosophie zu verbergen; benn Cpitur's Bergnügen ift mäßig und troden." Auch diefer "Rame," (benn "burch ihn wenden fich" Biele "dahin") ift es, welcher einer folechten Sache gegeben wird. "Gie fuchen nur einen Borwand, eine Ausrede, einen Titel für ihre Ausschweifungen," inbem fle dief Leben epitureifche Philosophie nennen. \*\*) Wenn

<sup>\*)</sup> Seneca, de vita beata c. 13: Mea quidem ista sententia est (invitis hace nostris popularibus dicam), sancta Epicurum et recta praecipere, et si propius accesseris, tristia. Voluptas enim illa ad parvum et exile revocatur. Et quam nos virtuti legem dicimus, eam ille dicit voluptati. Jubet illam parere naturae. Parum est autem luxuriae, quod naturae satis est. Quid ergo est? Ille quisquis desidiosum otium et gulae ac libidinis vices felicitatem vocat, bonum malae rei quaerit auctorem, et dum illo venit, blando nomine indutus sequitur voluptatem, non quam audit, sed quam attulit etc.

<sup>\*\*)</sup> Seneca, de vita beata c. 42: Ita non ab Epicuro impulsi luxuriantur, sed vitiis dediti luxuriam suam in philosophiae sinu absconderunt, et eo concurrunt, ubi audiant laudari voluptatem. Nec aestimatur voluptas illa Epicuri, ita mehercules sentio, quam sobria ac sicca sit: sed ad nomen ipsum advolant quaerentes libidinibus suis patrocinium aliquod ac velamentum. — Ideoque ne resurgere quidem adolescentiae lices, cum honestus turpi desidiae titulus accessit.

nämlich das Vergnügen zum Princip gemacht wird, so wird zugleich befohlen, daß Vernunft und Besonnenheit darüber wache; und es tritt eine Berechnung ein, wo sich Vergnügen sinden könne, wenn z. B. ein Vergnügen mit Gesahren, Furcht, Angst und anderem Misvergnügen verbunden ist. So wird das, was reines und ungetrübtes Vergnügen machen könne, auf sehr Wesniges reducirt. Ruhe des Gemüths in sich selbst zu erhalten, ist Epikur's Princip; und dazu gehört gerade, demjenigen und dem Vielen zu entsagen, wovon die Menschen beherrscht sind, und worin sie ihr Vergnügen sinden, — frei, leicht und ruhig, ohne Unruhe und ohne Begierde zu leben.

Die Chrenaiter haben mehr bas Bergnugen als ein Einzelnes, Spitur als Mittel: "Schmerzlesigkeit ift Luft;" -es giebt teinen Mittelzufand. \*) Bunachft tann uns einfallen, daß die Chrenaiter daffelbe Princip gehabt haben, wie die Epis tureer. Diogenes Laertius giebt ben Unterfchied jedoch fo an: "Die Eprenaiter nehmen bas Bergnugen in ber Rube" (την ήδονην, την καταστηματικήν, constitutivam) "nicht auch an, fondern nur bas in der Bestimmung der Bewegung," ober als etwas Affirmatives, b. h. im Genug eines Vergnügens, es muß Etwas angenehm fenn; "er hingegen Beides, fowohl bes Rorpers, als der Seele." Epitur verbindet einer Seits mit ber angenehmen Empfindung auch die affirmative Weise bes Bergnugens, aber anderer Seits ift in feinem Principe auch bas Bergnügen in Rube; biefes ift das Regative, dann auch innere Bufriedenheit, Rube bes Geiftes mit fich felbft. "Epitur fagt: Freiheit von Furcht und Begierde (arapagia) und Mühelofig= teit (ἀπονία) find die höchsten Bergnügen (καταστηματικαί hooval)," - Freiheit von Sorgen und Arbeit, tein Intereffe ju haben, fich an nichts zu knupfen, mas wir in Gefahr tommen tonnen ju verlieren. Sinnliche Bergnugen, "Freuben,

<sup>\*)</sup> Diog. Laërt. X, §. 139.

Fröhlichkeit" (Aupà de nat edopogovy, laetitia), Leidenschaften "sind Luft nur nach Bewegung (nara kinygen evegyela Bleworval);" \*) und darin sesten die Chrenaiter ihr Prinseip. Epitur seste Beides, jenes aber als das Wesentliche. "Außerdem gelten den Chrenaitern die Schmerzen des Körpers für schlimmer, als die der Seele; bei Epitur seh es aber umgekehrt." \*\*)

Die Hauptlehren Spikur's in Rücksicht auf Moral sind in einem Briefe an Menoiteus enthalten, den Diogenes Laertins ausbewahrt hat. In einigen Stellen äußert er sich auf solgende Weise: "Weber der Jüngling muß zaudern (uedderw, es anssiehen lassen) zu philosophiren, noch dem Greise muß es zu mühselig sehn. Denn Riemand ist weder unreif (ἄωρος) noch überreif (πάρωρος), — es ist weder zu srüh sür ihn, noch zu spät, dazu, — daß sein Geist gesunde. Es ist sich zu bemühen um das, was das glückselige Leben macht," — daß es durch den Gedanken, durch Philosophic erkannt, gewußt wird. "Folgendes sind seine Elemente:" \*\*\*)

Buerft, daß dafür zu halten ist, daß Gott ein unzersstörbares (ἀφθαστον) und seliges Lebendiges ist, wie der alls gemeine Glaube von ihm annimmt; und daß ihm nichts zur Unvergänglichkeit noch Seligkeit sehle. Sötter aber sind, und die Erkenntnis derselben ist evident (ἐναργής). Gottlos (ἀσεβής) ist nicht der, welcher die Götter der Menge (τῶν πολλῶν) läugnet oder aushebt, sondern welcher ihnen die Weinungen der Wenge anhestet: "gottlos ist der, welcher die gemeine Ansicht des Pöbels von den Göttern annimmt. †) Unter diesem Göttelichen ist nichts Anderes verstanden, als das Allgemeine übershaupt. §. 139 sängt ohne Weiteres so an: "Was selig und

<sup>\*)</sup> Diog. Laërt, X, §. 136.

<sup>\*\*)</sup> cod. §. 137.

<sup>\*\*\*)</sup> eod. §. 122 - 123.

<sup>†)</sup> cod. §. 123.

unzerflörlich ift, hat felbft teine Dube, noch macht es beren Anberen. Daber es weder burd Born, noch burch Gunfibezeugungen (xágiai) angerührt wird (avréxerai); denn dergleichen finbet nur in der Schmache Statt. Anderemo fagt er, baf bie Sötter durch die Vernunft erkannt werden konnen (dogw Iswonrove eival). Sie befteben," fagt Epitur, "Theils (einige). in der Babl (xat apeduor uperroras)," - wie die Babl. find Rabl; d. h. gang abstratt vom Sinnliden, Sichtbaren, das Abftratte im Singlichen. Wenn wir fagen, bas bochfte Wefen; fo glauben wir weit über die epitureische Obilosabbie hinaus zu febn, und find doch in der That nicht weiter. Alfo die Götter find Theils, wie die Zahlen, "Theils find fle (andere) bas vollendete Menfchenformliche" (in menschlicher Weise vollenbet morden, απατετελεσμένους ανθοωποειδώς), "mas entfieht durch die Gleichheit der Bilder (κατά όμοειδίαν) aus dem tontinuirlichen Busammenfluß, der gleichen Bilber auf Gins und baffelbe," die wir empfangen, - die gang allgemeinen Bilder in uns. Das find die Götter; einzeln fallen fie im Schlaf in uns, \*) Dieg allgemeine Bilb, ein Konfretes, das jugleich menschlich vorgestellt ift, ift daffelbe, was wir Socal nennen; nur daß ihm hier der Urfprung fo gegeben ift, daß Bilder aufeinander fallen.

Noch find die epiturischen Götter zu erwähnen, wie fie einen Gedanken seiner Philosophie ausdrücken; die Stoiker hielten sich dagegen mehr an die gewöhnlichen Vorstellungen, ohne eben viel Gedanken über das Wesen Gottes zu haben; bei den Epitureern drücken sie mehr eine unmittelbare Idee des Spstems aus. Sie scheinen ihm Ideale des seligen Lebens zu sehn. Denn der Selbstgenuß ist in seiner Ronsequenz ohne Thun, weil Thun immer etwas Fremdes in sich, den Gegensat seiner und einer Wirklichkeit, hat, und darin die Arbeit, Mühe

<sup>\*)</sup> Cicero: de nat. Deorum I, 18, 38.

vielmehr Seite des Bewuftsehns der Entgegensetzung, als des Berwirtlichtsebns. Götter find Wefen bes reinen unthätigen Selbsigenusses. Sie find auch sepende Dinge, aus den feinsten Atomen befiehend, reine Seelen, die nicht mit Groberem vermifcht und baber auch ber Arbeit, Mube und ben Leiben gar nicht ausgesett find. In ihrem Gelbftgenuffe betummern fle fich . nicht um die Angelegenheiten der Welt und ber Menfchen. +) Epitur fahrt fort: Das Selige, Allgemeine, bas Allgemeine in tontreter Geftalt, bas Menfchenformliche hat weber felbft Geschäfte (πράγματα) noch Unruhe, noch ift es Anderen beschwerlich; es ift nicht zornig, noch wird es durch Gefälligkeiten, Dp= fer gerührt. Die Menfchen muffen ben Gottern Chre erweifen, um ber Bortrefflichkeit ihrer Ratur und Seligkeit willen, nicht um etwas Befonderes von ihnen zu erhalten, nicht um diefes ober jenes Bortheils willen. \*\*)

Es ift viel über bie Art gespottet worben, wie Spitur ffe als torperlice, menichenabnliche Wefen barftellt. Cicero macht fich über Spitur luftig; er fagt nämlich, fle haben nur Gleich= famtörber, Gleichsamblut, Gleichsamfleisch (quasi sanguinem, carnem) u. f. f. \*\*\*) Es folgt aber baraus, baf fle gleichsam nur bas Anfich find, wie wir von der Seele und ben finnlichen Dingen ein foldes Gleichsamanfich faben; - Gegenftanbe ber finnlichen Empfindung find bas Bahre, doch haben fle ein Anfich hinter ihnen. Unfer Reben von ben Gigenschaften ift auch nicht beffer. Gerechtigkeit, Gute foll in sensu eminentiori ge= meint fenn, nicht wie bei une, b. h. alfo gleichfamgerecht u. f. w.

Epitur +) läßt die Götter im leeren Raume, in den 3mi= fcenraumen der Belt (Gedanten) wohnen, wo fie teinem Regen, Wind, Schnee und bergleichen ausgesett find; - 3wi=

<sup>\*)</sup> Cicero: de nat. Deorum I, 19 - 20.

<sup>\*\*)</sup> eod. c. 17.

eod. c. 18,

Ciceroz de divinat. II, 17; de nat. Deor. I, 8

fchenraume, benn bas Leere ift bas Princip ber Bewegung ber Atome, die Atome = an = fich find im Leeren. Das Ericheinende ift bas Erfüllte, Rontinuirliche; aber inwendig hangt bief fo ober fo ausammen. Go find die Welten Kontretionen folder Atome, aber Ronfretionen, die nur außere Begiehungen find. Zwischen ihnen als dem Leeren ift also auch dies Anfich, diese Wefen, welche felbft wohl Kontretionen von Atomen find, aber Ronfretionen, die Anfich bleiben. (Doch tommt man bier nur in Berwirrung, wenn etwas Raberes bestimmt wird: benn die Ronfretion macht bas Sinnliche aus. Wenn die Gotter auch Roufretionen waren, fo boch nicht folde eigentliche Birtlichtei= ten. Auf gedankenlose Weise ift eben das Allgemeine berausgehoben, das Ansich aus der Wirklichkeit nicht als die Atome. fondern felbst wieder als eine Berbindung biefer Atome; fo bas biefe Verbindung felbft nicht das Sinnliche ift.) lächerlich aus, aber es hangt jusammen mit ben genannten Unterbrechungen, und dem Berhältnig des Leeren gur Erfüllung, jum Atom. Infofern geboren alfo die Gotter ber Seite bes Regativen gegen das Sinnliche an; und dief Regative ift bas Denten. Das, was Spitur fo über die Götter fagt, tann man jum Theil noch fagen. Bur Bestimmung Gottes gebort amar allerbings noch mehr Dbjektivität; aber daß Gott bieß Gelige ift, was nur um feiner felbft willen geachtet werden foll, ift gang richtig. Epitur fcreibt diefer Ertenntnig, daß Gott bas 2111= gemeihe u. f. f. ift, Evidenz, Energie gu. - Das Erfte ift alfo Berehrung ber Götter, nicht aus Furcht oder Soffnung.

Ein zweiter Punkt ist bei Epikur ferner die Betrachtung bes Todes, des Regativen für die Existenz, für das Selbstgefühl des Menschen; man muß eine richtige Vorstellung vom Tode haben, weil dieser sonst die Ruhe trübt. Er sagt nämlich: "Alsdann gewöhne Dich an den Gedanken, daß" das Regative, "der Tod uns nichts angeht. Denn alles Gute und Uebel ist ja in der Empfindung:" auch wenn es Mtaraxie, Schmerzlosig=

beit u. f. f. ift, fo gebort es boch zu der Empfindung; ",ber Tod aber ift eine Beraubung," ein Richtsehn, ein Aufboren "(oreonoig) ber Empfindung. Darum macht benn ber richtige Gedante, bag ber Tob uns nicht angeht, bas Sterbliche des Lebens jum Be= mufpollen (ἀπολαυστόν)" — infofern also die Borftellung des Megativen, was der Tod ift, fich nicht einmischt in das Ge= fühl der Lebendigkeit -, "indem diefer Gedante" (in der Borftellung) "nicht eine nnendliche Beit hingufest, fondern bie Gehn= fucht nach Unfterblichkeit benimmt. Warum follte ich mich vor Dir fürchten, o Tob. Der Tob geht uns nichts an. Denn wenn wir find, so ift der Tod nicht da (ov πάρεστιν); und wenn der Tod da ift, dann find wir nicht da. Also geht der Tod uns nichts an." \*) Diefes ift richtig, in Ansehung bes Unmittelbaren; es ift ein geiftreicher Gebante, die Furcht ift entfernt. Das Regative, das Richts ift nicht hereinzubringen, feftzuhalten im Leben, das positiv ift; es ift nicht fich felbst damit gu qualen. "Das Butunftige überhaupt aber ift meder unfer, noch auch nicht unfer; auf bag wir nicht es erwarten als ein Goldes, das febn wird, noch auch daran verzweifeln, als ob es nicht febn werbe." \*\*) Es geht uns nichts an, weder bag es ift, noch daß es nicht ift; wir durfen teine Unruhe beshalb baben. Dieß ift der richtige Gedante über die Butunft.

Epitur geht dann auf die Triebe über. Er sagt: "Fersner ist der Gedante zu haben, daß von den Trieben (ἐπιθνμιών) einige natürlich sind, andere aber leer; und von den natürlichen einige nothwendig, andere aber nur natürlich. Die nothwendigen sind Theils für die Glückseligkeit, Theils geshen sie auf die Mühelostgkeit des Körpers (τοῦ σώματος ἀοχλησίαν)," daß uns der Körper keinen Verdruß, Ungelegenheit macht, "Theils auf das Leben überhaupt."\*\*\*)

<sup>\*)</sup> Diog. Laërt. X. §. 124 - 125.

<sup>\*\*)</sup> eod. §. 127.

<sup>\*\*\*)</sup> end. loco.

"Die irrthumlose Theorie," die epitureische Philosophie, "lehrt die Wahl und Verwerfung dessen, was zur Gesundbeit des Körpers und zur Ataraxie der Seele gehört oder dersselben im Wege steht, indem dieß der Zweck des seligen Lebens ist," daß der Körper gesund, und die Seele ohne Unruhe, im Gleichmuthe sey. "Um deswillen thun wir" (Epikureer) "Alles, daß wir weder Schmerzen haben, noch im Seiste beunruhigt werden ( $\tau \alpha \rho \beta \tilde{\omega} \mu \epsilon \nu$ ). Wenn wir dieß einmal erlangt haben, so ist aller Sturm der Seele ausgelöst, indem das Leben nicht mehr nach Etwas, dessen es bedarf, zu gehen hat, und nicht mehr ein Anderes zu suchen hat, wodurch das Gute" (ber Zweck) "der Seele und des Körpers erfüllt werde."\*)

"Wenn nun aber ichon bas Bergnügen bas erfte und eingeborne (σύμφυτον) Gute ift, fo mählen wir darum boch nicht alles Bergnügen: fondern übergeben viele, wenn mehr Beschwerbe daraus folgt, und viele Schmergen gieben wir fogar bem Bergnugen bor, wenn baraus ein größeres Bergnugen entfleht. - Die Dagig ung (αὐτάρκειαν, Genügsamteit) halten wir für ein Gut, nicht um ichlechthin (πάντως) bas Dürftige, Geringe zu gebrauchen," wie die Chniter, \*\*) "fondern um uns au begnügen, wenn wir das Biele nicht haben; - wiffend, bag Die den größten Genug vom Reichlichen (πολυτελείας) haben, bie deffelben nicht bedürfen" (bie reich find, welche bes Reichthums nicht bedürfen): "und bag, was natürlich ift, leicht zu haben, was aber leer ift, fcmer zu erwerben fen, - einfache Wenn wir also bas Bergnügen uns zum 3med machen, fo find es nicht die Genüffe ber Schwelger, wie es falfc verstanden wird, sondern weder forperliche Beschwerde zu has ben, noch im Geifte beunruhigt zu febn (μήτε άλγείν κατά

<sup>\*)</sup> Diog. Laërt. X, §. 128.

<sup>\*\*)</sup> Diog, Luërt. X, §. 119.

σωμα, μήτε ταράττεσθαι κατά ψυχήν)," \*) fonbern ber Geift foll fich felbft gleich erhalten.

"Diefes gludfelige Leben (hobr Bior) verschafft uns allein bie nüchterne" (richtige, besonnene) "Bernunft (νήφων λογισμός), welche bie Urfachen" (ben Grund) "aller Mahl und alles Bermerfens (quyng) unterfucht, und die Meinungen austreibt, von benen die Seele am meiften SoovBog befangt" (befangen ift). Es ift vorzugieben, mit Bernunft ungludlich gu fenn, als unvernünftig gludlich ju febn; benn es ift vorzugieben, daß im Sandeln recht geurtheilt werde, bem, daß man nur im Glud feb. Go lebft Du, wie ein Gott unter ben Denfchen; benn ber Menfc hat mit flerblichen Menfchen nichts gemein, welcher in folden Gutern lebt, als Rube bes Seiftes. "Bon allem Diefen ift ber Anfang und bas größte Gut bie Bernünftigteit (φρόνησις), bas Bortrefflichfte der Philosophie; aus ihr erzeugen fich die übrigen Tugenben. Denn fie zeigen, bag man nicht gludfelig leben tonne ohne Berftandigteit, ohne fcon (καλώς) und gerecht (δικαίως) μι febn: noch verftandig (φρονιμώς), foon und gerecht febn tann ohne bas Angenehme, (τοῦ ἡδέως)," \*\*) - Theils angenehme Empfindung, Theils Somerglofigkeit; nur burch Berftanbigkeit tann bas Bergnugen bervorgebracht werben. Go folimm es um bas Princip Epitur's au fieben icheint, fo ichlägt burch biefe Umwendung, daß ber vernünftige Gebante bas Leitenbe ift, biefes Princip in ben Stoicismus um, wie Geneta auch felbft zugegeben bat.

Es tommt daher eigentlich baffelbe Refultat heraus, als bei ben Stoitern; und die Spitureer machen wenigstens ebenso schöne Beschreibungen von ihrem Weisen, als diese. Den Stoitern ist bas Allgemeine das Wesen, — nicht das Vergnügen, das Selbst-bewußtseyn des Einzelnen als Einzelnen; aber die Wirtlichkeit

<sup>\*)</sup> Diog. Laërt. X, S. 129 - 131.

<sup>\*\*)</sup> eod. §. 132.

biefes Selbstbewußtsebns ift ebenfo ein Angenehmes. Den Epis tureern ift bas Bergnugen bas Wefen, aber gefucht und ges noffen: bag es rein und unvermischt ift, verftandig, ohne fich felbft zu gerftoren, burch größere Uebel, - im Gangen betrachtet wird, b. h. felbft als etwas Allgemeines. Rur hat bie epitureifche Darftellung bes Beifen \*) einen Charatter von größerer Milbe, er richtet fich mehr nach ben eingeführten Gefegen; ba bingegen ber floifche Weise fich nichts aus diefen macht. Der epitureifche Weife trott weniger als der floifche, weil der floifche vom Bedanten ber Gelbfiffandigteit ausgeht, die fich negirend, thatig verhalt; die Spitureer hingegen vom Gebanten bes Senns, ber fich mehr gefallen läßt, und nicht fowohl diese Thätigkeit nach Außen, als vielmehr die Rube fucht. Sein Amed ift die αταραξία bes Geiftes, eine Rube, die aber nicht burch Stumpfbeit, fondern burch bie bochfte Bildung bes Geiftes erworben wird. Der Inhalt ber epitureifchen Philosophie, bas Gange, ber 3med ift ein Bobes, und ift bem 3med ber floischen Phis losophie biernach gang parallel.

Es ift ichon erinnert, daß feine Schüler sich nicht ausgeszeichnet; benn die Auszeichnung hatte eben darin bestehen mußen, weiter zu geben als Spitur. Dieß Weitergeben eben ware ein Verfallen in's Begreifen gewesen, was nur das epitureische Shstem verwirrt hätte; benn das Gedantenlose wird durch den Begriff verwirrt, und diese Gedantenlosszeit ist eben zum Prinzip gemacht. Sie ist nicht selbst gedantenlos, sondern der Gesdante wird eben gebraucht, den Gedanten abzuhalten, verhält sich negativ gegen sich selbst; und dieß ist die philosophische Thätigkeit des Spitur, eben sich aus dem Begriffe, der das Sinnliche verwirrt, es sich herzustellen und es sestzuhalten.

Das floische und das epitureische System find fich entge= gengeset, aber jedes ift einseitig, und baber beibe Dogmatismen

<sup>\*)</sup> Diog. Laërt. X, §. 117 - 121.

Grid. D. Phil. \*

nach ber Nothwendigkeit des Begriffs inkonsequent gegen sich, b. h. das entgegengesetzte Princip an ihnen zu haben. a) Die Stoiker nehmen den Inhalt ihres Denkens aus dem Sehn, dem Sinnlichen, fordern, daß das Denken Denken eines Sehenden ist:  $\beta$ ) umgekehrt die Spikureer erweitern ihre Einzelnheit des Sehns zu den Atomen, denn sie sind nur Gedankendinge, und zum Vergnügen als einem Allgemeinen; — nach ihrem Principe aber genommen, wissen sie sich als Bestimmte gegen einander. Gegen diese einseitigen Principien ist nun ihre negative Mitte der Begriff, der solche fixirte Bestimmtheiten, Extreme der Bestimmung aushebt, und sie, die nur als entgegengesetzt sind, in Bewegung und Ausstösung setzt.

Diese Bewegung des Begriffs, die Wiederherstellung ber Dialektik - gegen diefe einseitigen Principien des abstrakten Dentens und der Empfindung - junachft als negativ feben wir nun Theils in ber neuen Atabemie, Theils in ben Steptifern. Schon Die Stoiter, als ihr Princip im Denten habend, bilbeten die Dialektik aus, aber, wie gesehen, als eine gemeine Logik, ber bie Form ber Ginfacheit für ben Begriff gilt, nicht als folder, ber bas Regative an ihm barftellt und die Bestimmtheiten, die in jene Einfacheit aufgenommen werden, auflöft. Es ift eine bobere Erscheinung bes Begriffs bes bialektischen Wefens, bas fich nicht nur an das finnliche Sehn wendet, fondern an die beftimmten Begriffe, und den Gegensat des Begriffs und des Senns, als des Denkens und Senns, jum Bewußtsehn bringt; und bas Allgemeine nicht als einfache 3dee, eine Allgemeinheit ausspricht, sondern worin Alles ins Bewußtseyn zurücktritt als wefentliches Moment des Wefens.

Mit bem Stepticismus will ich zugleich die neuatademische Philosophie verbinden. Im Skepticismus haben wir ein Aufsheben der beiden bisher behandelten Einseitigkeiten, aber dieses Regative, welches nur negativ bleibt, und nicht zu etwas Affirsmativem umzuschlagen weiß. Außerdem haben wir noch zwe

Formen des Gegenfages befonders gegen ben Stoicismus, welche befonders aus der Mademie hervorgingen, zu behandeln.

## C. Die neue Akabemie.

Dem floischen und epitureischen Dogmatismus tritt gunächft bie neue Atabemie gegenüber. Gie ift eine Kortfegung ber Mademie Plato's. Die Nachfolger des Plato theilt man \*) in alte, mittlere und neuere Atademie, bann vierte, auch fünfte (neuefte). Am mertwürdigften ift Artefilaus und Rarnegbes. Die mittlere Atademie wird bem Artefilaus zugefchrieben, bie neuere enthalt bie Gedanken des Karneades. 3ch bemerte. daß man bei Ginigen Rarneades als den Stifter der neuen Atas bemie aufgeführt findet, und bann Artefflaus als ben Stifter ber mittleren Atademie, - eine Unterscheibung, bie nichts beißt. Beibe find mit bem Stepticismus nahe verwandt, und bie Steptiter haben felbft oft Mube, ben Stepticismus ju untericheiben von bem atademischen Princip. Der Stepticismus bat Beide icon ale Steptiter genommen, doch noch mit einem Uns tericiebe von ber Reinheit des Stepticismus, ber freilich febr formell ift, und wenig besagen will, den aber doch die so subtis len Steptiter allerdings aufgefaßt haben. Oft besteht der Un= terfchied nur in Wortbestimmungen, in gang außerlichen Unterfdieden.

Das Allgemeine der Atademiter ift, daß sie die Wahrs heit als eine subjektive Ueberzeugung des Selbstbewußtsehns anssprechen; was mit dem subjektiven Idealismus neuerer Zeit übereinkommt. Die Wahrheit, insofern sie nur eine subjektive Ueberzeugung ist, ist daher von den Neuakademikern nur Wahrsschein lichteit genannt worden. Sie sind Fortsehung von Plato, und so Platoniker. Sie bleiben aber nicht bei dem platonischen Standpunkt stehen, und konnten es nicht. Plato blieb,

<sup>\*)</sup> Sext. Empir. Pyrrh. Hyp. I, c. 33 §. 220.

wie wir vben fahen, in ber abftratten 3bee fteben: Das Große allein in ber Philosophie ift, bas Unendliche und Endliche gu verknüpfen. Die Ibeen Plato's find angenommen vom Bedürf= nif ber Bernunft, dem Enthustasmus des Wahren; fle find aber in fich das Bewegungelofe, bas Allgemeine. Aristoteles forbert Enteledie, fich in fich bestimmende Thatigteit. Das Beburfnif der Wiffenschaftlichkeit det Begründung hat nothwendig über diefe Weife bes Platon hinausführen muffen. bemiter verhielten fich negativ gegen Stoiter und Epitureer, die eben das Bedürfniß der Wiffenschaft hatten, das Blato noch nicht tannte, bem Allgemeinen ber Idee Inhalt ju geben, die bestimmte Bestimmtheit zu faffen. Plato geht im Timaus g. B. ins Bestimmte, organische Leben, wird aber unendlich trivial und gang unspekulativ, - Ariftoteles gang anders. Plato's 3been ober Allgemeinen wurden burch bas Denten aus ihrer Rube geriffen, - biefer Allgemeinheit, worin es fich nicht als Gelbftbewußtfebn erkannt hat. Das Gelbfibewußtsebn trat ihnen mit größeren Anspruchen gegenüber, Die Wirtlichteit überhaupt machte fich gegen die Allgemeinheit geltend; und die Rube ber Ibee mußte in die Bewegung bes Dentens übergeben.

Den Zusammenhang mit der platonischen Philosophie sehen wir leicht darin, wenn wir uns erinnern, daß bei Plato die Idee, und zwar die Idee der Allgemeinheit, das Princip gewessen ist. Die Folgenden haben sich besonders an diese Allgemeinsheit gehalten: und mit dieser haben sie auch die platonische Diaslettit verbunden, — eine Dialettit, die darauf gegangen ist, das Allgemeine als solches zu behaupten, und das Bestimmte, Bessondere als nichtig auszusigen. Sine solche Dialettit läßt nichts übrig, als die abstratte Allgemeinheit. Die Ausbildung des Konstreten ist zum Theil bei Plato nicht weit gegangen; seine Diaslettit hat sehr häusig nur ein negatives Resultat, wodurch die Bestimmungen nur ausgehoben werden, — es bleibt im Ganzen seine Idee mehr bei der Form der Allgemeinheit stehen. Die

Renakademiter haben nun überhaupt diese Stellung gehabt, dialettisch zu versahren gegen die Bestimmtheit der Stoiter und
Epitureer; und sie haben damit, insosern von Wahrheit die
Rede ist, nur Wahrscheinlichkeit und subjektive Ueberzeugung
gelten lassen. Wir haben gesehen, daß die stoische und epitureische Philosophie beide darauf gehen, für das Princip, für das
Kriterium der Wahrheit ein Bestimmtes zu machen; so daß dieß
Kriterium ein Konkretes sehn soll. Bei den Stoikern ist es die
kataleptische Phantasse, eine Vorstellung, ein bestimmter Inhalt;
aber so, daß der Inhalt auch gedacht, begriffen, ein Gedanke ist,
der zugleich inhaltsvoll ist. Dieß ist das Konkrete, ein Zusammenknüpsen von Inhalt und Gedanken, was jedoch selbst noch
formell bleibt. Gegen dieß Konkrete wendet sich nun die Dialektik der Neuakademiker.

## 1. Artefilaus.

Arkestlaus hat an der Abstraktion der Idee gegen Kriterium sestigehalten. In der platonischen Idee, d. i. Timäus und Diaslektik, lag eine ganz andere Quelle für das Konkrete; aber diese wurde erst von den Neuplatonikern ausgenommen. Arkestlaus war sest im Abstrakten, — diese Spoche eine Klust. Der Gesgensaß gegen die Dogmatiker kommt bei Arkestlaus nicht von der Dialektik der Skeptiker her, sondern von dem Festhalten an der Abstraktion.

Artestlaus ist also ber Stifter ber mittleren Atademie; er ist aus Pitane in Meolien, in ber 116. Olympiade (318 v. Chr.) geboren, ein Zeitgenosse Epitur's und Zeno's. \*) Er gehörte ber Atademie an; aber ber Geist ber Zeiten, die fortschreitende Ausbildung der Philosophie erlaubte nicht mehr die Einsacheit der platonischen Manier. Er besaß ein ansehnliches Vermö-

<sup>\*)</sup> Diog. Laërt. IV, §. 28; Bruck. Hist. crit. phil. T. I, p. 746; Tennemann, B. IV, S. 443.

gen, \*) und wibmete fich gang ben Studien, die für die Bilbung eines eblen Griechen erfordert wurden: Beredfamteit, Dicht tunft, Mufit, Mathematit u. f. f.; - vorzüglich ber erfleren. Er tam nach Athen, befonders um fich in der Beredfamteit gu üben, lernte bier die Philosophie tennen und lebte fortan nur für diefelbe; hatte Umgang mit Theophraft, Beno u. f. w., man ftreitet, ob er auch den Porrho borte. \*\*) Artefilaus, vertraut mit aller Philosophie ber bamaligen Reit, mar von seinen Reitgenoffen überhaupt als ein ebenfo edler Mann, als feiner und icarffinniger Philosoph berühmt, - ohne Stolz, ertannte das Berdienft Anderer an. \*\*\*) Er lebte in Athen; und er (und die Reuakademiker) hatte am Stoicismus und Epikureismus feinen Gegensas, mit benen fle fich viel zu ichaffen mache Die Richtung geht barauf, was das Kriterium der Wahrbeit feb. Gegen die Stoiter richtete fich insbesondere die Mas demie, und namentlich Artefflaus. Er betleidete den Lehrfiuhl in der Akademie, und war fo ein Rachfolger Plato's. Rach dem Tode des Krates (des Rachfolgers von Speufipp) hatte Softtrates die Lehrstelle in der Atademie eingenommen, welcher lettere fle indef freiwillig bem Artefflaus wegen feiner Ueberles genheit an Talent und Philosophie überließ. †) Diesem Lehr amte fland er bis an seinen Tod mit Ruhm und Beifall vor. (Seine Manier ift die Disputir=Methode.) ++) Er ftarb Dl. 134, 4 (244 v. Chr.), 74 Jahr alt. +++) Welche Bewandtnif es übrigens mit diesem Uebergeben der Lehrftühle auf Andere gehabt habe, ift uns unbekannt. "Gine artige Antwort von ihm wird erzählt, darauf, daß ihm Jemand die Bemerkung machte,

<sup>\*)</sup> Diog. Laërt. IV, §. 38.

<sup>\*\*)</sup> Diag. Laërt. IV, §. 29 - 33; Brucker I. l.

<sup>\*\*\*)</sup> Diog. Laërt. IV, §. 37, 42, 44.

<sup>†)</sup> eod. §. 32.

<sup>††)</sup> Diog. Laërt. IV, §. 28, 36; Cicero: de finib. II, 1.

<sup>†††)</sup> Diog. Laërt. IV, §. 44; Tonnemann B. IV, S. 443.

von den anderen Philosophen gehen so Biele zu den Spikureern über, kein Beispiel sey aber bekannt, daß Einer von dem epiturischen Systeme zu einem anderen übergetreten. Arkestlaus gab zur Antwort: Die Männer können wohl Kastraten, aber die Kastraten nicht wieder Männer werden."

Von seiner Philasophie find uns die Naupt = Momente befonders durch Sicero in den Academicae Quaestiones aufbe=
wahrt, mehr aber noch dient uns Sextus Empiritus als Quelle;
der lettere ist gründlicher, bestimmter, philosophischer und syste=
matischer.

a. Seine Philogophie ift uns insbesondere als Dialettit gegen den Stoicismus befannt, und ihr Resultat, das Saupt= Princip des Artefilaus ift fo ausgedrückt: "Der Beife muffe feinen Beifall, feine Buftimmung gurüchalten "\*\*) (εποχή). Es ift dieg daffelbe Princip, was die Steptiter hatten; auf der anderen Seite hängt es mit bem der Stoiter auf folgende Weise gufammen. Es fcheint biefer Ausbrud nämlich gunächft in Beziehung auf die ftoische Philosophie zu geben , der die Bahrheit barin besteht, baf bas Denten irgend einem Sebenden feinen Beifall giebt, oder es zu einem Gebachten macht. Gie hatte jum Grundfat: Das Wahre ift eine Borftellung, ein Inhalt, bem das Denten feine Buftimmung gegeben bat; die tataleptifche Phantafte ift eine Berbindung des Inhalts mit dem Denten, bas ibn fur ben feinigen ertlart. Gegen bief Rontrete vornehmlich ift es, daß die Reuatademiter fich gerichtet haben. Unfere Borftellungen, Grundfage, Gedanten find allerdings fo beschaffen, daß fie einen Juhalt haben, durch ihn find, und gugleich fo, daß diefer Inhalt in die Form des Denkens aufges nommen ift; der Inhalt erfcheint als Inhalt verschieden von bem Denten, und die Verbindung macht den Gedanken, das

<sup>\*)</sup> Diog. Laërt. IV, §. 43.

<sup>\*\*)</sup> Sext. Empir. Pyrrli. Hyp. 1, c. 33, \$. 232: περλ πάντων επέχει. Diog. Laërt. IV, \$. 32.

Rontrete. Was baburch wird, ift bief, baf irgend ein beftimmter Inhalt ins Denten aufgenommen und diefer für bas Wahre ausgesagt wird. Allein Arkefilaus sah diese Ronsequenz ein; und fein Ausbrud, ber Beifall muffe gurudgehalten werben, beift also so viel: Durch dieses Aufnehmen tomme teine Mahrheit zu Stande, — was richtig ift, — Erscheinung, nicht Thatsache als Senn. Die Stoiter hatten in ber tataleptifchen Phantafle ibr Princip gefest; dagegen ift Artefilaus, welcher verlangt, daß man Vorfiellung und Gedanten getrennt halte, und nicht vereis nige. Dag diefer Inhalt des Bewußtseyns ein folch' Rontretes ift, bat Arteftlaus wohl zugegeben, barüber ift teine Frage; nur hat er behauptet, es tomme dadurch nicht Wahrheit zu Stande, fondern diefe Berbindung gebe nur gute Grunde, nicht bas, was er Mahrheit nennt. Was badurch gesett ift, ift nur eine Ginficht mit einem guten Grunde. Was Arteflaus übrig laft, ift, bag nur Ginficht mit einem guten Grunde möglich feb; Dahrscheinlichkeit wird dief ausgedrückt, aber nicht gang paffend, -Gebachtes, durch die Form bes Dentens, ein Allgemeines, aber es ift so nur formell Allgemeines, nicht absolute Wahrheit. Gertus \*) drudt dief bestimmt aus, daß "Arteftlaus die Burudhaltung des Beifalls, die fich auf Theile bezieht, für ein Gut, die Buftimmungen aber zu Theilen für ein Uebel erklärt habe," weil fie nur Theile betreffen.

Wie aber hing dieß Princip mit der platonischen Lehre zussammen? Es könnte, der platonischen Dialektik ähnlich, eine dialektische Haltung sehn, die zu nichts Afsirmativem fortginge, wie selbst in vielen Dialogen des Platon bloß Verwirrung der Zweck ist. Aber bei Platon ist doch auch das Afsirmative wessentlich, so daß dieses aus der Dialektik selber resultire; und dieß ist auch nicht der Ausgangspunkt von jenem Princip des Arke-

<sup>\*)</sup> Pyrrh. Hyp. I, c. 33, §. 233: ἀγαθὰ μὲν εἶναι τὰς κατὰ μέρος ἔποχὰς, κακὰ δὲ τὰς κατὰ μέρος συγκαταθέσεις.

flaus. Wir haben bei Platon vielmehr bie Ibee, bie Gattung, bas Allgemeine, gefunden. Run aber ift in biefer ganzen Beit bie Richtung jum abstratten Auffaffen; und wie fich bieg in ber ftoifden und epitureifden Philosophie zeigte, fo hat es fich auch auf die platonifche Ibee ausgedehnt, und fie jur Berftandesform herabgefett. Dag von Platon wieder bas Kontrete aufgefaßt ift, werden wir fbater bei ben Reuplatonitern feben, von benen die Ginbeit des platonischen und aristotelischen Principes wefentlich erkannt ift. Der Stoiter machte nun wohl bas Denten zum Princip, aber bas Denten follte Rriterium werden, b. h. ein bestimmendes Princip; mithin follte es eine Borftellung, einen Inhalt in fich aufnehmen. Will man aber bas Denten fo als ein Allgemeines festhalten, fo tann es nicht zu einem Rriterium tommen, und bas ift der Ginn bes Arteflaus; der Weife muffe beim Allgemeinen fteben bleiben, nicht aber gum Bestimmten fortgeben, fo daß diefes Bestimmte das Wahre feb.

Die bestimmtere Entwickelung, die uns nur im Gesgensate gegen die Stoiker ausbewahrt ist, giebt Sextus\*) so an: "Er habe gegen die Stoiker behauptet, daß Alles unbegreistlich sehauptet, daß Alles unbegreistlich sehaupten, Auffassen durch das Denken. Bei ihnen ist Begriffe, Vorstellung, kataleptische Phantaste die Hauptsache; diese hat Arkestlaus bekämpst. Die im Denken ausgesaste Vorstellung, die kataleptische Phantaste, war Jenen das konkrete Wahre. Näher griff Arkestlaus die Stoiker an: Aber "ste selbst sagen, die gedachte Vorstellung (\*\*aradnatung garravia) ist" eben so "die Mitte, die dem bloßen Meinen so gut, als dem Wissen, dem Weisen, gemeinschaftlich zukommen kann; ste ist als das Wahre das, woraus die Meinung und das Wissen unterschieden wird," — der Inhalt ist derselbe, die Form macht allen Unterschied. Denn das Wissen soll ein entwickeltes Bewustseyn aus Gründen überhaupt sehn; aber diese

<sup>\*)</sup> adv. Mathem. VII, §. 150 sqq.

Gründe find felbst nichts weiter, als solches im Denken aufgefaßtes Sepn, — und so eins ift Weisen und Thoren gemeinsam,
und eine andere Grundlage giebt es nicht: oder eben jene
Witte ift der Richter zwischen blogem Meinen und Wiffen, —
das Kriterium zwischen dem unmittelbaren Wiffen, der Empfindung, und dem abstrakten Denken. Arkestlaus argumentirte so:

a. "Sie ift also entweber im Beisen ober im Thoren, in Renem Wiffen, in Diefem Meinung; wenn fie in Beiben bas Gemeinschaftliche ift, bleibt ihr nichts, als ber leere Rame übrig." Es ift in Beiden daffelbe, und boch follen fie in Beziehung auf die Wahrheit als Weise und Unweise unterschieden febn. Der alle Beide haben Gedanten, barin bag es Gedanten find, liegt die Wahrheit; aber ber Weise follte etwas Ilnterfciedenes haben, feine Grunde find eben wieder folde Bebanten, als ber Thor hat. Der Weife hat teine eigenthumliche besondere Wahrheit. Der Weife unterscheibet das Gedachte von dem Richtgedachten: Das Wahre ift, weil es gedacht ift. Die Meinung hat tein Bewußtfebn über diefen Unterschied, das ber auch tein Rriterium, vermifcht Beibes durch einander: Bedachtes gilt für mahr fo gut als Borgestelltes, oder auch für unwahr. \*) Sierauf nachher. Wenn nun, fagt Artefilaus, biefe Borftellung dem Thoren, wie dem Weisen, das Wahre ift, fo ift fie nicht das Wahre. Dann fagten die Stoiter, die Phans taffe ift aus Grunden mahr. Aber jene Grunde find felbft tas taleptische Phantaffe, fagt Artefilaus; biefe wird jum Richter zwischen Meinen und Wiffen aufgestellt, während fie Beiben gemeinschaftlich ift. Der Weise und der Thor haben Beide Bors ftellungen; fle follen nun etwas Berfchiedenes haben, - aber die Gründe des Weisen find folche Gedanten, die auch der Unweise hat. Diese Mitte tomme ebensogut dem Thoren als dem Weisen zu, sie könne ebensogut Irrthum sehn als Wahrheit.

<sup>\*)</sup> cf. Ciceron. acad. Quaest. IV, 24: neque enim falsum percipi posse, neque verum, si esset tale, quale vel falsum.

Das Wiffen, das entwickelte benkende Bewußtsehn ist nur ein Bewußtsehn aus Gründen; und die eigentliche Wiffenschaft stellen die Stoiker daher über die kataleptische Phantaste. Arkestlaus agt nun, diese Gründe, diese kataleptische Phantaste ist sür sich eine Vorstellung, ein Grundsat, ein Inhalt überhaupt; diesen entwickelt die Wiffenschaft, so daß er durch ein Anderes vermittelt vorgestellt wird, und dieß ist sein Grund. Diese Gründe aber sind nichts als solche kataleptische Phantaste, so ein durchs Denken ausgesaßter Inhalt. Diese Mitte bleibt also immer der Richter zwischen Vernunft und Meinung; und der Weise hat so nichts zum Kriterium, als was der Thor auch hat.

\$. Weiter macht Artestlaus die Unterschiede geltend, die bessonders in neuerer Zeit hervorgehoben werden, und auf die gessußt wird. "Das Begreifen (benkende Fassen) soll ferner das Moment des Begriffs in der begriffenen Vorstellung sehn; wenn sie eine solche Zustimmung ist, so ist sie nicht."

"Denn aa) die Ruftimmung" des Weisen "geht nicht auf eine Vorstellung (parravia), Bild, fondern" muß "auf einen Grund" als folden geben. Und ein folder absoluter Grund ift nur ein Axiom; "benn nur gegen Axiome findet diefe Buftimmung" bes Dentens "Statt." Das ift gut; barin liegt ber Segenfat gegen die moderne Belt. - Entwidelter fo: Das Ariom ift reiner Gebante. Denten ift bas Gubjettive. Es fimmt zu. Wem flimmt es zu? Das Denten ift bas Ruftimmende einem Sependen (Borgeftellten, - baffelbe). Das Ron= trete, die tataleptische Phantafte foll febn eine Borftellung, ber bas Denten feine Buftimmung gegeben bat. Dief geht auf einen Gebanten, und es ift nur ein Gebante, bem es fich ge= mäß findet; nur ein allgemeines Axiom ift folder Buftimmung fähig - b. h. überhaupt wieder ein Gedante -, in ihm finbet es fic. Dann haben wir nur den Bedanten, nicht bas Denten mit einem bestimmten Inhalte; Diefer Inhalt ift ein Sependes, ein Inhalt, der noch nicht, als folder, Bedante ift,

noch nicht ins Denten aufgenommen ift. Der Phantafte tann es aber nicht zustimmen. Denn dief Sepende, Borgestellte ober Bild ift finnlich, ift etwas Anderes als bas Denten, ein ihm Fremdes; es tann also dem Denten nicht guftimmen. Sondern Ariome find nur Abstratte; also nur einem Ariom, Grundfas, einem Allgemeinen tann bas Denten zuftimmen, b. h. bem unmittelbar reinen Gebanten als folchen. Davon verschieden ift bie Phantaffe, das Ginzelne. Das Denten tann nicht feinem Berichiebenen zustimmen; im Gegentheil halt es fich entfernt bon diefem, weil es ein ihm Fremdes ift. - Dieg ift ein Gebante, ber bas Innere, Wefen der Sache trifft. Artefflaus macht alfo bier benfelben berühmten Unterschied, ber in ber neueren Beit als der Gegenfat von Denten und Senn, Ibealitat und Realitat, Subjektivem und Objektivem mit fo großer Bichtigfeit wieder aufgetreten ift. Die Dinge find Anderes, als Id. Wie kann ich zu den Dingen kommen? Das Denten ift felbftthätiges Bestimmen eines Inhalts, als Allgemeinen; ein gegebener Inhalt ift aber Einzelnes, einem folchen tann man nicht zustimmen. Das Gine ift hier, bas Andere jenfeits, - Subjektives und Objektives, was nicht zu einander kommen tann. Um diesen Puntt hat fich eine Beit lang die ganze Bilbung der modernen Philosophie gedreht. Es ift wichtig, ein Bewußtsehn über diefen Unterschied zu haben, und dief Bewußtfebn gegen bas Princip ber Stoiter geltenb ju machen. Diefe Ginheit des Gedankens und der Realität mar es, daß die Staiter hatten Rechenschaft zu geben gehabt; mas fie nicht tha= ten, was überhaupt im Alterthum nicht gefchab. Denn biefe haben nicht gezeigt, daß bas Gubjektive bes Denkens und bas Objektive in ihrer Berichiedenheit wesentlich dief find, in einanber überzugehen, fich ibentisch zu fegen; was fich schon als Anfang in abstratter Weise bei Plato findet. Die Einheit des Dentens und der Phantafie ift eben bas Schwierige; ift also das Denten, als foldes, Princip, fo ift es abstratt. Die ftoi=

schalt hat nicht ausgezeigt werden können. Das Weitere würde nun den Beweis betreffen, daß solch' objektiver Inhalt und das subjektive Denken identisch sind, und diese Identität ihre Wahrsheit ist. Denken und Sehn sind aber selbst solche Abstrakta, und man kann sich darin lange herumtreiben, ohne zu einer Bestimmtheit zu gelangen. Diese Einheit des Allgemeinen und Besonderen kann also nicht Kriterium sehn. Bei den Stoikern erscheint die kataleptische Phantasie als unmittelbar behauptet; es ist ein Konkretes, aber nicht gezeigt, daß es das Wahre diesser linterschiedenen ist. Steen dies unmittelbar angenommene Konkrete ist die Behauptung der Differenz Beider ganz konsequent. Es ist dieselbe Gedankensorm, die wir auch noch heute sinden.

Die begriffene Vorstellung foll bas Wahre febn. laus fagt aber: " $\beta\beta$ ) es giebt teine begriffene Borftellung, die nicht auch falfd mare, wie aus Bielem und Mancherlei beftatigt wird," - wie die Stoiter felbft fagen, daß die tataleptis fce Phantafie mahr und falfch febn tonne. Ueberhaupt be= flimmter Inhalt bat fein Segentheil an einem bestimmten, ber ebenso als gedachter mahr fenn mußte; was fich zerfiort. Darin befteht das bewußtlofe Berumtreiben in folden Gedanten, Grunben, die nicht als Idee, als Ginheit Entgegengefester aufgefaßt werben, fondern in Ginem der Entgegengefetten dief behaupten, und ebensogut auch bas Gegentheil. Er hielt ben Stoitern entgegen, daß die gedachte Borftellung, ihr Princip, ebenfogut etwas Wahres als Falfches febn könne, und den Widerspruch in fich enthalte, daß fie das Denten eines Andern febn folle, das Denten aber nur fich felbft benten tonne. Das Wahre ber Welt ift eben anders, ift vovs, ift das Gefet, das Allgemeine, was als foldes für den Gedanten. Arteflaus fagt, der Sauptinhalt unferes Bewußtfenns find folde Grunde, aber fie find fo nicht das Wahre; fie find tontret, das Regierende, aber es ift

nicht bewirfen, daß es das Wahre ift. Denn folche Borfielluns gen find das, mas den Thoren und den Weisen, d. h. dem Wiffen und der Meinung, zukommt, d. h. was ein Wahres ober Richtwahres sehn tann. Es find Brunde; fle find relativ bas Lette für einen Inhalt, aber nicht an und für fich bas Sie tonnen angesehen werben für gute Grunbe, für Babriceinlichteit, wie die Atademiter es ausbruden; aber fie find nicht bas mahrhaft Lette. Diefes ift ein großes Bewußtfein, welches Arteflaus hatte. Weil aber fo teine Ginheit beraustommen tann, fo gieht er bann eben baraus ben Schluß: "Es folgt hieraus, daß der Weife feine Ruftimmung gurudbalten muß," - b. h. nicht eben fo, daß er nicht benten foll, fondern er muffe bief Gedachte darum nicht als mahr ansehen; "fofern er fo begreift, wie die Stoiter, und dief für mabr nimmt, weil es ein Gedachtes ift, ift er nur in ber Deinung." Das hören wir auch noch jest: Man bente, aber tomme bas burch nicht gur Wahrheit; fle bleibe jenfeits.

b. Artefilaus\*) in Bezug auf das Prattische sagt, daß dadurch die Regel des Handelns nicht aufgehoben werde: "Die Regel des Handelns ist nicht möglich ohne Bestimmung von Etwas als Wahr oder Falsch," — ohne Etwas für Recht u. s. f. anzuerkennen; "und der Zweck des Lebens, Glückeligsteit, werde nur durch sie erreicht, durch solche Gründe bestimmt. Wer seinen Beisall aushält, richtet sich in dem, was zu thun und zu lassen ist, nach dem (Wahrscheinlichen), was einen guten Grund hat («ὖλογον)," — als die subjetztiv überzeugende Vorstellung "zur Führung des Lebens." Das ist richtig, daß der gute Grund nicht zur Wahrheit hinsreicht. "Die Glückseligkeit wird durch die Klugheit (durch den Verstand, Vernunst) hervorgebracht, und das verständige Betragen bewegt sich in gehörigem, rechtem Thun (\*\*xavog·Vώμασι);

<sup>\*)</sup> Sext. Empir. adv. Math. VII, §. 158.

recht gethan ift, was eine gut gegründete Rechtfertigung erslaubt," so daß es doch wie Wahres erscheint. "Wer also auf das Wohlbegründete achtet, wird recht thun und glücklich sehn;" bazu aber gehört Bildung, verständiges Denken. Er bleibt bei diesem Unbestimmten stehen: Subjektivität der Ueberzeugung, Wahrscheinlichkeit, durch gute Gründe gerechtsertigt. Wir sehen also, daß in Ansehung des Positiven Arkestlaus überhaupt nicht weiter kommt, als die Stoiker; die Form ist anders. Arkestlaus sagt dasselbe, was die Stoiker, nur daß, was die Stoiker als Wahr ausdrücken, Arkestlaus gut begründet nennt. Im Ganzen hatte er ein höheres Bewußtsehn, als die Stoiker: Es soll jenes Begründete nicht die Bedeutung haben eines an sich Sehenden, sondern nur für im Bewußtsehn, weniger als das Ansich, — daß es nur eine relative Wahrheit enthalte, absolut wesentlich das Woment des Bewußtsehns an ihm hat.

## 2. Rarneabes.

Gleich berühmt ward Karneades, einer ber Rachfolger bes Arkestlaus in der Akademie, lebte jedoch bedeutend später. Er war Ol. 141, 3 (217 v. Chr.) in Ehrene geboren und starb Ol. 162, 4 (132 v. Chr.), 85,\*) — oder 90 Jahre alt. \*\*) Er lebte in Athen, und ist auch badurch geschichtlich, daß er, wie schon erwähnt, von den Atheniensern mit noch zwei Philosophen nach Rom als Gesandter geschickt wurde. Es war von ber Akademie Karneades, von den Stoikern Diogenes, und von den Peripatetikern Kritolaus, welche im Jahre 598 a. u. c. (156 v. Chr. Geburt) zur Zeit des älteren Cato nach Rom kamen. Die Kömer haben sich so in Rom selbst mit der griechischen Philosophie bekannt gemacht; jene Philosophen hielten dort Vorträge und Reden. Karneades' Scharfsinn, Beredsamkeit und die Macht des Beweises, und sein großer Ruhm erweckten viel

<sup>\*)</sup> Diog. Laërt. 1V, §. 62, 65; Tennemann B. IV, S. 334, 443 - 444.

<sup>\*\*)</sup> Cicero: acad. Quaest, II, 6; Valer. Maxim. VIII, 7, ext. 5.

Aufmerkfamkeit und großen Beifall in Rom. Sier hielt er nach der Weise ber Atabemiter zwei Reben über die Gerechtigteit: Die eine für Die Gerechtigkeit, Die andere gegen Die Berechtigkeit. Worauf im Allgemeinen Beides beruhte, erhellt leicht: In ber Rechtfertigung ber Gerechtigkeit feste er bas AUgemeine als Princip; in ber Richtigkeit berfelben aber machte er das Princip der Einzelnheit, des Eigennuges geltend. jungen Römern, welche eben ben Gegenfat bes Begriffs wenig tannten, war bieg etwas Reues: fle hatten teine Borftellung von bergleichen Wendungen bes Gedankens, fie wurden fehr badurch angezogen, bald bavon eingenommen; und Rarneades2 Bortrage hatten vielen Bulauf. Aber bie alten Romer, befonbers ber ältere Cato (Cenforius), ber bamals noch lebte, faben cs febr ungern, und eiferten febr dagegen, weil die Jugend das burch von der Festigkeit der Borftellungen und Tugenden, die in Rom galten, abgebracht wurde. Wie bas Uebel um fich griff, machte Cajus Acilius ben Vorschlag im Senate, alle Philosophen aus ber Stadt zu verbannen, worunter natürlich, auch ohne namentlich genannt zu febn, auch jene brei Gefandten begriffen waren. Der alte Cato aber bewog ben Senat, bie Befcafte mit ben Gefandten auf's Schleunigfte abzumachen, - bag fle wieder fortramen, bag fle wieder in ihre Schulen tamen, und ferner nur die Gohne ber Bellenen unterwiesen, die romis fchen Jünglinge aber auf ihre Gefete und die Obrigkeiten, wie vorher, borten, und aus dem Umgange der Senatoren Weisheit lernten. \*) Aber dief Berderben — bas Berlangen der Ertenntnig - läßt fich nicht abhalten, fo wenig als im Paradiefe; bie Ertenntnig, welche nothwendiges Moment in ber Bilbung ber Bölter ift, tritt fo als Berberben auf, als Gundenfall. Eine folche Epoche, wo die Wendungen des Gedantens auftreter

He

wi

ſ.

bei

D

ftel

ebı

DI

De:

fai

w

fo.

nc

Œ

fa

ĸ

ì

11

ŧ

t

þ

ŋ

ſı

fi

u

<sup>\*)</sup> Plutarch. Cato major, c. 22; Gellius, noct. attic. VII, 14; Cicero, de orat. II, 37 — 38; Aelian. var. Hist. III, 17; Bruch. hist. crit. phil. T. I, p. 763.

ten, muß in die Bildung eines Boltes kommen; was benn als Uebel für die alte Verfaffung, für die alte Festigkeit angesehen wird. Aber dieß Uebel des Denkens ist nicht durch Gesetze u. s. f. f. abzuhalten; es kann und muß sich nur durch sich selbst heilen, wenn durch das Denken selbst auf wahrhafte Weise das Denken zu Stande gebracht ist.

a. Neber die Philosophie des Karneades haben wir eine Darstellung bei Sextus Empiritus; was von Karneades übrig, ist ebenfalls gegen den Dogmatismus der floischen und epitureischen Philosophie gerichtet. Diese Seite, daß vornehmlich die Natur des Bewustseyns näher beachtet ist, macht seine Säze interessant. Bei Artestlaus sahen wir guten Grund. Das Princip, was Karneades behauptete, wird so ausgedrückt: "daß es abssolut tein Kriterium der Wahrheit gebe, weder Empsindung, noch Vorstellen, noch Denten, noch sonst dergleichen Etwas. Erstlich: alles Dieß — doyog, parrasia, alsonous — zussammen täuscht uns;"\*) — dieser allgemeine Sat ist noch immer die Mode, empirisch.

"Zweitens" beweist er näher aus Gründen. In der weiteren Entwickelung sehen wir die Natur des Bewußtsehns werden, — überhaupt bestimmter ausgesprochen in Folgendem. "Er zeigt nämlich, daß wenn ein solches Kriterium wäre, so könnte es nicht ohne eine Affektion (Passivität) des Bewußtsehns sehn, die von der Wahrnehmung herkommt (où xwolz vou ànd viz evapyelas nádovs)."\*\*) Im Allgemeinen ist dieß sein Hauptgebanke, daß jedes Kriterium so beschaffen sehn müßte, daß es zwei Elemente hat: eins wäre das objektive, sehende, unmittelbar bestimmte, — und das andere Element seh eine Affektion, eine Thätigkeit, Bestimmung des Bewußtsehns, und gehöre dem empsindenden, vorstellenden oder denkenden Subjekte an; so ein Bestimmtes, wie Empsinden, Vorstellen, Densiekte an; so ein Bestimmtes, wie Empsinden, Vorstellen, Densiekte an; so ein Bestimmtes, wie Empsinden, Vorstellen, Densiekte an; so ein Bestimmtes, wie Empsinden, Vorstellen, Densiekte

<sup>\*)</sup> Sextus Empiricus adv. Math. VII, §. 159.

<sup>\*\*)</sup> Sext. Empiricus adv. Math. VII, §. 160.

<sup>34</sup> 

ten könne nicht bas Kriterium sehn. Diese Thätigkeit des Bewußtsehns besiehe darin, daß es das Objektive verändere, also
das Objektive nicht, wie es ist, unmittelbar an uns kommen
lasse. Es ist dabei dieselbe Trennung, dasselbe Berhältnis dabei
vorausgesett, wie vorhin: Daß der Verstand als lettes und
schlechthin absolutes Verhältnis anzuschen ist. Sextus überlies
fert uns seine Gedanken am bestimmtesten.

a. Begen die Epitureer macht er dief geltend: "Weil bas Lebendige pon dem Todten burch die Thatigkeit bes Empfindens unterfdieden ift, fo wird es durch diefes fich felbft und das Neugere auffaffen," ift ein Gedoppeltes, Bweifaches; - es ift nicht nur dief Meufere, fondern es felbft. "Aber bieg Emvfinden," wie Epitur es vorftellt, "das unbewegt bleibt, und apathifd und unveränderlich ift" (febn foll), teine Affettion burch die Thatigteit des Bewuftfenes erleide, "ift weder Empfinden, noch faßt es Etwas auf. Sondern erft verandert und beftimmt nach dem Einfall des Wirklichen (υπόπτωσιν των εναργών), zeigt das Empfinden die Dinge." \*) Das Empfinden Spitur's fen ein Sependes, nicht aber ein Urtheilendes; jede Empfindung liegt für fich, folglich ift in ihr tein Princip jum Urtheilen. Aber die Empfindung muß analhfirt werden, daß die Seele einer Seits darin bestimmt feb, anderer Seits aber, daß das Bestim= mende zugleich bestimmt werde von der Energie bes Subjetts, des Bewuftfenns. Indem ich empfinde als Lebendiges, Bewußtes, fo geht da eine Veränderung vor; die Empfindung ift nicht unveränderlich. Alles, was im Bewuftfebn ift, enthält eine Ber= änderung, ein Bestimmtwerden nach Außen und nach Innen. Rolglich tann das Kriterium nicht fo als einfache Beftimmtheit fenn; fondern vielmehr ift es ein Berhaltnif in fich, - gmei Momente find zu unterscheiden, Empfindung und Denken.

β. "Es ift alfo in dem Bestimmtwerden (Affettion) der

<sup>\*)</sup> Sext. Empir. adv. Math. VII, §. 160 - 161.

Geele von dem Wirklichen (ber Wirksamkeit) bas Rriterium gu fuchen (ἐν ἄρα τῷ ἀπὸ τῆς ἐναργείας πάθει τῆς ψυχῆς ζητητέον τὸ κριτήριον):" das Andere ift die Wirksamkeit ber Seele; nur in diese Mitte konnte das Rriterium fallen. Solden Inhalt, Empfindung, Bestimmtfeyn bes Bewuftfenns, welches jugleich auch wieder bestimmt ift burch bas Bewuftfebn, biefe Paffivität und Aftivität des Bewußtsehns, dief Dritte nannte er nun die Borftellung. Porfiellung macht bei ben Stoffern den Inhalt bes Dentens aus. Er fagt: "Dieg Beftimmtwerben aber muß eine Anzeige fenn fowohl feiner felbft, als des Erscheinenden oder des Dinges, durch welches es bewirkt wurde; dieg nagog ift nichts Anderes, als die Borftellung." Sie ift Ertenntnif des Subjektiven einer Seits, anderer Seits hat fie einen Inhalt, ber bas Objektive, bas Erscheinende ift. "Daber die Borftellung Etwas in dem Lebendigen ift, welches fich felbst und das Andere darstellt (παραστατικόν);" und dies fes Lestere ift nur vorhanden in der Beftimmtheit des Bewußtfenns. "Wenn wir Etwas feben, fo hat bas Geficht eine Affet's tion; und es ift nicht mehr fo beschaffen, als vor dem Seben. Durch eine folche Beranderung entfieht in uns ein Gedoppeltes: Eine, die Beränderung felbft, d. i. die Borftellung," die fubjet= tive Geite; "bas Undere, das, was die Beranderung hervorbrachte," das Objettive, "das Geschene." (Reinhold hat diefes ausgeführt.) Das Bewußtsenn ift ein Zweitheiliges; die Empfindung, fagt Karneades, ift nur das Erfte. "Gleichwie nun," fagt er, "bas Licht fich felbst zeigt, und Alles in ihm: so ift bas Borftellen das Saupt (ἀρχηγός) des Bewuftsehns, Wiffens im Thiere, und muß, wie das Licht, fich felbst offenbar machen, und das Mirkliche (evagyég) zeigen, mas bewirkte" (das, wodurch bas Bewußtsehn bestimmt ift). Dieses ift ber gang richtige Standpunkt des Bewußtsehns, und verftandlich; diefes ift aber nur der erfcheinende Geift. Bei diefem Standpunkte hat fich die philosophische Bildung aufgehalten. Go auch in der moder-34 \*

nen Reit. Borftellen ift dief Unterscheiben in ihm felbft: fic zeigen, und Anderes zeigen. Aber, fahrt Rarneades fort, bas Borftellen ift alfo das Allgemeine, es begreift die Empfindung und die kataleptische Phantaffe, es ift der Mittelpunkt; "aber es zeigt diefes nicht immer nach der Wahrheit." Man erwartet jest eine Entwickelung Diefes Begenfages; aber er geht ins Em= pirifche über, giebt nicht die nabere Entwidelung des Gegen= fates. "Go wie fchlechte Boten, lügt es oft, und weicht von ben Dingen ab, die es ichidten; fo folgt, bag nicht jede Borftellung ein Rriterium ber Wahrheit abgeben tonne, fondern nur die, welche, wenn eine, mahr ift." (3ch bin überzeugt, es ift meine Borftellung, - immer nur meine Borftellung; Et= was meinen fie gefagt zu haben, daß fie diefe Meberzeugung haben. Ginficht, objettive Wiffenfchaft feb doch nur die Ueberzeugung bes Anderen; - aber bet Inhalt ift feiner Natur nach allgemein.) "Weil aber eben teine fo beschaffen ift, daß fle nicht auch falfch fenn tonnte: fo find die Borftellungen ebenfo ein gemeinschaftliches Kriterium des Wahren als Kalfchen; ober fle find tein Rriterium."\*) Das ift popular ausgedruckt: Es giebt auch Borftellung von Richtwahrem. Rarneades berief fic auch barauf, "daß eine Borftellung auch von etwas nicht Erifti= rendem tommen tonnte. Der die Stoiter fagten: Das ift ein Sependes, mas gedacht ift, es ift von Begenftandlichem auf= gefaßt; - aber es tann auch Ralices aufgefaßt werden." \*\*)

y. Endlich ift auch das Denken nicht wahr: "Weil nun keine Vorfiellung ein Kriterium ift, so ist es auch nicht das Denken." Die Empfindung als solche ift kein Kriterium, sie ist nicht unveränderlich, nicht apathisch; die Vorstellung ist ebenso kein Kriterium; daher ist es drittens auch das Denken nicht. "Denn dieses hängt von der Vorstellung ab," — muß mithin ebenso unsticher sehn, als diese. "Benn zuerst muß ihm" (dem

<sup>\*)</sup> Sext. Empir. adv. Math. VII, §. 161 - 164.

<sup>\*\*)</sup> Sext. Empir, adv. Math. VII, §. 402.

weiteren Denken) "das, worüber es urtheilt, Vorstellung senn," diese muß gegeben sehn; "Vorstellung kann aber nicht sehn, ohne die gedankenlose Empsindung," — diese könne ja aber wahr oder falsch sehn. \*) — Dieß ist der Grundzug in der akademischen Philosophie: einer Seits der Unterschied von Denken und Sehendem; und dann, daß die Vorstellung eine Einheit von Beiden ist, — aber nicht diese Einheit an und für sich.

b. Bas nun Rarneades Affirmatives über bas Rriterium vortrug, besteht in Kolgendem: Darin, bag allerdings Kriterien ju fuchen feben und "Rriterien festzusegen fepen gur Führung bes Lebens und zur Erwerbung ber Glückfeligteit;" aber nicht in ber fpetulativen Betrachtung beffen, mas an und für fich ift, - fondern mehr in bas Phobologische und die end= lichen Formen des Bewuftsehns übergebend. Es ift dief mithin auch tein Rriterium für die Wahrheit, fondern gum subjettiven Gebrauche: - fubjettive Mahrheit, verftandiges Bemuftfenn. Es geht auf endlichen Inhalt, und richtiges Bewußtfebn deffelben. Es ift blog fur's Subjett geforgt, - Beziehung auf's Einzelne. Es bleibt immer tontreter 3wed. Wie foll der Menfch fein Leben führen? Das Individuum mußte diefes fuchen. Das leitende Princip bestimmt Rarneades ungefähr wie Artestlaus, - im Allgemeinen als nur in der Form "einer überzeugenden Borftellung" überhaupt; d. b. fie muffe als etwas Subjektives anerkannt werden. "Sie ift a) eine überzeugende, und zugleich B) fefte, die fich nach allen Seiten bestimmt hat, und y) entwidelte Borftellung," \*\*) wenn fle ein Rriterium des Lebens febn foll. Diefe Unterfcheis bungen gehören im Gangen zu einer richtigen Analyfe. tommt auch ungefähr in der formalen Logit vor; es find efwa Dieselben Stufen, wie fie bei Wolf in der klaren, diftinkten und adäquaten Borftellung fich finden.

<sup>\*)</sup> Sext. Empir. adv. Math. VII, §. 165.

<sup>\*\*)</sup> eod. §. 166.

"Der Unterschied. Die Borftellung ift Borftellung von Etwas: deffen, woraus fle wird" (Dbjett), "und beffen, worin fle wird" (Subjett); "Woraus ift das äußerliche Empfundene, Morin ein Golches wie der Menfch," - ohne Intereffe ift diefe Eintheilung. "Auf diefe Weife hat fle zwei Berhältniffe: die Eine Seite nach dem Gegenstande, die andere jum Borftellenben (Subjett). a) Rach jenem Berhältniffe ift fie entweder wahr ober falid: wahr, wenn fie mit dem Borgeftellten (Geaenftande) übereinstimmt; falich, menn nicht." Aber biefe Seite tann hier gar nicht in Betracht tommen, da eben bas Urtheil über diese Uebereinstimmung die Sache gar nicht von der vorgestellten Sache zu trennen im Stande ift. B) "Rach dem Berbaltniffe zum Vorstellenden ift die eine vorgestellt erscheinend als wahr zu fenn, die andere vorgestellt nicht erscheinend als mahr ju fenn." Blog diefes tommt bei den Atademitern in Betracht: Berhältniß zum Borftellenden; - jenes, wie wir gefehen, nicht. "Die als mahr vorgestellte, beift bei ben Atademitern Emphase (έμφασις), und Ueberzeugung, überzeugende Vorstellung;" solche Worftellung im Bewuftfenn, die Ueberzeugung, nannten die Atabemiter die emphatische Vorstellung. "Die aber nicht als wahr vorgestellt ift, heißt Apemphase (ἀπέμφασις), und Richtüberzeugung, und nichtüberzeugende Borftellung. Denn weder mas uns durch fich felbft als unwahr vorgeftellt, oder mas mahr ift, aber une nicht vorgestellt ift, überzeugt une nicht" (Babres ohne Borfiellung.) \*) Die Ueberzeugung bat nun drei Grade:

a. Es ift eine überzeugende Vorstellung überhaupt, "die wahr zu fehn scheint, und deutlich genug ist; ste hat auch eine gehörige Breite, und kann auf vielerlei in recht mancherlei Fällen angewandt werden: sich bewährend" immer mehr durch Wiederholungen, wie bei Spikur, "macht sie sich immer überzeugender und glaubwürdiger." \*\*) Es ist keine weitere Be-

<sup>\*)</sup> Sext. Empir. adv. Math. VII, §. 167 - 169.

<sup>\*\*)</sup> eod. §. 173.

stimmung ihres Inhalts gegeben; das öfter Borkommende ist emptrische Allgemeinheit. Dieß ist aber nur eine einzelne Lors stellung, überhanpt eine unmittelbare, einsache geradezu überhaupt.

β. "Weil aber eine Borftetlung nicht für fich allein ift, fondern wie in einer Rette eine von der anderen abbangt: fo tommt bas zweite Rriterium bingu, baf fle zugleich überzeugend imd feft fen," gufammenhangend, indem fe abftratte Gewifheit bat: und daß fie von allen Seiten bestimmt ift, nicht verandert, hin und bergezogen werden tann (anepionaorog), und andere Borftellungen ihr nicht widersprechen, weil fle gewußt wird in diesem Zusammenhange mit anderen. Dieg ift eine gang richtige Bestimmung, die im Allgemeinen überall vortommt. Es wird nichts allein gefehen oder gefagt, fondern noch eine Menge von Umftanden, die in Busammenhang bamit fteben. "3. B. in der Borftellung eines Menfchen ift mancherlei enthalten, jowohl mas ihn felbft betrifft, als mas ihn umgiebt: Jenes 3. B. Farbe, Große, Gefialt, Bewegung, Rleidung u. f. f.; Dieg Luft, Licht, Freunde und bergleichen. Wenn von folden Umftanden teiner uns ungewiß macht, oder abzieht, um fie für falfch zu halten, fondern wenn alle gleichmäßig zusammenftimmen: fo wird die Borftellung um fo überzeugender." \*) Wenn eine Borftellung auch mit ben mannigfaltigen Umftanden, denen fie flebt, in Alebereinstimmung ift: fo ift fle feft. Einen Strid tann man für eine Schlange halten; aber dann find noch nicht alle Umftande bei demfelben beachtet worden. \*\*)

y. Endlich foll die Vorstollung entwidelt senn. Das heißt. "Außerdem wie bei der Beurtheilung einer Krankheit alle Symptome zu Rathe gezogen werden, — eine Vorstellung Neberszeugung hat, wenn alle Umftände übereinstimmen: so tommt nach ein drittes Moment hinzu, das die Ueberzeugung verstärkt,

<sup>\*)</sup> Sext. Empir. adv. Math. VII, §. 176 - 177.

<sup>\*\*)</sup> cf. Sext. Empir. adv. Math. VII, §. 187 - 189.

wenn nämlich alle Theile und Momente berfelben jeber für fich, hinlänglich unterfucht worden find;" fle find nicht unmittelbar vorauszuseten. Das Zweite mar nur die fich unmittelbar ergebende Uebereinstimmung ber Umftanbe; das Dritte betrifft nun weiter nichts als die Untersuchung biefer einzelnen Umftande felbft, mit benen die Borftellung jufammenbangt, in Anschung der Momente: des Urtheilenden, des Beurtheilten, und beffen, wonach geurtheilt wird." Wer urtheilt, bezeugt. "Wie uns bei einer unwichtigen Sache Gin Beuge genügt, bei einer wichtigeren mehrere erforberlich gehalten werden, und einer noch nothwendigeren die einzelnen Beugen felbft" (ihre Kabigteit) "untersucht werden durch Bergleichung der Reugniffe: fo bei geringen Dingen genügt eine allgemeine überzeugende Borftellung: bei Dingen von einiger Wichtigkeit eine fefte, durch die Umflande nicht wantend gemachte; bei folden aber, die zu einem rechten und gludlichen Leben geboren, eine, die nach ihren Theilen untersucht ift," \*) - bas ift hinreichende Borftellung, die uns leiten foll in der Rübrung des Lebens. - Wir feben (umgekehrt gegen die, welche bas Wahre in bas Unmittelbare feben. befonders die Anschauung in neueren Zeiten) unmittelbares Wiffen, innere Offenbarung oder außere Babrnehmung, Diese Art der Gewifheit bei Rarneades mit Recht den niedrigften Rang einnehmen; die entwickelte ift die nothwendige, boch erscheint fle nur auf eine formelle Weise. In der That ift die Mahrheit nur im Ertennen, - und die Ratur des Ertennens wird nicht erschöpft; aber es ift wefentliches Moment beffelben die Entwickelung, und das urtheilende Bewegen der Momente.

Wir sehen in der neuen Atademie das Subjektive der 11eberzeugung ausgesprochen, oder daß nicht die Wahrheit als Wahrheit im Bewußtsehn, sondern die Erscheinung oder wesentlich so wie es für das Bewußtsehn und die Vorstellung im

<sup>\*)</sup> Sext. Empir. adv. Math. VII, §. 179 - 184.

Bewußtsehn ift. Go ift nur Ueberzeugung, subjektive Gewißheit geforbert; von der Bahrheit ift da teine Rede mehr, nur das Relative in Ansehung des Bewußtsepns wird gefordert. atademifche Princip befchrantt fich fo auf überzeugende Borftellungen, geht auf bas Subjettive ber Borftellungen. Die Stois ter eigentlich fegen ebenfo im Denten, Epitur in ber Empfinbung bas Anfich; aber fie nannten dief bas Bahre. Die Atabemiter ftellten es bingegen dem Wahren entgegen, und druckten aus, daß es nicht das Sepende als foldes ift. Es ift ein Bewußtfenn, daß das Anfich wefentlich das Moment des Bewußtfenns an ihm habe, und ohne es nicht feb; mas die Vorhergebenden anch hatten, aber beffen fie fich nicht bewußt maren. Das Anfich hat wefentliche Beziehung auf's Bewuftfenn; dief ift noch entgegengefest ber Wahrheit, noch nicht bag es als an und für fich fen. Das Moment des Fürfich ift Bewußtfenn; bas Anfich liegt bem Bewußtsehn noch im Sintergrunde, fteht ihm noch bevor, aber zieht zugleich bas Fürsich als wefentliches Moment herein felbft im Gegenfate des Anfic.

Auf die lette Spite getrieben, wird dieß, daß schlechthin Alles für das Bewußtsehn ift, und daß die Form eines Seyns überhaupt auch als Form ganz verschwindet. Wenn also die Atademiker noch Eine Ueberzeugung, Ein Fürwahrhalten dem anderen vorzogen, als worin gleichsam ein Ziel liegt, oder vorschwebt, von einem ansichsependen Wahren: so bleibt noch dieses einsache Stehenbleiben übrig beim Fürwahrhalten überhaupt ohne Unterschied, oder daß Alles auf gleiche Weise nur auf das Bewußtseyn bezogen ist und nur als erscheinend überhaupt gilt. — Die Atademie hat so keine seste Dauer weiter gehabt, sondern ist hiermit eigentlich schon in den Skepticismus hinübergegangen, der bloß das Scheinen, ein subjektives Fürzwahrhalten behauptet hat, aber so daß objektive Wahrheit überzhaupt geläugnet worden ist.

## D. Shepticigmug.

Der Stepticismus vollendete die Ansicht der Subjektivistät alles Wiffens, und setzte allgemein an die Stelle des Seyns im Wiffen den Ausdruck des Scheinens. Die letzte Spize ist der Stepticismus: die Form des Sependen und des Wiffens des Sependen wird ganz zu nichte gemacht. Stepticismus ist Phislosophie, die jedoch nicht Spstem genannt werden kann, noch sepn will. Bor ihm haben die Menschen großen Respekt.

Diefer Stepticismus erfcheint nun allerdings als etwas gang Imponirendes. Der Stepticismus hat zu allen Zeiten, und noch jest, für ben furchtbarften Gegner ber Philosophie ge= aolten und für unbezwinglich, indem er die Runft feb, alles Be= ftimmte aufzulofen, es in feiner Richtigkeit zu zeigen; fo daß es gleichsam fceint, er werbe für an fich unbezwinglich gehalten, und der Unterschied gleichsam nur darein gelegt, daß der Einzelne fich gleichsam für ihn oder für eine positive dogmatifche Philosophie entschließe. Sein Resultat ift allerdings die Regation, die Auflösung des Bestimmten, Wahren, alles Inhalts. Die Unbezwinglichkeit des Stepticismus ift auch allerdings zuzugeben, indeffen nur als subjektiv in Rücksicht auf das Individuum; dieg tann fich fo ftellen, daß es teine Notiz nimmt von der Philosophie, tann fich auf dem Standpuntte halten, nur das Regative zu behaupten, - aber dieß ift nur fubjettive Unbezwinglichkeit. Der Stepticismus scheint fo Etwas zu fenn, dem man fich ergebe; und man bat die Borftellung, daß man Einem, der fich ihm fo in die Arme werfe, gar nicht beitommen tonne: und der Andere nur darum ruhig bei feiner Philosophie bleibe, weil er keine Rotig vom Skepticismus nehme, - was er eigentlich thun follte, ba er doch eigentlich nicht zu widerlegen Wenn in der That ihm nur entgangen murde, fo wore er nicht bezwungen, fondern er bliebe feiner Seits befteben, und er hätte die Oberhand. Denn die positive Philosophie läßt ihn

neben ihr fleben; er hingegen greift über fle über, er weiß fle fich ju überwinden, - fle hingegen ihn nicht.

In der That tann Giner, wenn er fchlechterbings ein Steptiter fenn will, nicht überwunden werden, oder er tann nicht zur positiven Philosophie gebracht werden, - fo wenig als Ciner, der an allen Gliedern paralytifch ift, jum Stehen zu bringen ift. Gine folche Paralyfe ift in der That der Stepticismus, - eine Unfähigkeit der Bahrheit, die nur bis gur Gewifheit felbft, aber nicht des Allgemeinen tommen tann, nur im Regativen und im einzelnen Gelbftbewußtfenn fleben bleibt. Sich in ber Gingelnheit zu halten, ift eben der Wille eines Ginzelnen; davon tann ihn Reiner abhalten, aber fo Giner tann nicht allein fepn. Allerdings tann man aus dem Richts Riemand beraustreiben. Ein Anderes ift aber der dentende Stepticismus, welcher dieses ift, von allem Bestimmten und Endlichen aufzus zeigen, daß es ein Wantendes ift. Die pofitive Philosophie tann über ihn dief Bewußtsehn haben: Gie hat das Regative des Stepticismus in ihr felbft, er ift nicht ihr entgegengefest, nicht außer ihr, fondern ein Moment derfelben, aber das Regative in seiner Mahrheit, wie es der Stepticismus nicht hat.

Näher ist nun' das Verhältnis des Stepticismus zur Philosophie dieß, daß derselbe die Dialektik alles Bestimmten ist. Von allen Vorstellungen vom Wahren kann die Endlichekeit aufgezeigt werden, da sie eine Regation, somit einen Widersspruch in sich enthalten. Und das gewöhnliche Allgemeine, Unsendliche ist nicht hierüber erhaben; denn das Allgemeine, was dem Bestimmten, das Unbestimmte, was dem Bestimmten, das Unendliche, was dem Endlichen gegenübersteht, ist eben auch nur bestimmt, — es ist nur die Eine Seite, und, als solche, bestimmt. So ist denn der Stepticismus gegen das verständige Denken gerichtet, welches die bestimmten Unterschiede als letzte, als sepende gelten läßt. Der logische Begriff ist ebenso selbst diese Dialektik; denn die wahrhaste Kenntnis der Idee ist diese

Regativität, die im Stepticismus ebenfo einheimifch ift. ber Unterschied liegt nur barin, bag bie Steptiter bei bem Refultat als einem Regativen flehen bleiben: Dief und dief hat einen Widerspruch in fic, also loft es fic auf, also ift es nicht. Dief Resultat ift fo das Regative; aber das Regative felbft ift wieder eine einfeitige Bestimmtheit gegen bas Pofitive, b. b. der Stepticismus verhalt fich nur als Berftand. Er vertennt, bas biefe Regation ebenfo affirmativ ift, ein bestimmter Inhalt in fich; benn es ift Regation ber Regation, naber die unendliche Affirmation, die fich auf fich beziehende Regativität. Dief ift gang abftratt das Verhältnif der Philosophie zum Stepticis-Die Philosophie ift dialettisch, diese Dialettit ift die Beränderung: Die Idee als abftratte Idee ift das Trage, Gebende, aber fie ift nur mahrhaft, infofern fle als lebendige fich faßt; dieß ift, daß fle bialettifch in fich ift, um jene Rube, jene Trägheit aufzuheben. Die philosophische Idee ift so in fich bialettifd, und nicht nach Bufälligkeit; ber Stepticismus dage= gen übt feine Dialektik aus nach Rufälligkeit, — wie ihm der Stoff, ber Inhalt gerade vortommt, zeigt er auf, daß er in fich das Regative fen.

Es muß alter Stepticismus vom neuen unterschieden werden, wir haben es nur mit jenem zu thun; er ist wahrhafster, tieser Natur. Der neue Stepticismus ist eher Epitureismus; d. h. Schulze in Göttingen und Andere legen zu Grunde: Man müsse für wahr halten das sinnliche Seyn, was das sinnliche Bewußtseyn uns gebe; an allem Anderen aber müsse man zweiseln, was wir meinen, sey das Leste, — Thatsachen des Bewußtseyns. Das ist Subjektivität, — heut nicht Skepticismus, — Eitelkeit des Bewußtseyns; diese ist allerdings uns überwindlich, — nicht der Wissenschaft, Wahrheit, sondern sich, der Subjektivität. Denn sie bleibt dabei stehen: Dieß gilt mir für wahr, meine Empsindung, mein Herz ist mir das Lette. Hit nur von Gewißheit die Rede, nicht von Wahrheit. Mit

ŀ

4

Ì

Ì

ź

j

der Neberzeugung bieses einzelnen Subjekts ift nichts gesagt, es ist aber Hohes damit ausgesprochen: wie man sagt, die Wahrbeit soll auf der anderen Seite doch auch nur Ueberzeugung des Anderen seyn, die eigene Ueberzeugung soll aber hoch seyn, oder diese ist auch ein Rur; — einmal muß man dieß Subjekt bei seinem Hochmuth, dann bei seiner Demuth stehen lassen. Das Resultat des Skepticismus ist auch nur Subjektivität des Wissens; diese ist aber auf entwickelnde denkende Zunichtmachung alles als wahr und seyend Geltenden begründet, — daß Alles unbeständig.

Das nun gunächft zu betrachten, ift bie außerliche Gefdichte bes Stepticismus. Die Entftehung bes Stepticismus ift febr alt, wenn wir ihn im gang unbestimmten, allgemeinen Sinne nehmen. Die Ungewisheit bes Sinnlichen ift eine alte Hebergengung ebenfo unter bem unphilosophischen Bublitum als unter ben bisherigen Philosophen. Die Steptiter haben biefe Stel lung auch geschichtlich aufgewiesen. Stepticismus im allgemeis nen Sinn ift, daß man fagt: Die Dinge find veranderlich, fie find; aber ihr Senn ift nicht mahrhaft, es fest fich ebenfo ihr Richtfenn. 3. B. Seute ift heute, Seute ift auch morgen u. f. f.; jest ift es Tag, aber Jest ift auch Racht u. f. f. Bon bem, was man fo als Bestimmtes gelten läßt, fagt man fo auch bas Gegentheil. Wenn man nun fagt, alle Dinge find veranderlich: fo find die Dinge zuerft möglich, verandert zu febn; --aber nicht nur möglich. Sondern, daß Alles veranderlich ift, beift in feiner Allgemeinheit genommen in ber That fo viel: Es ift nichts an fic, fondern fein Wefen ift, fich aufführben; - fle find an ihnen felbft veränderlich, es ift ihre Rothwendig= " teit. Jest nur find fie fo, in einer anderen Beit find fie anbers; und diefe Zeit, das Jest, ift felbft nicht mehr, indem ich von ihm spreche, - die Zeit ift felbft nicht feft, und macht nichts feft. Diefe Regativität aller Bestimmung macht bas Charatteriftifche des Stepticismus aus. Als philosophisches Bewufit=

seyn ist der Stepticismus aber später. Unter Stepticismus ift zu versiehen ein gebildetes Bewustfeyn, dem Theils nicht nur das sinnliche Seyn nicht für Wahres gilt, sondern auch das gedachte; alsdann mit Bewustsehn sich Rechenschaft zu gesben weiß von der Richtigkeit dieses als Wahr und Wesen Bes haupteten; endlich auf allgemeine Weise nicht nur dies und jesnes Sinnliche oder Bedachte, sondern gebildet ist, in Allem seine Unwahrheit zu erkennen.

Das Geschäfte des Stepticismus ift unrecht als eine Lehre vom 3meifel ausgebrudt. Zweifeln ift nur die Ungewifheit, ein entgegengefetter Gebante gegen etwas Geltenbes, - Unentfoloffenbeit, Unentfdiedenbeit. Zweifel enthalt leicht Berriffenbeit des Gemuths und Beiftes, er macht unrubig; es ift Zweis beit des Menfchen in fich, er bringt Unglud. E.e Situation bes Ameiflers mar in ber Poeffe bei uns Hauptmoment, Das fest tiefes Intereffe an den Inhalt voraus, und Berlangen des Beiftes, das biefer Inhalt in ihm befestigt werde ober nicht: Entweber das Eing ober das Andere ift. Amtifel ift Schlaffbeit, um ju nichts zu tommen; es foll den feinen icharffinnigen Denter befunden, ift aber Citelfeit, Quatelei. Beut zu Tage ift der Stepticismus ins Leben getreten, — biefe allgemeine Regativität. Der alte Stepticismus zweifelt nicht, fondern er ift ber Unwahrheit gemiß; er irrlichtert nicht nur mit Gedanten bin und ber, die die Möglichteit laffen, daß dieg doch noch wahr febn tonnte, fondern er beweift mit Giderheit die Unwahrheit. Ober fein Zweifeln ift ihm Gewisheit, hat nicht die Abficht, jur Wahrheit ju gelangen, läßt nicht unentichieden, fonbern ift folechtbin Entschiedenheit, volltommen fertig; dief Entfchiedene ift ihm aber nicht eine Dahrheit, fondern die Gewißbeit feiner felbft. Es ift Rube, Reftigteit des Geiftes in fich, - nicht mit einer Trauer.

Borber Gefchichte bes Stepticismus. Die Gefchichte bes eigentlich fogenannten Stepticismus wird gewöhn-

lich mit Ohrrho angefangen; daber auch der Name Operhonismus. \*) Es ift icon erinnert, daß er im unbestimmten Ginne älter. Die Steptiter felbft, a. B. Sertus Empiritus, aber fpres den bavon, daß er fehr alt fen. Gertus Empiritus, ber Saupt= fdriftfteller über ben Stepticismus fangt gefchichtlich von bems felben ju fprechen an. Im unbestimmten Ginne führen nam= lich die Steptiter an, "foon Somer fen ein Steptiter gewesen, weil er von denfelben Dingen auf entgegengefeste Weife fpreche." Sierher rechnen fie dann Bias mit feinem Bablibruch: Berburge Dich nicht (dief hat den allgemeinen Ginn: Salte nicht irgend Etwas für Etwas, halte Dich überhaupt nicht an irgend Etwas, bem Du Dich bingiebft, man folle nicht glauben an Die Festigkeit irgend eines Berhaltniffes, Gegenstandes u. f. f.); fo die negative Seite ber renophanischen, parmenideischen Philos fophie; Beratlit mit feinem Drincip, daß Alles fließe, Alles mits bin widersprechend und vergänglich fen; Plato und die Mademie, nur daß er hier noch nicht gang rein ausgedrückt fen. \*\*) Alles dief tann jum Theil als die fleptifche Ungewigheit aller Dinge genommen werben. Allein es gehört nicht hierher. Es ift nicht diefe bewußte und allgemeine Regativität: nicht diefe bewußte, - die beweift; allgemeine, - ihre Unwahrheit Des Objettiven auf Alles ausdehnt; nicht eine Regativität, die beflimmt fagt, daß Alles nicht an fic, fondern nur fur's Gelbft= bewußtfebn ift, und Alles nur in die Gewifheit feiner felbft aurudaeht. Sonft grengte die neue Atademie fo nabe an den Steps tieismus, daß die Steptiter genug ju thun hatten, fle fich von Salfe ju halten, und in der fteptischen Schule ein langer wichtiger Streit darüber herrichte, ob Plate und bann bie neue Atademie dem , Stepticismus angehöre oder nicht. \*\*\*) Steptiter find auch fehr forgfältig, fich von andern Spflemen

.\*\*\*) Sext. Empir. Pyrrh. Hyp. I, c. 33.

<sup>\*)</sup> Sext. Emp. Pyrrh. Hyp. I, c. 3, §. 7.

<sup>\*\*)</sup> Diog. Laërt. IX, §. 71 - 73; vergl. Bd. I, S. 184 - 185.

zu unterscheiben; so von der Mabemie, diefer Unterschied ift weitläufig behandelt. Näheres über den Unterschied von der neuen Mademie noch nachber.

Phrrho also gilt für den Stifter des eigentlichen Stepticismus. Sertus Empiritus \*) sagt von ihm, "daß er törperlicher Weise" (substantieller, vollständiger), "und deutlicher an
die Stepsts gegangen seh," mit bestimmtem Bewußtsehn, mit
bestimmtem Ausbruck. Er ist älter, als mehrere der schon Betrachteten. Allein indem der Stepticismus überhaupt zusammenzusassen ist: so ist der gebildetere Stepticismus, der sich mehr
gegen das Gedachte richtet, später; erst dieser hat eigentliches
Aussehn gemacht, und gehört dem Denten an. Der Stepticismus des Phrrho geht gegen die unmittelbare Wahrheit Theils
des Sinnlichen, so wie des Sittlichen, — nicht diese Wahrheit
als gedachte; wie weiterhin sich näher ergeben wird.

Was seine Lebensumstände \*\*) anbetrifft, so sehen sie ebenso stepers daus, als seine Lehre; es ist wenig Sicheres bestannt. Phreho gehört in Aristoteles' Zeit, war aus Elis gesbürtig. Ich will die Namen seiner Lehrer nicht anführen; bessonders wird darunter Anararch, ein Schüler Demokrits erwähnt. Wo er eigentlich gelebt hat, wenigstens den größten Theil, ist nicht zu bestimmen. Die Umstände seines Lebens sind ohne Zusammenhang. Als ein Beweis, wie sehr er während seines Lebens in Achtung gestanden, wird angeführt, daß seine Baterstadt ihn sogar zum Oberpriester erwählt, und die Stadt Athen ihm das Bürgerrecht geschenkt habe. Endlich wird erwähnt, daß er Alexander, den Großen, auf seinem Zuge nach Assen begleitet habe; dort wird ihm viel mit den Magiern und Brachmanen zu thun gemacht. Wan erzählt, Alexander habe ihn hinrichten lassen, weil er den Tod eines persischen Satras

\*\*) Diog. Laërt. IX, §. 58; 61-65; Bruck. T. I, p. 1320-1323.

<sup>\*)</sup> Pyrrh. Hyp. I, c. 3, §. 7: τὸν Πύζδωνα σωματικώτερον καὶ ἐπιφανέστερον τῶν πρὸ αὐτοῦ προςεληλυθέναι τῆ σκέψει.

pen verlangt haben foll; und diefes Schickfal habe ibn in feis nem 90ften Jahre betroffen. Ift diefes Alles fo gegründet: fo muß, da Alexander etwa zwischen 12 - 14 Jahre in Affen gubrachte, also Pyrrho frühftens noch im 78ften Jahre fich zur Reife dahin aufgemacht haben. Phrrho icheint nicht als öffents licher Lehrer aufgetreten zu fenn, sondern nur einzelne, von ihm gebildete Freunde hinterlaffen zu haben. Bon ihm biefen die Steptiter auch Phrrhonier, \*) ohne dag er doch eine Schule (alpeves) gestiftet; eine eigentliche Schule lag auch nicht in ber Manier, im Geifte des Stepticismus. Gertus \*\*) fagt: Stepticismus ift nicht Barefis, Wahl für Dogmen, fondern nur eine Agoge (αγωγή), außere Barefis nur im weitlaufigern Ginne: mehr eine Anleitung, recht zu leben, richtig zu benten, - nicht ein Vorzug für gewiffe Dogmen, - Anleitung zum Stepticismus. Mehr als von feinen Lebensumffanden, werden Anetdoten pon feinem perfonlichen fleptischen Betragen ergählt, worin baffelbe lächerlich gemacht werben foll; wo benn bas Allgemeine bes Stepticismus gegen einen besonderen Fall gesett wird, fo bas in tonsequent icheinende Verhältniffe und an folche das Wiberfinnige als von fich felbft einwuchert, - bas Berhalten für fich felbft als widerfinnig erfcheint. Weil er nun behauptete, die Realität der finnlichen Dinge habe keine Wahrheit, fo erzählt man & B., daß er im Geben teinem Gegenstande, teinem Pferde oder Magen, das auf ihn zurannte, aus dem Wege gegangen, oder auch auf eine Wand geradezu losmaricit feb, in bem ganglichen Unglauben an die Gewißheit finnlicher Empfinbung und dergleichen; und daß nur feine Freunde, die ihn um= geben, ihn immer vor folden Gefahren weggezogen und gerettet hatten. Das fällt aber weg, wenn er 90 Jahr alt nach Affen ging; dergleichen Anetboten find thöricht, weil es nicht bentbar

<sup>\*)</sup> Diog. Laërt. IX, §. 69 - 70.

<sup>\*\*)</sup> Pyrrhon. Hypot, I, ε. 8. Εὶ αῖρεσιν έχει ὁ Σκεπτικός.

Geich, b. Phil. \*

ist, daß er so hätte dem Mexander solgen können. Man sieht aber zum Theil wohl sogleich, daß solche Anekdoten bloß erdichstet sind, um seine Philosophie zu persissliren: diese Goschichten den Zweck haben das skeptische Princip, in seinem Extreme, in Ronsequenzen zu zeigen, um den Skepticismus lächerlich zu machen. Den Skeptikern gilt allerdings das sinnliche Sehn, aber als Erscheinung, sich im Leben darnach zu betragen, nicht aber, es für Wahrheit zu halten. Sextus Empirikus sagt von den Reuakademikern, eine ihrer Lehren seh gewesen, man müsse sich werden betragen nicht nur nach den Regeln der Klugheit, sons bern auch nach den Gesen der sinnlichen Erscheinung.

Rach Phrrho ift besonders Timon \*) der Phliaster, der Sillograph berühmt geworden. Bon seinen Sillen, d. h. bissigen Einfällen über alle Philosophien werden viele von den Aektern angeführt; bitter sind und schmähend sie wohl, aber viele eben nicht sehr wisig und des Aushebens werth. Der Dr. Paul hat sie in einer Differtation gesammelt; aber es ist viel Unbebentenbes darunter. Göthe's und Schiller's ähnliche Sachen sind allerdings geistreicher.

Die Phrehonier verschwinden hierauf, scheinen überhaupt mehr ober weniger nur vereinzelt vorhanden gewesen zu fenn. Und den Peripatetitern, Stoitern und Spitureern schen wir in der Geschichte lange mehr nur die Mademiter gegenüber fiehen, und was von älteren Steptitern etwa auch erwähnt wird.

Den Stepticismus erweite ins Besondere erft Aenefides mus wieder, ein Gnoffier aus Kreta, der zu Cicero's Zeiten in Alexandrien lebte, \*\*) welches bald mit Athen um den Sit der Philosophie und der Wiffenschaften zu wetteisern anfängt. In solgenden Zeiten verliert sich die Akademie in den Stepticismus, die ohnedem nur noch eine dünne Scheidewand von ihm treunt;

<sup>\*)</sup> Diog. Laërt. IX, §. 109.

<sup>\*\*)</sup> Diog. Laërt. IX, \$. 116; Bruck. T. 1, p. 1328.

und wir sehen den Stepticismus herrschend, als die negative Seite. Phrrho's Stepticismus zeigt noch nicht viel Bildung und Richtung auf den Gedanken, sondern geht nur gegen das Sinnliche; ein solcher Stepticismus konnte bei der Bildung der Philosophie als Stoicismus, Epikureismus, Platonismus u. s. f. f. tein Interesse haben. Und daß der Stepticismus erst mit der Würde austrat, die der Philosophie angemessen ist, dazu geshört, daß er selbst nach der Seite der Philosophie ausgebildet wurde; dies hat nun Aenessdemus gethan.

Einer der berühmteften Steptiter, beffen Werte wir gros Bentheils noch haben, ber bei weitem wichtigfte für uns, ift jebod Sertus Empiritus, von deffen Leben uns leider fo gut als gar nichts betannt ift. Er hieß Empiritus, weil er ein Argt war. Dag er ein empirifcher Argt war, der nicht nach ber Theorie, fondern nach dem, was icheint, handelte, lehrt uns fein Rame. Ausführliche Darftellungen biefes Philosophirens haben wir von ihm. Er lebte, lehrte ungefähr in ber Mitte bes zweiten Jahrhunderts nach Chriftus. \*) Geine Werte thei= len fich in zwei Parthien: 1) Seine Hypotyposes Pyrrhonianae in drei Buchern geben uns mehr eine allgemeine Darlegung des Stepticismus überhaupt; 2) von feinen Buchern adversus Mathematicos, — b. h. gegen die Wissenschaft überhaupt, fpeciell gegen die Geometrie, Arithmetit, Grammatiter, Muffter, Logit, Phyfit und Ethit, - in Allem elf, find fechs wirtlich gegen die Mathematiter gerichtet, die anderen fünf aber gegen die Philosophen.

In dem, was die Philosophie oder vielmehr die Manier der Steptiter ausmacht, trennt fich ebenso dasjenige, was dem Stepticismus des Phrrho und der älteren angehört von dem, was die neueren zu dieser Manier hinzugefügt haben, wie bei der näheren Betrachtung zu sehen sehn wird.

<sup>\*)</sup> Brucker, T. II. p. 631 - 636.

Schon ift ber Unterschied zwischen der Atademie und dem Stepticismus berührt worden, - eine Materie, , welche von Steptitern viel bearbeitet worden. Gin Sauptfat bes Stepticismus ift, daß man feine Buftimmung gurudhalten muffe. Der Unterschied von der neuern Mademie ift nur in ber Form bes Ausbrucks. Weither ift diefer Unterfchied eben nicht, und grundet fich überhaupt auf die Gucht der Steptiter, alle Art von behanptendem (dogmatifchem) Ausbrucke abzuichnei= ben und zu vermeiden: daß ihnen in bem, mas fle von bem Stepticismus fagen, tein Sebn, tein Aussprechen eines Sebns aufgezeigt werden tonne; fo daß fie g. B. in einem Sate flatt Sehn immer Scheinen (paireo au) fegen. \*) Gie fagen: "Nichts Bestimmen (ovder ogileiv); Alles ift falfch," ober "Richts ift mahr; ovder µalor balt ber Steptiter auch nicht bafür, fagt fich auch von fich felbft." \*\*) Die neue Mademie des Karneades fagt nicht irgend Etwas als das Wahre und

<sup>\*)</sup> Sext. Empir. Hypot. Pyrrh. I, c. 7, §. 13: τοῖς κατὰ φαντασίαν κατηναγκασμένοις — (c. 10, §. 19: ἀβουλήτως ἡμᾶς ἄγοντα εἰς συγκατάθεσιν) — πάθεσι συγκακατίθεται ὁ Σκεπτικός οἰον οὐκ ἄν εἰποι θερμαινόμενος ἢ ψυχόμενος, ὅτι δοκῶ μὴ θερμαένεσθαι ἢ ψύχεσθαι c. 10, §. 19: ὅταν δὲ ζητῶμεν εἰ τοιοῦτόν ἐστι τὸ ὑποκείμενον,... ὅτι φαίνεται δίδομεν, ζητοῦμεν δ' οὐ περὶ τοῦ φαινομένου, ἀλλὰ περὶ ἐκείνου, ὁ λέγ ετ αι περὶ τοῦ φαινομένου. §. 20: εἰ δὲ καὶ γλυκύ ἐστιν, ὅσον ἐπὶ τῷ λόγῳ, ζητοῦμεν ο οὐκ ἐστι τὸ φαινόμενον, ἀλλὰ περὶ τοῦ φαινομένου λεγόμενον. ἐὰν δὲ καὶ ἄντικρυς κατὰ τῶν φαινομένων ἐρωτῶμεν λόγους, οὐκ ἀναιρεῖν βουλόμενοι τὰ φαινόμενα, τούτους ἐκτιθέμεθα ἀλλὶ ἐπιδεικνῦντες τὴν τῶν Δογματικῶν προπέτειαν (temeritatem).

<sup>\*\*)</sup> Sext. Empir. Hypot. Pyrrh. I, c. 7, §. 14:... Ο δὲ Σκεπτικὸς τὰς φωνὰς τίθησι ταύτας, οὐχ ὡς πάντως ὑπαρχούσας ὑπολαμβάνει γὰρ, ὅτι ὥςπερ ἡ Πάντα ἐστὶ ψευδῆ,... Οὐδέν ἐστιν ὰληθές,... Οὐδὲν μᾶλλον, μετὰ τῶν ἄλλων καὶ ἑαυτήν φησι μὴ μᾶλλον εἰναι καὶ διὰ τοῦτο τοῖς ἄλλοις ἑαυτὴν συμπεριγράφει. c. 28, §. 206: περὶ πασῶν τῶν Σκεπτικῶν φωνῶν ἐκεῖνο χρὴ προειληφέναι ὅτι περὶ τοῦ ἀληθεῖς αὐτὰς εἰναι, πάντως οὐ διαβεβαιούμεθα ὁποῦ γε καὶ ὑφ' ἐαυτῶν αὐτὰς ἀναιρεῖσθαι λέγομεν δύνασθαι, ἐμπεριγραφομένας ἐκείνοις περὶ ὧν λέγονται.

Sepende aus, ober als Etwas, bem bas Denten zustimmen tonne. Die Steptiter fteben fo ber Atademie fehr nabe. Der reine Stepticismus fest fo an der Atademie nur aus: Das fle noch unrein feb, indem fie fage, falches Buftimmen feb ein Mebel, die Burudhaltung des Beifalls aber ein Gut, - weil fle fagen, es feb und nicht es scheine; deshalb haben fie fich nicht bervorgeboben zur Reinheit der Stepfis. Es ift dies aber nichts, als eine bloffe Form; denn der Inhalt hebt das, was in ber Korm lage, mas wie behauptend ausfahe, fogleich auf. Benn wir fagen, "Es ift Etwas ein But, das Denken ftimmt ihm ju," - und fragen wir, "Aber was ift bas Sut, was ift das, bem das Denten zustimmt, als wahr fest:" fo ift der Inhalt hier dief, daß es nicht zustimmen folle; also die Form ift, "Es ift ein Gut," — aber der Inhalt ift, daß man nicht Etwas für gut, für mahr gelten laffen foll. Go feten fle auch aus: Dag die Atademiter, wie erwähnt, fagen, man muffe Eine Wahrscheinlichkeit der anderen vorziehen, in Bezug auf Wahrbeit, als ob eine Borftellung mehr oder weniger Wahrheit babe, oder die Wahrscheinlichkeit das Gine dem Andern vorziehbar mache. Die Steptiter hingegen fprechen weder jenes Sebn aus (fle wollen das Ift noch in Scheint verwandelt wiffen): noch unterscheiden fie eine Vorstellung von der anderen in Be= jug auf den Grund, auf Bahrheit: fondern jede ift ihnen infofern gleich, - Eine ebenso wenig ein Solthes, das als wahr ausgefagt werden tann, als das Andere. Borgieben ift fo Gine von den Formen, die die Steptiter auch angreifen; folche Ausbrude klangen noch zu positiv. \*) Es war dieß ein Streit, mit dem fle fich viel herumgetrieben haben.

Der Zwed des Stepticismus aber ift nun im Allgemeinen, daß dem Selbstbewußtsehn aus dem Verschwinden alles Gegenständlichen, für wahr Gehaltenen, Sependen oder Allge-

<sup>\*)</sup> Sext. Empir. Hypot. Pyrrh. I, c. 33, §. 226-233.

meinen, alles Bestimmten, alles Affirmativen, sowehl infofern es als Sinnliches, wie auch insofern es als Gebante bestimmt ift, und burd bie Epoche ber Buftimmung, die Unbeweglichteit und Sicherheit bes Gemuths, diefe Atararie feiner felbft bervorgebe; und es ift fo baffelbe Resultat, mas wir bei ben nachften früheren Philosophien geseben haben. Gobald alfo Etwas bem Gelbfibewußtfebn für Bahrheit gilt, es fen finnliches Genn oder gedachtes, fo ift es baran gebunden, es ift ihm Wefen, ein Allgemeines, über es Hinausgehendes, gegen bas es fich bas Richtige ift; und wenn dann diefes Refte verschwindet, fo verliert das Gelbftbewuftfenn fich felbft, - feinen Balt. Seine Rube ift das Befteben feines Gebenden und Wahren. Aber dies fremdes und bestimmtes Wahre ift nicht bas Ansichsebende, es ift feine Rothwendigkeit zu wanten und zu weichen; und das Selbftbewuftfenn verliert damit felbft fein Gleichgewicht, und wird in Unruhe, Furcht und Angft umber getrieben. Das fteptifche Gelbftbewußtsebn aber ift eben diese Befreiung von aller Wahrheit diefes Gepns, und bavon, fein Wefen in Etwas der Art ju fegen; die Stepfis hatte ben Amen, daß alles Beflimmte, als Endliches, ihm nicht gelte. Bur Unbeweglichkeit, gur Freiheit des Gelbfibemußtfenns gehört, an nichts gebunden ju febn, damit es fein Gleichgewicht nicht verliere; denn gebunden an Etwas gerath es in Unruhe. Denn nichts ift feft, jeder Gegenstand ift veränderlich und unruhig; und fo tommt das Selbstbewußtfebn felbft in Unruhe. Die Stepfis hat fo den Bred, biefe bewußtlofe Befangenheit aufzuheben, worin bas natürliche Selbftbewußtfen befangen ift, ben bewußtlofen Dienft unter einem Golden: und, infofern ber Gebante fich in einem' Inhalte befeftigt, ibn von foldem im Bedanten feften Inhalt ju beilen. Das Gelbfibewußtfebn läft für fich felbft alles bergleichen Genn verschwinden, und aus diefem Manten alles End= lichen, alles Objektiven geht ihm feine fubjektive Befreiung, feine einfache Sichfelbstgleichheit bervor; - eine Ataraxie, welche

burd Bernunft erworten wird, und nur burch Bernunft erworben werden tann. Die Reflexion über bas, was wir bewufitz los find, ber Gebante ift es, der das jum Bewußtfebu bringt, was von Reigungen, Gewohnheiten u. f. f. im Menfchen ift. was er ift, - bief aber zugleich auflöft, indem es fich an fich felbft widerspricht; bieg bringt der Gedante jum Bemuftfebn. Und "fo entsteht die Ataraxie, die dem Wanken alles Endlichen, wie der Schatten dem Rorper, folgt;" biefe Gleichheit, Unabbangigteit, diefe Rube tritt aus jenem Wanten mit bem Gedanten unmittelbar bon fich felbft ins Bewußtfenn über. Gertus Empiritus vergleicht biefe Ataraxie bamit, "wie Apelles, als er ein Pferd malte und ben Schaum durchaus nicht berausbringen tonnte, endlich argerlich barüber ben Schwamm, woran er den Pinfel ausgewischt hatte, und worin fo alle Karben vermifcht waren, gegen das Bild warf und bamit eine treue Abbildung des Schaumes traf. So finden auch die Steptiter in ber Bermischung alles Sependen und aller Gedanten die Gichselbstgleichbeit des Gelbstbewuftsenns, die Rube, das Wahre, bie Ataraxie." \*) - Es ift biefe Gleichgültigkeit, welche bie Thiere von Ratur haben, und welche durch Bernunft zu befigen, den Menschen von den Thieren unterscheidet. "Operho zeigte fo einft auf bem Schiffe mahrend eines Sturmes feinen Gefährten, die gagten, ein Schwein, das gang indifferent babei blieb und rubig fortfrag, mit den Worten; In folder Ata-

<sup>\*)</sup> Sext Empir. Hypot. Pyrrh. I, c. 6, \$. 12: 'Αρχήν δὲ τῆς Σκεπτικῆς κὶτιώδη μέν φαμεν εἶναι τὴν ἐλπίδα τοῦ ἀταρακτήσειν. οἱ γὰφ
μεγαλοφυεῖς τῶν ἀνθρώπων ταρασσόμενοι διὰ τὴν ἐν τοῖς πράγμασι
ἀνωμαλίαν καὶ ἀποροῦντες τίσιν αὐτῶν χρὴ μᾶλλον συγκατατίθεσθαι
ἦλθον ἐπὶ τὸ ζητεῖν, τί τε ἀληθές ἐστιν ἐν τοῖς πράγμασι καὶ τί ψεῦδος ὡς ἐκ τῆς ἐπικρίσεως τούτων ἀταρακτήσοντες. — Eod. c. 12,
\$. 25 — 30: ... Ὁ ἀοριστῶν περὶ τῶν πρὸς τὴν φύσιν καλῶν ἢ κακῶν, οὕτε διώκει τι οὕτε φεύγει συντόνως... Ἐν μὲν τοῖς δοξαστοῖς
ἀταραξίαν τέλος εἶναί φαμεν τοῦ Σκεπτικοῦ· ἐν δὲ τοῖς κατηναγκασμένοις μετριοπάθειαν.

raxie muffe auch ber Weife fteben;" \*) — aber fie muffe nicht foweinisch febn, sondern aus der Bernunft geboren.

Was also die Ratur des Stepticismus ausmast, ift dieses aus dem Sependen und Gedachten in seine Einfacheit zurücktehrende Selbstdewußtsehn. Was als Sependes und Gedachtes galt, galt ihnen daher nur für ein Erscheinendes oder eine Borstellung; aber es galt ihnen als eine solche, nach der der Steptiter sich in seinem Betragen, Thun und Lassen, richtete. Die
oben angeführten Anetdoten von Phrrho sind dem zuwider, was
die Steptiter hierüber sagten. Sie richteten sich allerdings nach
dem, was sie sahen, hörten, nach dem Recht und den Gesetzen,
die galten, nach dem, was die Klugheit ersorderte; \*\*) aber
es hatte nicht die Bedeutung einer Wahrheit für sie, sondern
nur einer Gewisheit, einer subsettiven Ueberzeugung, welche
nicht den Werth eines Anundsürsschlebenden hat.

Der Stepticismus hieß auch pyrrhonische Philosophie, und ephettische Stepfis von oxémesen, suchen, forschen. \*\*\*) Man muß oxémes nicht übersegen: Lehre des Zweisels, oder Zweiselssucht. Stepticismus ist nicht ein Zweisel. Zweisel ist gerade das Gegentheil der Ruhe, die das Resultat desselben ist. Zweisel tommt von Zwei her, ist ein Sin's und Herwersen zwisschen Zweien und Mehreren; man beruhigt sich weder bei dem Einen, noch bei dem Anderen, — und doch soll man sich bei dem Einen oder bei dem Anderen beruhigen. Z. B. Zweisel über die Unsterblichteit der Seele, über das Dasen Gottes; vor 40 Jahren †) schrieb man viel darüber, — machte, wie z. B. im Messes, Schilderungen von dem Unglück des Zweis

<sup>\*)</sup> Diog. Laërt. IX, §. 68.

<sup>\*\*)</sup> Sext. Emp. Pyrrh. Hypot I, c.8, §.17: ἀχολουθοῦμεν γάρ τινι λόγω κατὰ τὸ φαινόμενον ὑποδεικνῦντι ἡμῖν τὸ ζῆν πρὸς τὰ πάτρια ἔθη, και τοὺς νόμους, και τὰς ἀγωχὰς, και τὰ οἰκεῖα πάθη.

<sup>\*\*\*)</sup> Sext. Empir. Hypot. Pyrrh. I, c. 3, \$. 7.

<sup>†)</sup> Vorlesungen von 1825.

fels, man will da seine Ruhe haben in dem Einen ober dem Anderen. Der Stepticismus dagegen ift gleichgültig gegen Eins, so wie gegen das Andere; dieß ift der Standpunkt der Ataraxie des Stepticismus.

Der Stepticismus verhält fich alfo gegen Alles, was die Form des Allgemeinen und des Sepns hat, negativ: - eines Allgemeinen, bas ein Gebachtes ber Stoiter ift, ein bestimmter Begriff, ein Inhalt in einer einfachen Form bes Gebantens; gegen bas Sepende der finnlichen Gewißheit überhaupt, der es unbefangen als bas Wahre gilt, oder ben Epitureismus, ber'es mit Bewußtfebn als das Wahre' behauptet. (Infofern der Stepticismus fich hierauf beschräntt, fo ift er ein Moment ber Philosophie felbft, die, ebenfo negativ gegen Beides gerichtet, es nur als ein Aufgehobenes als wahr ertennt. Allein ber Stepticismus meint, er reiche noch weiter; er bat fich bie Pratenfion, fich an die Idee zu wagen und die fpekulative Idee au überwinden. Allein diefe hat den Stepticismus felbft als Moment in ihr, und ift wieder über ihn hinaus.) Gegen Beis bes tann er nun freilich flegen; aber die 3dee ift weder Eins 'noch bas Andere, und das Bernünftige berührt er gar nicht. Dieg ift der ewige Digverftand mit dem Stepticismus für die= jenigen, die die Ratur ber Ibee nicht tennen: Daf fie meinen, das Wahre falle nothwendig in die eine oder die andere Form, - entweder ein beftimmter Begriff ober ein bestimmtes Seyn. Gegen den Begriff als Begriff, absoluten Begriff, geht der Stepticismus nicht; ber absolute Begriff ift vielmehr feine Baffe, nur daß er tein Bewußtsebn barüber hat. - Theils werben wir jene Waffe gegen das Endliche feben, Theils auch, wie er fich an dem Vernünftigen versucht.

Die allgemeine Weise des Stepticismus war also nun näher, daß er sta, wie Sextus es ausbrückt, "für eine Kraft ausgiebt, das Empfundene und das Gedachte sich auf irs gend eine Weise entgegen usetzen" (Empfundenes ift es

nach ber epitureifchen form', Gebachtes nach der floifchen, un= mittelbares Bewuftfenn und bentendes Bewuftfenn, - beide Rlaffen befaffen Alles, mas auf irgend eine Weife entgegengufegen ift): "es feb, bas Sinnliche bem Sinnlichen und bas Bedachte dem Gedachten, oder bas Sinnliche bem Bedachten oder bas Gebachte bem Sinnlicen entgegenzuseten," - b. b. einen Biderfpruch berfelben gegen einander aufzuzeigen, ober von allem Bestimmten "ju zeigen, daß irgend Gins fo viel Berth und Gultigteit bat, als fein Entgegengefestes," ober fur Heberzeugung und Richtüberzeugung gleichgültig ift; fo bag bas nächfte Resultat ift, Beibes gilt auch, also ift Jebes nur ein Scheinen, - "wodurch alfo die Epoche" (die Burudhaltung bes Beiftimmens, Etwas als mahr gelten ju laffen) "entfteht, und aus ihr bann die Freiheit von aller Bewegung bes Gemuths." \*) Und hiernach bruckt ber Stepticismus fich immer aus: fceint nur fo. Aber die Steptiter geben weiter, als die Anhanger des neueren rein formellen Idealismus; fie haben es mit dem Inhalte ju thun, und zeigen von allem Inhalte, er feb ein empfundener ober gedachter, bag er ein ihm Entgegengefet= tes babe. Sie zeigen alfo in Demfelben ben Widerfpruch auf, baf von Allem, was aufgestellt wird, auch bas Entgegengefette gilt; dief ift das Objettive des Stepticismus bei feinem Scheinen, - nicht fubjektiver Idealismus. "Go wird 3. B. Sinnlides gegen Sinnlides gefest, indem daran erinnert wird, dag berfelbe Thurm in der Rabe vieredig, in der Entfernung rund aussieht;" also eins so gut, als das Andere gefagt werben tonne. Dieg ift nun gwar ein tripiales Beifpiel; aber es tommt auf ben Gebanten an, ber barin ift. "Dber es mirb bas Bes

<sup>\*)</sup> Sext. Empir. Hypot. Pyrrh. I, c. 4, §. 8 — 10. — Eod. c. 6, §. 12: συστάσεως δὲ τῆς Σχεπτιχῆς ἔστὶν ἀρχὴ μάλιστα τὸ παντλ λόγφ λόγον ἴσον ἀντιχεῖσθαι. Und c. 4, §. 9: ἀντιχειμένους δὲ λόγους παραλαμβάνομεν, οὐχὶ πάντως ἀπόιμασιν καὶ χατάφασιν, ἀλὶ ἀπλῶς ἀντὶ τοῦ μαχομένους.

bachte bem Gedachten entgegengesett. Daß es eine Borsehung gebe," die das Gute belohnt, das Bose bestraft, "dafür beruft man sich auf das Guten der himmlischen Körper; dem wird entgegengesett, daß es den Guten oft schlecht geht, den Bosen aber glücklich, wodurch wir zeigen, daß es teine Borsehung giebt,"
— Jenes aber dem, der behaupten würde, es gebe teine Borssehung. Bei dem "Entgegensegen des Gedachten gegen das Sinnliche" wird die Bestimmung des Anaxagoras aufgeführt, der von dem Schnee, obschon er als weiß erscheint, aus Gründen, Gedanten behaupte, er seh schwarz; denn "er seh gefrornes Wasser, Wasser aber" habe teine Farbe, "seh" also "schwarz, mithin muffe dieß auch der Schnee sehn."\*)

Das Rähere, wie die Steptiter verfahren, ift nun zu ber trachten. Das Allgemeine ift, daß fle jedem Bestimmten, Beshaupteten, Gedachten sein Anderes entgegensegen; und dieß nun haben sie in gewisse Formen gebracht. Man tann, der Natur des Stepticismus nach, tein System von Sägen fordern; es werden nur allgemeine Formen, Methoden dieser Entgegenssehung gezeigt. Da es Zufälligkeit ist, was irgend sich für Gesbanken zeigen: so ist auch zufällig die Art und Weise, sie anzugreisen, — allgemeine Weisen; der Widerspruch in Einem ersscheint so, in Anderem anders.

Räher gebrauchten die Steptiter, als bestimmte Weisen bieses Entgegensegens, gewisse, nicht Säge, sondern Tropen, Wendungen, wodurch die Zurüchaltung zu Stande tomme. Es sind eigentliche Wendungen, Formen, die auf alles Gedachte und Empfundene angewendet werden, um zu zeigen: Daß es nicht an sich, sondern nur in einer Relation auf Anderes so ist, daß es also selber in ein Anderes scheint, und dieses Andere in sich scheinen läßt, daß also überhaupt, was ist, nur scheint; — uns mittelbar aus der Sache selbst, nicht aus einem Anderen, als

<sup>\*)</sup> Sext. Empir. Hypot. Pyrrh. I, c, 13, §. 32-33.

wahr Sefesten. 3. B. fagt man, die empirische Wissemstaft habe keine Wahrheit, weil diese nur in der Vernunft sey, so ist nur das Gegentheil vorunsgeseit; auch die Wahrheit der Bermunft an ihr selbst erwiesen, ist nicht eine Widerlegung: denn diese steht so neben jener mit gleichem Rechte an und innerhalb dieser selbst. Die stehtsche Lehre besteht in diesen Tropen, Kunst, Widerspruch auszuzeigen. Diese Wondungen brauchen wir also nur zu beseuchten.

Die Steptiter felbft (Sextus) unterfcheiben in biefen Tormen altere und neuere: gehn an ber Buhl, die ben alteren Steptitern angeboren, und fünf (ober fieben) den neueven. \*) Es wird aus ihren Angaben erhellen, bag jene atteren gegen bas gemeine Bewußtfebn überhaupt gerichtet find, und einem wenig gebilbeten Denten angehören, - einem Bewuftfebn, weldes gunachft bas finnlich Sepende vor fich hat. Gie geben gegen das, was wir den gemeinen Glauben an die unmittelfare Wahrheit der Dinge nennen, und widerlegen fle auf ebenfo unmittelbare Weife, nicht durch ben Begriff, fondern das entgegengefette Gebn. Gie haben auch in ihrer Aufgablung biefe Begriffslofigteit. Die fünf fpateren aber haben mehr Intereffe. Gie geben gegen die Reflexion, auf ein Bewuftfenn, welches fich auf den ausgebildeten Berftand bezieht, gegen wiffenschaft= liche Rategorien, - gegen bas Gedachtsehn bes Sinnlichen, gegen die Bestimmung deffelben durch Begriffe. 3. B. jene gegen ein Ift: Dieg ift ein Bierediges; Diefe gegen: Dieg Ding ift Wenn uns nun auch die meiften jener gang trivial vortommen tonnen, fo muffen wir fie uns boch ichon gefallen laffen, ba fie gefchichtlich find und fodann wefentlich gegen die Form "Es ift" gerichtet find. Das ift aber ohne Zweifel ein hohes abstrattes Bewuftfenn, welches fich diefe abstratte Form

<sup>\*)</sup> Sext. Empir. Hypot. Pyrrh. 1, c. 14, §. 36; c. 15, §. 164; c. 16, §. 178.

"Es ift" zum Gegenstand fest und fie betämpft. Diese Tro= ven feben febr trivial und gemein aus, aber noch trivialer und gemeiner ift die Realitat ber fogenannten außeren Objette, bas unmittelbare Wiffen: "Blau ift, dief ift Gelb;" man muß gar Richts vom Philosophiren fprechen wollen, wenn neugierig fo mas behauptet wird. Der Stepticismus mar wefentlich bavon entfernt, die Dinge der unmittelbaren Gewißbeit fur mabr au halten. In neuerer Beit bat Schulze in Göttingen fich breit aemacht mit feinem Stepticismus; er bat auch einen Menefibe= mus gefdrieben, und hat auch in anderen Berten ben Stepti= cismus ausgelegt im Gegensat gegen Leibnit und Rant. biefem modernen Stepticismus wird angenommen, daß das, was in unserem unmittelbaren Bewuftsebn ift, alles Sinnliche ein Wahres fen. Die Steptiter haben gelten laffen, bag man fich danach richten muffe; es aber als etwas Wahres auszugeben, ift ihnen nicht eingefallen. Der neuere Stepticismus ift nur gegen Bedanten, Begriff und Idee gerichtet, alfo gegen bas bos bere Philosophifche; er läßt alfo die Realität der Dinge gang unbezweifelt bafteben, und behauptet nur, daß fich baraus nichts für ben Sebanten foliegen läßt. Das ift aber nicht einmal eine Bauern = Philosophie; benn biefe miffen, daß alle irbifchen Dinge vergänglich find, bag alfo ibr Seyn ebenfogut ift, als ihr Nichtsehn. Dagegen richtet fich ber alte Stepticismus, ben wir jest betrachten, eben gegen die Realitat ber Dinge. Seine Wendungen follen jest naber angegeben merben.

1. An den älteren Tropen sehen wir selbst den Mangel der Abstraktion, die Unfähigkeit, ihre Verschiedenheit unter einfachere allgemeine Gesichtspunkte zusammenzusassen; sie lausen Theils alle unter einen einfachen Begriff zusammen, Theils in ihrem Unterschiede wieder unter einige nothwendige einfache Bestimmungen. Sextus Empiritus \*) bemerkt selbst, "daß drei

<sup>\*)</sup> Sext, Empir. Hypot. Pyrrh, I, c, 14, §, 38.

Tropen sie alle unter sich begreisen: Der Eine ist das beurtheis lende Subjekt, der andere das, worüber geurtheilt wird, der britte, das beide Seiten enthält," — die Beziehung des Subjekts und Objekts. Wenn das Denken weiter gebildet ist, so sast es die Dinge in diese allgemeineren Bestimmungen zussammen. Wir haben die Tropen nun kurz anzusühren; bei den älteren ist der Mangel der Abstraktion zu erkennen. Aus diesen Tropen soll also die Unssichen aus die unmittelbaren Wissens dargethan werden. In Beziehung also auf die Unssicherheit dessen, wovon wir sagen "Es ist," ist:

a. "Der erfte Tropus die Berfchiedenheit der thie= rifden Organifation, daß verfciebenen Lebendigen verfchie= bene Borftellungen und Empfindungen von demfelben Gegenflande entfleben. Dief foliegen die Steptiter aus her verfoiebenen Art ihres Ursptungs, baf einige burd Begattung, andere ohne Begattung," aus einer generatio aequivoca "entsteben: einige aus Ciern, andere unmittelbar lebendig gur Welt tommen u. f. f. Sie haben verschiedenen Ursprung und fo ift benn für fie Dandes anders; fie haben alfo verfchiedene Ronfitution, Wefenheit, und baffelbe erfcheint für Andere anders, giebt eine verschiedene Borftellung." Die Gegenftande verandern fich nach bem Organismus, "wie z. B. ben Gelbfüchtigen bie Rarben: was weiß erfcheint, fieht der Belbfüchtige gelb," für arun fieht er bas an, was Anderen blau ericeint; bas, mas von Einem fo empfunden wird, wird von einem Anderen an= bere empfunden. "Go find an ben Thieren 3. B. die Mugen verfcieden gebaut bei berfciebenen Gattungen, und haben verichiedene Karben, find blaß, grau, roth; mithin muß auch das Empfundene darin verfchieden fenn."\*) - Diefe Berfchiedenheit des Subjetts begründet allerdings eine Berfchiedenheit der Empfinbung oder wie Etwas für es ift, und diefe eine Berfchiedenheit

<sup>\*)</sup> Sext. Empir. Hypot. Pyrrh. I, c. 14, §. 40 - 44

ber Borftellung ober daß Etwas fo befchaffen fen; die Empfinbung bestimmt die Borftellung von der Beschaffenheit, die also peridieden wird durch bie Berichiedenheit der Empfindung. Gagen wir aber "Das ift," fo ift bas etwas Festes, fich unter allen Umftanden Erhaltendes; im Gegenfage bagu zeigen bie Steptiter auf, baf Alles beweglich fet., Die Gleichbeit, die Diefelbigteit wird dadurch aufgehoben; allein insofern diefe finnliche Gleichheit aufgehoben wird, diefe Allgemeinheit, fo tritt eine andere ein. Die Allgemeinheit oder bas Gen liegt aber eben darin, daß man weiß, fo erscheint es (in dem abgedrosches nen Beifpiele) ben Gelbsüchtigen, oder bag bas Gefes gekannt ift, wodurch eine Beranderung der Empfindung entfieht. Es ift alfo eine finnliche Allgemeinheit; fle wird verandert, der Gelbfüchtige fleht anders: fo ift wieder eine Allgemeinheit vorbanden. bas Gefes, - bie Beziehung bes Gelbfüchtigen auf feine Empfindung: Nothwendigteit. Aber freilich ift jene finnliche AUgemeinheit nicht wahre Allgemeinheit, weil fle unmittelbare. nicht ertannte ift; und ihr, als finnlicher Allgemeinheit, finnlichem Senn, wird mit Recht innerhalb ihrer felbft ihre Richtallgemeinbeit aufgezeigt, - Die Rothwendigkeit des Gefetes ift eine anbere Allgemeinheit. Segen den Ausspruch "Dief ift blau, weil ich es fo febe," fo bag dief ale blau schlechthin behauptet wird. weil ich es febe, wird mit Recht auf eine andere Unmittelbarkeit des Schenden bingewiesen, für die es nicht blau ift.

h. "Der zweite Tropus, die Verschiedenheit der Menschen" in Rücksicht auf Empfindungen und Zustände, läuft im Sauten auf das Erste hinaus. "In Ansehung des törperlichen Unterschiedes" treiben die Steptiter vielerlei "Idio-schntrassen" aus. B. B. gegen den Sat, Der Schatten ist tühle, sühren sie an, "daß Einer in der Sonne gefroren, im Schatten aber warm geworden." Der Schierling ist giftig, und doch "hat es einen Anderen gegeben, der ohne Schaden eine große Doss Schierling habe verschlucken können;" das Prädikat Sift ist also

nicht objettiv, bem Ginen betommt das gut, dem Anderen nicht, - ber empfindet fo, der Andere fo. "Daber benn die Denfchen ebenfo eine Berfchiebenheit des Beiftes haben muffen, und bie wiberfprechendften Urtheile behaupten, fo bag man nicht wiffen tonne, wem man glauben folle. Der größeren Anzahl, ift läppifc, ba man nicht Alle fragen tonne." \*) - Diefer Tropus bezieht fich wieder auf bas Unmittelbare; wenn es barum zu thun ift, blog zu glauben, barauf, bag es Andere fagen, fe findet freilich nur Wiberfpruch Statt. Aber ein foldes Glanben, bas nur glauben will, ift in der That unfähig, bas zu vernehmen, mas gefagt wird; es ift ein unmittelbares Auffaffen eines unmittelbaren Sages. Denn es wollte nicht ben Grund; ber Grund ift die Bermittelung erft und ber Ginn ber Morte des unmittelbaren Sages. Berfchiedenheit der Menfchen überhaupt ift Etwas, was jest auch in anderer Weise vortommt. Man fagt, die Menichen fepen verschieden in Ansehung bes Gefomade, der Religion u. f. f.; die Religion muffe einem Jeben überlaffen werben, Jeber fich feine Religion, Weltanfchauung auf feinem Standpuntte machen. Die Folge bavon ift, baf es in Anfehung ber Religion nichts Objettives, Bahrhaftes giebt, auf die Subjettivität Alles hinausläuft, und Indifferentismus gegen alle Wahrheit entsteht. Da giebt es denn teine Rirde mebr; Jeder bat feine Rirde, feine Liturgie fur fich, Jeder bat feine eigene Religion. — Sier tann icon bas beigebracht werden: Besonders reiten bier die Steptiter - wie zu allen Beiten diejenigen, die fich die Dube des Philosophirens unter irgend einem Vorwand ersparen und dieß Ersparen rechtfertigen wollen — die Berichiedenheit der Philosophien; Gertus Empiritus febr ausführlich. Wenn bas Princip ber Stoiter, wie es unmittelbar, gilt: fo hat bas entgegengefeste ber Epitu-

<sup>\*)</sup> Sext. Empir. Hypot. Pyrrh. I, c. 14, §. 79-80, 81-82, 85-89.

reer ebenfo viel Bahrheit, es gilt ebenfo. In der That diefe einfache Beife bes Borbandenfebns ber Entgegengefesten ift ein Moment unter ber natürlichen Bilbung bes Menfchen. gilt in feiner Stadt, in feinem Lande; er lebt gang bewußtlos in dieser Weife, nach dieser Sitte, ohne je daran gedacht zu haben, daß er diefe Sitte bat. Er tommt in ein fremdes Land, verwundert fich bodlich, erfahrt erft durch den Gegenfag, daß er Diefe Gewohnheit bat, und gerath zugleich in Ungewigheit, ob bas Seinige ober bas Entgegengefette Unrecht feb. bas Entgegengesette, was ihm galt, gilt ebenfogut, und weiteren Grund hatte er nicht; - table Rategorie der Berfchieden= Wenn nach diefer Weise gesagt wird, dieß ift der Gat, die Behauptung diefer Philofophie: fo findet fich die größte Berichiedenheit. Und bann tritt bas Gefcwäte auf: Da die größten Röpfe aller Zeiten fo verschieden gedacht, und fich nicht baben vereinigen können, fo mare es unbescheiden, fich das jugutrauen, mas ihnen nicht gelang Bund die Scheu vor der Ertenntnis giebt die Tragbeit ihrer Bernunft noch für Tugend aus. Es fceint nicht, bag bie Berfchiebenheit geläugnet werben tonne, fie ift Fattum; Thales, Plato, Arifioteles haben anders philosophirt, - nicht nur uns scheinen fle fo, sondern haben einander widerlegt. - Allein icon diefe Manier, die Philoso= phien in folden Gagen tennen lernen zu wollen, zeigt den Unverftand über die Philosophie an ; folde Gabe find teine Philo= fophie, und bruden die Philosophie nicht aus. Gie ift gerabe nicht dief Unmittelbare eines Sates, bas Ertennen, bas mefentlich, wird gerade weggelaffen; folche Leute feben Alles an ciner Philosophie, nur gerade die Philosophie berfelben überfeben fle. Wenn bie philosophischen Spfleme noch fo febr verschieden maren: fo find fle nicht fo verschieden, wie Deif und Guf, Grun und Rauh; fondern fle ftimmen darin überein, daß fle Philosophien find, und dief ift es, was übersehen wird. Das die Bericiedenheit der Philosophien betrifft, fo ift hier ebenfo auf dieß unmittelbare Gelten zu merten und auf die Form, daß das Wesen der Philosophie auf eine unmittelbare Weise ausgesprochen wird. Gegen das Ist gilt dieser Tropus auch allerdings, alle Tropen gehen gegen das Ist; aber das Wahre ist auch nicht dieses trockene Ist, sondern wesentlich Process. Die relative Verschiedenheit der Philosophien — der Stellung (Tropus 5) — ist immer als ein Zusammenhang, darum: nicht Ist.

c. "Der dritte Tropus ist die Verschiedenheit in der Organisation der Sinneswerkzeuge gegeneinander" (eigentlich ein untergeordueter Tropus); "& B. daß auf der gemalten Tasel dem Auge Etwas erhaben scheine, dem Gefühl aber nicht" \*) (eben, glatt), u. s. s. — In der That macht eine solche Bestimmung durch irgend einen Sinn nicht die Wahrsheit der Sache aus, nicht das, was sie an sich ist. Das Bewustsehn ist nothwendig, daß das gedankenlose Sexerzählen nacheinander, "das Blaue, Edigte u. s. s. ist," nicht das Sehn des Dings erschöpft und ausspricht; es sind nur Prädikate, sie sogen nicht das Ding als Subjekt. Wichtig ist es, auf den Gegensat der Sinne ausmerksam zu machen; sie widersprechen sich, dasselbe sassen verschiedene Sinne also anders sus.

d. "Der vierte ist die Verschiedenheit der Umftände im Subjekte nach seinen Zuständen, Veränderungen in ihm, welche eine Behauptung über Etwas zurückhalten müssen. Dasselbe zeigt sich demselben Menschen anders, je nachdem er z. B. in Rube oder Bewegung ist; ebenso Schlasen und Wachen," Rube und Bewegung des Gemüthe, Leidenschaften, "Haß oder Liebe, Rüchternheit oder Trunkenheit, Ingend oder Alter u. s. f. In der Verschiedenheit dieser Umkände wird häusig sehr verschieden geurtheilt über ein und denselben Gegenstand; es ist darum auch deswegen Etwas nur als Erscheinung auszusprechen." \*\*)

<sup>\*)</sup> Sext. Empir. Hyp. Pyrrh. I, c. 14, §. 91 - 92.

<sup>\*\*)</sup> cod. §. 100 sqq., 112.

- e. "Der fünfte betrifft die verfchiebenen Stelluns gen, Entfernungen und Derter; aus jebem verfcbiebenen Standpuntte erfcheint die Sache anders." Stellung: "Ein" langer "Gang erscheint dem, ber vornen (an bem einen Ende) flebt, hinten (an bem anderen Ende) fbis augulaufen; aber, wenn man borthin geht, fo ift binten gleiche Berite, als er vorne fab. Entfernung ift" eigentlich ebenfo "eine Berichiedenheit ber Brofe und Kleinheit ber Gegenstände. Ort: Das Licht in einer Laterne ift im Sonnenschein gang fowach, und leuchtet boch in der Kinsternif belle;" das Licht tann man alfo nicht fagen, mache hell. "Taubenhälfe fchillern von einem anderen Standpuntte anders;" dief ficht von hier blau aus, von da gelb. \*) Befonders über die Bewegung herrichen verfchiedene Anfichten. Der bekanntefte Gegensas ift der des Umlaufs der Sonne um bie Erde, oder der Erde um die Sonne; (und die Erde foll um Die Sonne laufen, ba boch bas Gegentheil erfcheint). Aber bas Lettere aus Grunden, gebort nicht hierber: - fondern daß, indem ein sinnliches Empfinden dem anderen widerspricht, nicht in ihm das Senn fich ausbrückt.
- f. "Der sechste Tropus ist von ber Bermischung hers genommen, indem nichts allein und isoliet unter die Sinne fallt, sondern nur vermischt mit Anderen; Bermischung mit Anderen verändert Stwas." Z. B. ein Geruch sindet sich in der Luft, und ist verbunden mit dieser odet jener Temperatur; "Gerüche in der Sonnenwärme sind stärter, als in kalter Luft u. s. f. Ferener durch's Subjekt selbst tritt ebenso eine solche Bermischung ein. Die Augen besiehen aus verschiedenen Säuten und Feuchtigkeiten, Ohr hat verschiedene Sänge u. s. f.; mithin können sie die Sensation das Licht, die Stimme nicht rein an uns kommen lassen, sondern das Sinnliche kommt erst vermischt mit diesen Säuten an unser Auge, und ebenso auch mit den Gäns

<sup>\*)</sup> Sext. Empir. Hyp. Pyrrh. I, c. 14, §. 118 - 120.

gen des Obes."\*) — Es tann (in eben diefer Manier zu fprechen) ebenfo gesagt werben, daß das Sinnliche darin eben gereinigt werbe: Stimme z. B. aus einer Seele verkörpert tomme, das auffaffende Ohr sie wieder remigt.

g. "Die siebente Wendung ist der Zusammenhalt (Kohässon), die Größe oder Menge der Dinge, durch welche sie verschieden erscheinen." B. B. das Glas ist durchsichtig; wird es aber zerstampst, wird also der Zusammenhang verändert, so verliert es seine Durchsichtigkeit. "Geschabtes Horn von Ziegenböcken sieht weiß aus, am ganzen Stück aber schwarz; oder kararischer Marmor in Pulver zerrieben erscheint weiß, ganz aber gelb." Ebenso Menge, sie ist nicht Substanz: "Eine mäßige Portion Wein stärkt und ermuntert, eine Menge davon zersiört den Körper; ebenso mit Arznei."\*\*) — Es ist Abstraktion, daß Quantität und Zusammensezung etwas Gleichgültiges sehen gegen Qualität und Auslösung; aber Veränderung der Quantität verändert auch die Qualität.

h. "Der achte Tropus" (das Berhältniß, dieß ift ein allgemeiner Tropus) "ift aus der Relativität der Dinge" (die Relativität von allem Sependen und Gedachten ift eine mehr innerliche, wesentlichere Bestimmtheit, worauf freilich eisgentlich schon alle bisherigen Tropen gehen), "nach welchem wir schließen: Daß wir, da Alles im Berhältniß zu Etwas ist" (nur in Berhältniß zu etwas Bestimmtem so bestimmt erscheint), "darüber die Zustimmung zurüchalten müssen, was es für sich und nach seiner Natur" (Substanz) "ist. Es ist zu bemerken, wir gebrauchen hier Ist, aber bloß in dem Sinne von Scheinen. Berhältniß wird in zwei Rücksichten gesagt: 1) in Beziehung auf das Subjekt, das Urtheilende, diese Verschiedenheit haben wir in den vorhergehenden Tropen geschen; 2) in Bez

\*\*) ood. §. 129 — 131, 133.

<sup>\*)</sup> Sext. Empir. Hyp. Pyrrh. I, c. 14, §. 124 - 126.

giebung auf bas Objett, bas zu Beurtheilende, wie Rechts und Lints." \*) Sertus "argumentirt folgendermaßen: Bas für fich und unterschieden von Anderen gefest wird, wie unterscheidet es fich von bem blof Relativen? Ift es verschieden von ihm, oder nicht? a) Ift es nicht verschieden von ihm, fo mare es selbft ein Relatives. B) Ift es verschieden, fo ift es wieder ein Re-Denn was verschieden ift, verhalt fich zu Etwas; benn es ift in Beziehung auf das gefest, wovon es unterfcieden ift. Die Relativität überhaupt ift an dem, mas abfolut gefagt wird;" aber bas Berhältnif felbft ift ein Berhältnif an ihm felbft, nicht zu einem Anderen. Das Verhältnif enthält ben Gegenfat: mas im Berhältnif zu einander ift, ift einmal felbfts ftandig für fich; bas andere Dal aber, indem es im Berhaltnif ift, ift es auch nicht felbstffandig. Ift nämlich Etwas nur in Bezug auf ein Anderes, fo gebort das Andere mit dazu; es ift also nicht für fic. Wenn aber fein Anderes fcon bazu gebort, fo gebort auch icon fein Richtfebn zu ihm; und es ift ein Widersprechendes, sobald es nicht ift ohne fein Anderes. "Weil wir aber bas Relative nicht von feinem Anderen trennen tonnen, fo wiffen wir auch nicht, was es für fich und nach feiner Ratur ift, muffen mithin unfere Buftimmung jurudhalten." \*\*)

i. "Der neunte Tropus ift dann das feltenere oder öftere Geschen der Dinge; es verändert ebenso das Urstheil über die Dinge. Was seltener ift, wird mehr in Werth gehalten, als das häusig Vorhandene; und die Sewohnheit macht, daß der Eine so, der Andere so darüber urtheilt. Die Sewohnheit ist also ein Umstand, welcher uns auch zu sagen erslaubt, daß die Dinge uns so scheinen, nicht allgemein und übershaupt, daß sie so sind." \*\*\*) Wenn man sagt, das ist so: so kann man auch einen Umstand auszeigen, wo ihnen das entges

<sup>\*)</sup> Sext. Empir. Hyp. Pyrrh. I, c. 14, §. 135 - 136.

<sup>\*\*)</sup> Sext. Empir. Hyp. Pyrrh. 1, c. 14, §. 137, 140.

<sup>\*\*\*)</sup> eod. §. 141 — 144.

gengesette Präditat zukommt. Go bei der Abstraktion des Mensschen, ist es wesentlich einen Fürsten zu haben? — Nein. — Stände? — Nein. — Republik? — Nein; u. s. f., weil sie da, und dort nicht sind.

k. "Der gehnte Tropus geht bas Ethische vorzüglich an, und bezieht fich auf die Sitten, Gewohnheiten und Befete." Das Sittliche, Gefetliche ift. bann bieg auch ebenso nicht; was bier für Recht gilt, gilt anberswo für Unrecht. Sierüber verhalt fich der Stepticismus fo, "daß er bas Gegentheil von dem als geltenb aufzeigt, was als geltenbes Gefet behauptet wird." Bet bem gemeinen Verstand über bas Gelten von diefem und jenem, 3. B. daß ber Sohn die Schulden feines Baters gu begablen bat, ift dief ber lette Grund hiervon, daß gefagt wird, bieg ift Gefet oder Gewohnheit, - ber einzige Grund, weil es unmittelbar fo ift, dief als Gefet gilt. Diefem entgegen zeigen bie Steptiter ebenfo bas Gegentheil- als geltend auf. Sohn übernimmt die Schulden des Baters, dief ift Gefet in Rhodus." Der Steptiter zeigt auf, "er übernimmt fie in Rom nicht, wenn er auf bas väterliche Bermögen überhaupt Bergicht geleiftet hat." \*) Benn, wie beim Gependen, dief Bestimmte als mahr gilt, weil es ift, fo wird bas Gegentheil aufgezeigt, bag es vielmehr ift; ebenfo Gefete, wenn ihr Brund ift, weil fle gelten, fo ift auch ihr Gegentheil. Da jedes fo gut gilt, als bas andere, fo gilt teins.

Wir sehen nun an diesen Wendungen, daß sie eigentlich gar keine logischen Wendungen sind, nicht auf den Begriff gehen, sondern empirisch versahren, — unmittelbar gegen das Empirische. Es wird von der unmittelbaren Gewisheit Etwas als wahr ausgegeben; von diesem wird sein Gegentheil als ebenso gewiß nur ausgezeigt, also sein Anderssehn als geltend, — in irgend einem anderen Geschitspunkte wird auch das Nichtgelten

<sup>\*)</sup> Sext. Empir. Hyp. Pyrrh. I, c. 14, §. 145, 148-149.

aufgewiesen. Dieß Anderssehn bestelben, daß es gelte, bezieht sich nun auf verschiedene Umstände, welche die Wendungen entsbalten. Wie schon erwähnt, fällt die Ungleichheit Dessehen, das erscheint, in das urtheilende Subjekt; — hierher gehören die vier ersten Tropen: das Urtheilende ist entweder das Thier, oder der Mensch, oder ein Sinn desselben, oder besondere Dispositionen an ihm. Oder in den Gegenstand; — hierher gehört der stesbente und zehnte: die Menge macht ein Ding zu etwas ganz. Anderem, und das Moralische gilt an verschiedenen Orten, als allein absolut mit Ausschließung und Verbot von: Anderem geltend. Der sünste, sechste, achte und neunte betrifft endlicheine Verknüpfung Beider, oder diese alle zusammen enthalten das Verhältniß; — Auszeigen, daß es nicht an sich sich barstellt, sondern in Beziehung auf Anderes.

Aus Inhalt und Form feben wir diefen Wendungen ihren: älteren Urfprung an. Mus Inhalt, ber nur mit dem Genn gu thun bat, nur Beränderung aufzeigt: oder das Anderefebn, bie Unbeftandigteit feiner Erfcheinung aufnimmt, nicht feinen Widerforuch an ibm felbit, b. b. in feinem Begriffe aufzeigt. Korm: Sie zeigen ein ungenibtes Denken, bas die Menge diefer Wendungen noch nicht unter ihre allgemeinen Gefichtspunkte ftellt. wie Sextus thut, ober bas Allgemeine, die Relativität, neben feine besonderen Weisen ftellt. — Sie sehen zum Theil febr trivial und platt aus, und wir find nicht gewohnt, auf folche Manier eben ein großes Gewicht zu legen, und was bar=: auf zu halten. Aber in der That gegen ben Dogmatismus des gemeinen Menfchenverftandes find fle gang treffend. Diefer fagt geradezu: Dief ift fo, weil es eben fo ift; es nimmt Giner es aus der Erfahrung auf. Er wird daran gewiesen, daß fein Aufrehmen Bufälligkeiten und Berschiedenheiten an ihm bat, die ihm das Ding bald fo, bald anders darftellen, und ihn darauf aufmertfam machen, daß er felbft oder ein anderes Gubjett ebenfo unmittelbar, aus demfelben Grunde, b. h. aus teinem,

fagt, es ift nicht fo, sondern es ist vielmehr bas Gegentheil.

— Der Sinn dieser Tropen hat noch immer sein Gelten. Soll Glaube, Recht durch Gefühl begründet werden, so ist dies Gestühl in mir; der Andere kann sagen, dies ist nicht in mir. Das Finden soll das Gelten sehn, da ist das Auszeigen des Richtsindens nicht schwer; damit ist das Sehende zu einem Scheinenden heruntergesetzt, bei jeder Versicherung gilt ebensos gut die entgegengesetzte.

- 2. Die fünf anderen steptischen Tropen haben einen durchaus anderen Charatter; ste gehören mehr der bentenden Resterion an, und enthalten die Dialettit, welche der bestimmte Begriff an ihm hat. Diese sehen besser aus, ste sind offenbar späteren Ursprungs; es erhellt sogleich, daß sie einen ganz anderen Standpunkt und Bildung des philosophischen Deutens bezeichnen. Sie gehen nämlich besonders gegen die Gedankensformen und Bestimmtheiten des Begriffs. Sextus Empiritus \*) setzt sie auseinander.
- a. "Der erste Tropus ist die Verschiedenheit der Meinungen," und zwar hier bestimmt nicht der Thiere und Menschen, sondern "der Philosophen," wovon schon oben die Rede gewesen ist. Sextus (und ein Epikureer bei Sieero) führt "Vielheit der Dogmen an, woraus Schluß gezogen wird, daß das Sine wie das Andere behauptet werde." Philosophen und Andere bedienen sich noch jest häusig dieses Tropus; dieser stepztische Tropus ist sehr beliebt. Verschiedenheit der philosophischen Weinungen soll unüberwindliche Wasse gegen Philosophie sehn. Im Singang ist gesagt worden, wie diese Verschiedenheit auszussassen ist. Die Idee der Philosophie ist in allen Sine und dieselbe, wenn auch diese Philosophen selbst kein Bewußtsehn dars über haben; aber diesenigen, die soviel von dieser Verschiedenheit

<sup>\*)</sup> Hypot. Pyrrhon. 1, c. 15, §. 164 – 169; (Diog. Laërt. IX, §. 88 – 89).

sprechen, tennen fle ebensowenig. Die wahrhafte Berschiebenheit ist nicht substantiell, sondern Berschiedenheit in den verschiedenen Stufen der Entwickelung. Die Berschiedenheit tann auch Einseitigkeit enthalten, wie Stoiter, Epitur und Stepsis; die Totalität ist dann erst das Wahre. Jede Philosophie ist sonst Philosophie; es ist dasselbe mit Obst und Kirschen.

h. "Das Verfallen" (der Progreß) "in das Unendsliche,"— ein sehr wichtiger Tropus. "Der Steptiter zeigt nämslich, daß der Grund, der für eine Behauptung beigebracht wird, wieder selbst einer Begründung bedarf, und diese wiesderum einer anderen, und so fort ins Unendliche" (man tommt also auf teinen Grund, denn aufhören muß man); "woraus also ebenso die Zurüchaltung der Zustimmung ersolgt, da nichts ist, wo die Besestigung angefangen werden könnte." Folglich läßt sich tein sester Grund nachweisen, jeder schiedt vielmehr immer weiter zurück. In neueren Zeiten haben sich Viele damit breit gemacht; das ist gegen den Verstand und gegen den sogenannsten Vernunstschluß ein sehr richtiger Tropus. Man hat Präsmissen; das Ableiten aus Gründen soll die Krast des Erkennens sehn, — und doch hat man Ungegründetes, Prämissen.

- c. "Der Tropus des Verhältniffes (bie Relativität der Bestimmungen) ift unter den vorigen schon da gewesen: Daß das Behauptete sich zeigt, so wie es erscheint, Theils nur in Bezieshung auf das urtheilende Subjekt, Theils auf andere Dinge, nicht wie es an sich von Natur ift."
- d. "Tropus der Voraussetung. Wenn die Dogmatiter sehen, baß sie in das Unendliche zurückgeworsen werden, so stellen sie Stwas als Princip auf, das sie nicht beweisen, sondern einsach und ohne Beweis" (unmittelbar) "sich zugegeben wissen wollen, ein Ariom." So gut nun der Dogmatiter das Recht hat, so ein Ariom als unbewiesen vorauszusetzen: so hat der Steptiter gleiches Recht, oder wenn man sagen will gleiches Unrecht, das Gegentheil als unbewiesen vorauszusetzen;

Eins gilt, wie das Andere. Go find alle Definitionen Boraussetzungen. Spinsza setzt so Definitionen voraus: Infinitum, Gubstanz, Attribut wird vorausgesetz; und dann folgt tonfequent das Uebrige daraus. Heutigs Zags giebt man Versicherungen, spricht von Thatsachen des Bewuftsetzus.

e. ift "ber Tropus der Gegenseitigkeit, der Diallelus, oder der Beweis im Cirkel. Dasjenige, wovon die Rede ist, wird durch Etwas begründet, aber es selbst bedarf eines Andern zu seiner Bogründung; hierzu wird das gebraucht, das von ihmbegründet werden sollte, — jedes durch das Andere begründet." Soll man mit dem Beweise nicht ins Unendliche hinausgehen und auch nichts vorausgesest werden: so wird der Grund wiesder durch das Begründete begründet. Man sagt: Was ist der Grund der Erscheinung? — Die Krast. Diese ist aber selbst nur aus den Momenten der Erscheinung hergeleitet.

Stepticismus ift nicht überhaupt Räsonniren gegen Swas aus Gründen, die sich sinden werden, die der Scharsstnn am besonderen Gegenstande entdeckt: sondern Wendungen, Bewußtsfenn über die Kategorien, — hohes Bewußtsenn. Der Wangelaller Metaphysit, — Verstandesmetaphysit ist:  $\alpha$ ) Theils Demonstration, — ins Unendliche;  $\beta$ ) Theils Voraussezungen, — unmittelbares Wissen.

"Daß auf diese fünf Wendungen überhaupt alle" steptische Betrachtung (σκόψις) oder "Untersuchung" — ζήτησις, dennauch ζητητικοί nannten sie sich \*) — "hinauslaufe," zeigt nun Sextus \*\*) auf folgende Art.

a) "Der vorliegende Gegenstand ift entweder ein empfunbener" (Spikur), "ober ein gedachter" (Stoiker). "Wie er nunauch bestimmt werden moge, immer ist über ihn eine Verschies

<sup>\*)</sup> Sext. Empir. Hyp. Pyrrh. I, c. 3, §, 7; Diog. Laërt. IX, §, 69 - 70.

<sup>\*\*)</sup> Hypot. Pyrrhon. I, c. 15, §. 169 - 177.

benheit ber Meinungen," und besonders der philosophifchen, "vorhanden." (Dief ift nun der erfte Tropus.) "Denn Einige halten bas Empfundene, Andere bas Gedachte allein für bas Wahre" (Rriterium); "Andere aber wieder einiges Bebachte und einiges Empfundene." Es ift fo also ein Wiberfpruch. Dief ift auch ber beliebte Tropus neuerer Beit, baf megen ber Berichiedenheit ber Whilosophien nichts von ber Bhilosophie gu halten fen; man zeigt da auf, daß andere Philosophien gerade das Gegentheil behaupten. Wir können nicht zur Wahrheit tommen; benn bie Menschen hatten zu verschieden über bie Mahrheit gedacht. "Ift nun biefer Widerfpruch," fagt Sextus weiter, "übereinstimmig zu machen, ober nicht? Wenn nicht, fo muffen wir unfere Buftimmung gurudhalten. Ift er aber gu lösen, so ift die Frage: Wodurch soll (er) entschieden werben?" Was foll bas Kriterium, den Maafftab, bas Anflich enthalten? "Das Empfundene, foll es vom Empfundenen ober Gebachten beurtheilt merben?"

B) Jede Seite einzeln Anfich geht ins Unendliche; es ift eine Befchreibung, ift für fich ju erweisen. "Wenn bas Empfundene vom Empfundenen beurtheilt werden foll, fo giebt man zu (ba eben vom Empfundenen die Rede ift), bag biefes Empfundene eines anderen Empfundenen zur Begründung bedurfe;" denn die Ueberzeugung bavon ift nicht ohne Widerspruch. "Und da bas Begründende wieder ein Empfundenes ift: fo bedarf alfo, was das Begrundende fenn foll, damit ebenfofehr einer Begründung; fo tommt man in bas Unenbliche fort" (ameiter Tropus). Chenfo ift es, wenn bas Gedachte Rris terium febn foll. "Goll aber bas Bebachte bas Beurtheilende bes Empfundenen fenn," ober in ihm das Anfich liegen: "fo bedarf dieg ebenso, da es felbft ein Goldes ift, über welches teine Hebereinstimmung berricht, eines Andern gur Begründung." Das Gedachte muß alfo ebenfo begründet werden. "Das Begrundende ift aber ebenfo ein Bedachtes, und bedarf auch wie-

ber ber Begrundung; und es fällt ebenfo ins Unenbliche," nach bem zweiten Tropus. - In ber That bas, was ein Sat genannt wird, - und die Philosophie wird so verftanden, daß fle einen oberfien Sas, ein einfach ausgebrudtes Mahres, Anfic babe: Das Absolute ift Dief, - fo bebarf berfelbe an und für fich ber Bermittelung (er ift unmittelbar), ober eines Grundes. Denn er ift ein Bestimmtes, bas einen anberen Gat gegen fic bat, - ift bas Senn bas Anfich, ober bas Denten. anderer Sas, ber fein Grund ift, ift wieder von berfelben Befchaffenbeit. Als Gas ift er Berbindung gweier Momente, bie eine Berfchiedenheit an ihnen haben; die Berbindung diefer Berfdiedenen ift zu vermitteln. — Es ift hier bas Berhaltnif von Urfach und Wirtung. Bon der Wirtung tommt man auf bie Urface: biefe ift aber auch nichts Urfbrungliches, ift felbft eine Wirtung; und fo tommt man ebenfalls ins Unendliche. Wenn man aber in ben Fortgang in bas Unenbliche verfällt, fo hat man teine Begründung; benn was man als Urfache ans nimmt, ift felbft nur Wirtung. Und fo geht man nur immer fort, und darin liegt, daß tein Lettes gefest ift; fondern es geht ins Unendliche fort, b. h. es ift bamit teine Urfach, teine Begründung gefett. Diese falfche Meinung als ob dieser Fortgang eine mahrhafte Rategorie mare, findet fich auch bei Rant und Sichte; bamit ift bann aber tein mahrhaft Leptes, ober, was baffelbe ift, Erftes gefest. Das unendliche Fortgeben fiellt fich der Berftand als etwas Erhabenes dar; aber ber Biberfbruch ift ber, bag man von einer Urfache fpricht, und es fich zeigt, daß bieg nur eine Wirtung ift. Man tommt nur bis jum Biberfpruch und jur beftandigen Wiederholung beffelben, aber nicht jur Auflöfung und damit jum mahrhaften prius; ce ift daher eine falfche Meinung, bief als etwas Wahres angufeben.

7) Das Geben ins Unendliche abgeschnitten im Begründen burch's Entgegengesetzte. Sollte nun aber ferner diefer unend

liche Fortgang (b. h. zu teinem Grunde tommen) nicht genus gen, mas auch die Steptiter einfahen, - follte er abgefchnitten werden: fo tann dief auf folgende Beife gefchehen, "daß das Gebn ober bas Empfundene feine Begrundung im Gebanten batte," - bag ber Gegenfat von Gedanten und Empfindung fo gefaßt wird, daß umgetehrt ebenfo "jur Begrundung des Gebantens das Sinnliche oder Empfundene herbeigenommen werden muß;" es bleibt für die Begrundung des Gebantens (wenn man nicht ins Unendliche fortgeben will) nichts als bas Ginnliche übrig. Go mare jedes begrundet, und es murbe nicht gur Unenblichkeit fortgegangen; bas Begrundende mare auch bas Begründete, es wurde nur von Ginem jum Anderen gegangen. Eins ift so das Anflich. "So fällt dieß in den Tropus der Begenfeitigkeit." Da ift aber ebensowenig eine mabrhafte Begründung vorhanden; Jedes ift mur burch bas Andere, -Reines ift eigentlich an und für fich gefett, - nur Anfich für das Andere. Dieg hebt fich auf.

d) "Wird aber bieg vermieben burch ein unbewiesenes Axiom, welches" als ein Anfich, "als Erftes und absoluter Grund angenommen wird, fo fällt diefe Argumentation in die Wendung der Voraussetung, - ben vierten Tropus," wie icon erinnert. "Wenn ein foldes Annehmen gilt, fo gilt es ebenfo, das Gegentheil anzunehmen." - Go bie abfolute Behauptung, das Absolute ift Ich, - Idealismus; dagegen wird geradezu behauptet, mit gleichem Rechte, bas Abfolute ift bas Genn. Jenes in ber unmittelbaren Bewifheit feiner felbft fagt, 3d bin mir absolut; Diefes ebenfo in der Gewißbeit feiner felbft, bas ift mir abfolut gewiß, daß Dinge find. Der Idealismus hat Jenes nicht erwiesen, Dief nicht aufgehoben, bleibt neben ihm flehen, aus seinem Princip beraus behauptet er wohl; aber Alles läuft bann barauf hinaus, bag, weil 3ch absolut ift, alfo nicht das Richt = 3ch abfolut febn tann. Umgetehrt: Weil das Ding absolut ift, so ift nicht das 3ch absolut. — "Wenn

es so gitt, Etwas als undewiesen unmittelbar vorauszuseten: so ist es ungereimt, etwas Anderes vorauszuseten zum Beweise desjenigen, zu dessen Behuf es vorauszesetet wird; man braucht nur geradezu das als an sich sehend so zu sehen, von dem die Rede ist. Aber es ist ungereimt dieß zu thun, so auch das Andere." — So geht man auch in den endlichen Wissenschaften zu Werte. Wenn man aber sich, wie dieser Dogmatismus, das Recht nimmt, Etwas vorauszuseten, so hat auch jeder Andere ebensogut das Recht, Etwas vorauszuseten. Damit kommt denn die moderne unmittelbare Offenbarung des Subjekts hervor. Ieder thut nichts als daß er versichert, daß er in seinem Bewußtsehn z. B. sindet, daß Gott ist; da hat denn Ieder das Recht zu sagen, er sinde in seinem Bewußtsehn, daß Gott nicht ist. Wit diesem unmittelbaren Wissen in neuerer Zeit ist man so gar weit nicht, — etwa nicht weiter, als die Alten.

s) "Ferner hat alles Empfundene eine Beziehung auf etwas Anderes, auf das Empfindende;" sein Begriff ist eben dieß, für ein Anderes zu sehn. "Ebensp das Sedachte; das Gedachte ist allgemeiner Gegenstand des Dentens, es hat auch die Form, Etwas für ein Anderes zu sehn."

Allgemein zusammengefaßt, so ist das Bestimmte, es sety Sehendes oder Gedachtes: a) wesentlich als Bestimmtes, Regatives eines Andern, d. h. es ist auf ein Anderes bezogen, für ein Anderes, — Berhältniß; darin ist eigentlich Alles ersschöpst. B) Diese Beziehung auf ein Anderes, gesetzt als seine Allgemeinheit, so ist es der Grund desselben; aber dieser Grund ist so dem Begründeten entgegengesetzt, — es ist selbst ein Bestimmtes, hat seine Realität erst an dem Begründeten (Sepensden) im Gegensaße gegen das Allgemeine. Dies Allgemeine also, als ein Bestimmtes überhaupt wieder betrachtet, ist es besdingt, wie das Vorhergehende, — u. s. s. ins Unendliche.

7) Als Bestimmtes, so daß ein Anderes sür es ist, so hat es seine Realität an diesem; es ist, wie im Bewustsepn, Anderes

für es. Dag es feb, muß eben bieg Andere febn, - und bies fer Gegenstand ift für Auberes; fie bedingen fich genenseitig, permittelt durch einander, aber teines ift au fich. Diefer Grand hat feine Realität am Schenden, und dief, Sepende feine Realität am Allgemeinen, - Gegenfeitigkeit; an fich Entgenengefette, biefes gegenseitige Begrunden. d) Das an fich ift, ift eben ein Goldes, das nicht Bermitteltes burch ein Anderes: est iff bas Unmittelbare, es ift, weil es ift, - fo ift es ein Boransgefestes. Es ift ein folther Grund, aus dem Ande res bertommen foll; - banfige falfche Borftellung, als ob bas Ertennen fo beschaffen feb, daß aus einem Grundfage alles Andere abgeleitet werde. Diefer Grundfat, das Erfte, aber ift felbft ein Bestimmtes, als Grundfas; das Abgeleitete ift ein Anderes als er, fieht ihm entgegen. Man meint, weil er allges mein fen, fen es unter ihm enthalten. Allerdings. Allein augleich ift eben dief feine Bestimmtheit, baf er allgemein ift; und dief Abgeleitete, Befondere ift auch wieder eine andere Beflimmtheit, als er. e) Wird nun Diefes Bestimmte fo poransgefett angenommen, fo auch anderes.

Diese steptischen Tropen betreffen in der That hasjenige, was eine dugmatische Philosophie (sie muß der Natur nach in allen diesen Formen selbst sich herumwersen) nicht in dem Sinne genannt wird, daß sie einen positiven Juhalt hat, sondern rtwas Bestimmtes als das Absolute behauptet. Der Begriff dogmatischer Philosophie ist dei den Steptistern übershaupt, daß Etwas behauptet werde, als das Ansich gesetzt werde; — dem Idealismus entgegengesetzt, daß sie ein Seyn als das Absolute behauptet. Es ist aber ein Misverstand oder sormelles Verstehen, wie das Andere, als ob alle Philosophie, die nicht Stepticismus ist, Dogmatismus seh. Der Dogmatismus, wie die Steptiter sprechen, der Etwas behauptet, ist in der That nur ein solcher, der ein Bestimmtes, 3. B. Ich oder Sehn, Gedanke oder Sinnliches, als das Wahre behauptet.

Aber die Philosophie, petulative Philosophie, behauptet mobl. - aber nicht fo ein Bestimmtes, oder sie spricht ihr Wahres nicht in der Form eines Sages aus, fie bat teinen Grundfas: ober weil ihm auch die Form eines Sates gegeben werden tann, fo ift der Idee bief nicht wesentlich, was dem Sate als foldem angehört, und der Inhalt fo befchaffen, daß er dieß Geyn, Unmittelbare felbft aufhebt (wie bei den Atademitern). Dogen matismus bem Ibealismus entgegengefest, fo ift ebenfo viel Difbrand und Unverftand mit diefem Gefdmate getrieben worden. Dem Rriticismus, der überhaupt nichts an fic, nicht Absolutes weiß, gilt alles Wiffen von dem Anfichsenden als folden für Dogmatismus, indem er der ärgfte Dogmatismus ift, indem er feftfest, daß das 3d, die Ginheit des Gelbfibewußtfenns, entgegengefest bem Senn, an und für fich ift, und brauffen das Anflich ebenfo, absolut Bride nicht zusammentommen tonnen. Dem Ibealismns galt ebenfo bas als Dogmatismus, worin, wie z. B. Plato und Spinoza, das Abfolnte als Einheit des Selbfibewuftsebns und des Seuns, nicht als Selbfibewußtsebn dem Sehn entgegengefest ausgesprochen war.

Gegen alle diese dogmatischen Philosophien, solchen Kriticismus und Idealismus, haben die steptischen Tropen die nezgative Kraft, es aufzuzeigen, daß das nicht an sich ist, was sie als Ansich behaupten. Denn solches Ansich ist Bestimmtes, und tann der Regativität, seinem Aufgehobenwerden nicht widersteben. Es macht dem Stepticismus Ehre, über das Regative dieß Bewußtschu sich gegeben zu haben, und die Formen des Regativen sich so bestimmt gedacht zu haben. Der Stepticismus versährt nicht so, daß man, wie man es nennt, einen Sinwurf vorbringt, eine Möglichteit, sich die Sache auch noch anders zu denten, vorzustellen, irgend einen Einfall, der zufällig gegen dieß behauptete Wissen ist. Es ist nicht empirisches Thun, sondern es enthält wissenschaftliche Bestimmung. Diese Tropen geshen auf den Begriff, das Wesen der Bestimmtheit selbst, und

find gegen das Bestimmte erschöpfend. In diefen Momenten will er fich behaupten, - eingebildete Grofe feines Indivibuums. Diese Tropen beweifen das hohe Bewuftschn der Step= titer in dem Fortgeben der Argumentation, - ein boberes, als in ber gewöhnlichen Logit, ber Logit ber Stoiter und ber Ranonit des Epitur, vorhanden ift. Diese Tropen find nothwen= bige Gegenfate, in welche der Berftand fallt. In diefen Eropen ift das Mangelhafte aller Berftandes=Metaphysit enthal= Der Progreß ins Unendliche und die Boraussetzung (bas unmittelbare Wiffen) wird vorzüglich noch jest häufig gemacht. Diese Tropen treffen dogmatische Philosophie, die diese Manier hat, Gin Princip in einem bestimmten Gage als Bestimmt= beit aufzustellen. Solches Brincip ift immer bedingt; und fo hat es Dialettit, Berftoren feiner felbft an ihm. Diefe Tropen find gründliche Waffe gegen Berftandesphilosophie. Die Steptiter richteten ihre Tropen Theils gegen bas gemeine Bewuftfenn, Theils gegen Principien der philosophischen Reflexion mit arobem Scharffinn.

Dieß ist nun der Stepticismus überhaupt, das steptische Bewußtsehn; das Versahren ist von der höchsten Wichtigkeit, in allem unmittelbar Angenommenen aufzuzeigen, daß es nichts Festes, nichts an und für sich ist. Und die Steptiker haben so alle besonderen Bestimmungen der einzelnen Wissenschaften vorgenommen, und gezeigt, daß sie nichts Festes sind. Das Näshere dieser Anwendung auf verschiedene Wissenschaffen fassen anzugeben, gehört nicht hierher. Die Skeptiker zeigten ein höchst gebildetes dialektisches Bewußtsehn hierüber. Diese Bestimmungen des Negativen oder der Entgegensehung überall in allem konkreten Stosse, in allem Sedachten zu erkennen, ersordert eine klare Kraft der Abstraktion, von diesem Bestimmten zu sinden, was seine Bestimmtheit ist. Es sind zwei sormelle Momente in dieser skeptischen Bildung. a) Es ist die Kraft des Bewußtsehns, von sich selbst zurückzutreten, und das Ganze, das

vorbanden ift, fich mit eingeschloffen, - feine Operation, fich zu feinem Gegenstande zu machen. 6) Wir fagen einen Sat, find mit feinem Inhalte beschäftigt, fein Inhalt ift ge= bacht, in unserem Bewußtsehn auf irgend eine Beife. Bon bie= fem pflegt ein ungebildetes Bewuftfebn nichts zu wiffen, mas außer dem Inhalt noch vorhanden ift, - die Form, in der er ift. 3. B. Urtheil überhaupt "bief Ding ift Gins" bemuht fich nur mit dem Gins und dem Dinge, - nicht damit, daß es bier ein Etwas, Bestimmtes auf das Eins bezieht. Diefe Beziehung aber ift das Wefentliche, und die Form des Bestimmten; wo= burd diefes Saus, das Ginzelnes, eins fich fest mit dem Muge= meinen, bas verschieden von ihm ift. Diefes Logische, b. b. eben das Wefentliche, ift es, was der Stepticismus jum Bewußtsehn bringt, und woran er fich hangt: bas Borausge= feste, 3. B. Bahl, Gins Fundament der Arithmetit. Richt um Die Sache ftreitet er, ob fle fo ober fo ift, fondern bas Wefen des Ausgesprochenen faßt er auf, dief ganze Princip des Behauptens greift er an; - nicht die Sache zu geben, ob die Sache fo ober fo ift, sondern ob die Sache felbst Etwas ift. So 3. B. von Gott, ob er folche oder folche Eigenschaften habe, \*) faffen fie bas Innerfie, bief Borgeftellte, jum Grunde Liegende auf, und fragen: Db ce Realitat hat; fo vom Er= tennen, - Wir ertennen nur nicht die Dinge an fic, Ich ift abfolute Gewifheit, Wahrheit, - ob dief Ertennen Etwas ift? - Go wird ins Wefen eingebrungen.

Sextus nimmt die einzelnen Wiffenschaften konkret vor mit vieler Kraft der Abstraktion. So sett er z. B. die Bestimmungen der Geometrie sich entgegen, und zw.: nicht äußerlich, sons dern in sich. So greift in der Mathematik Sextus das an,

<sup>\*)</sup> Sext. Empir. Hyp. Pyrrh. III, c. 1, §. 4: έπεὶ οὐα ἔσμεν τὴν οὐσίαν τοῦ θεοῦ, οὐδὲ τὰ συμβεβηκότα αὐτῷ μαθεῖν τε καὶ ἐννοῆσαι δυνησόμεθα. ⑤ o in ben vorhergehenden Buchern (II, c. 4, 29q.) ἀλή-θεια, Rriterium ber ἀλήθεια, — firitt für den Berstand.

daß man sagt: Es giebt einen Punkt, Raum, Linic, Fläche, Eins u. s. f. Alle Bestimmungen der Wissenschaften nimmt er vor, und zeigt an ihnen das Andere ihrer selbst auf. So z. B. Punkt und Raum lassen wir unbefangen gelten. Punkt ist ein Raum und ein Einsaches im Raum, er hat keine Dimenston; hat er keine Dimenston, so ist er nicht im Raume. Insosern das Eins räumlich ist, nennen wir es einen Punkt; wenn dieß aber einen Sinn haben soll, so muß es räumlich sehn und als Räumliches Dimenston haben, — so ist es aber kein Punkt mehr. Er ist die Regation des Raums, insosern er die Grenze des Raums ist, als solche berührt er den Raum; diese Regation hat also einen Antheil an dem Raum, ist selbst räumlich, — ist so ein Nichtiges in sich, ist aber damit auch ein Dialektisches in sich.

Der Stepticismus hat alfo auch eigentlich fpekulative Ideen behandelt, und ihre Wichtigkeit aufgezeigt; das Aufzeigen des Biderspruchs beim Endlichen ift ein wesentlicher Puntt der fpekulativ philosophischen Methode. Auf solche Weise findet der Stepticismus allerdings gegen das Endliche feine Anwendung. So viel Kraft nun aber auch diese Momente feiner negativen Dialettit gegen das eigentlich dagmatische Verstandesbewußtsenn haben, fo untraftig ift er gegen bas Spetulative. Denn mas bie fpekulative Idee felbft anbetrifft, fo ift diefe eben nicht ein Be= ftimmtes, hat nicht die Einseitigkeit, welche im Sage liegt, ift nicht endlich; fondern fle bat das absolut Regative an ihr felbft, ben Gegensat in ihr felbft: fie ift in fich rund, enthält dieg Bestimmte und fein Entgegengefestes an ihr, diefe 3bealität in Insofern diese Idee felbft nach Außen wieder eine bestimmte ift, steht fle ber Macht bes Regativen offen; aber eben dieß ift ihre Natur und Realität, fich felbst fofort zu bewegen, daß fle als bestimmte fich wieder in Ginheit mit dem entgegen= gefetten Bestimmten fest, und fich fo gum Gangen organifirt, deffen Ausgangspunkt mit dem Endresultate wieder in Gins gufammenfällt. Das braucht der Stepticismus nicht mehr zu thun. Im Spekulativen ift das Andere schon selbst enthalten. Das ist andere Identität, als die des Verstandes. Der Gegenstand ist konkret in sich, sich selbst entgegengesest. Ebenso ist aber Auslösung dieses Gegensages selbst vorhanden. Das Spetulative kann so nicht als Sas ausgedrückt werden.

An dief eigentlich Spetulative hat fich nun der Stepticis= mus auch gewagt; als Idee aber tann er ibm nichts anhaben. gegen bas mahrhaft Unenbliche find feine Angriffe ungenügenb; ba tann er nicht anders antommen, als wenn er dem Spetulativen felbft Etwas angethan hat. Das Bernünftige, erkannt, thut das felbft gegen das Bestimmte, mas der Stepticismus thun will. Indem diese Tropen die Kraft baben, das bestimmte Gebn ober Gebachte als ein Endliches, somit als ein nicht Anundfürfichfebendes und Wahres aufzuzeigen, - aber gegen fpetulative Ideen ohne Wirkung find, weil diese das Dialektische und bas Aufheben des Endlichen in fich felbst haben: fo ift, wie der Stepticismus hier überhaupt gegen bas Bernunftige verfahrt, bieg, dag er es zu einem Bestimmten macht, immer eine Dentbestimmung oder einen Berhältnifbegriff, eine endliche Bestim= mung erft in daffelbe hineinbringt, an die er fich halt, die aber gar nicht im Unendlichen ift, und bann gegen baffelbe argumentirt, - b. h. daß er es falfc auffaßt, und es nun fo wi= berlegt. Oder (alfo) er giebt dem Unendlichen erft die Kräge, um es tragen ju tonnen. Befonders ift barin ber Stepticismus neuerer Zeit merkwürdig, dem an Robbeit des Berfiehens und Andichtens der alte nicht gleich tommt. Go wird auch jest das Spekulative in etwas-Robes verwandelt. Man kann bei bem Mort bleiben, und boch ift die Sache verkehrt, indem man die Identität des Bestimmten dem Spekulativen genommen hat.

Das, was am unbefangensten scheint, iff, daß aufgesucht wird, was der Grundsatz einer spekulativen Philosophie set; es scheint damit ihr Wesen ausgesprochen zu werden, und ihr nichts

angebichtet, angeheftet, verandert zu werden. (Es ift Borftellung der nicht spekulativen Wiffenschaften: Grundsat ift entweber Boraussetung, unbewiefen; ober erfordert Beweis, fo entbalt diefer den Grund.) Bon diefem Grundfage wird nun ber Beweis gefordert; aber ber Beweis fett felbft icon etwas Unberes, etwa die logischen Regeln des Beweifes, voraus. logischen Regeln find aber felbft folche Gage, die bewiesen merben mußten; fo geht es fort ins Unendliche, - oder eine abfo= lute Boraussetung, ber eine andere entgegengestellt werben tann. Atlein eben diefe Formen von Sat, einem folgenden Beweife u. f. f. tommen in diefer Geftalt dem Spekulativen nicht gu: Bier der Sas und getrennt davon der Beweis; - fondern der Beweis fallt ba in ben Gas hinein. Der Begriff ift biefes Gelbftbewegen, nicht, wie in einem Sate, Rubenwollen: noch fo, daß der Beweis einen anderen Grund, Mittelbegriff herbeibringt, andere Bewegung ift, fondern an ihm felbft.

(Dieser Stepticismus gehört dem Verfall der Philosophie und der Welt an. Sextus \*) unterscheidet drei Philosophien. Mit Plato weiß er nicht, was anzufangen.)

Sextus Empiritus\*\*) tommt so 3. B. auch auf die spetuslative Idee über den intellectus, daß er sich selbst erkenne, als das Sichselbstdenken des Denkens: Daß das Denken das Denken des Denkens seh, das absolute Denken, "oder daß die Versnunft sich selbst begreift," und in ihrer Freiheit bei sich selbst ist. Dieß sahen wir bei Aristoteles. Um diese Idee zu widerslegen, argumentirt Sextus Empiritus auf folgende Weise: "Die

<sup>\*)</sup> Pyrrhon. Hypot. I, c. 1, § 1—4: Τοῖς ἔφτοῦσε τι πρᾶγμα, ἢ εὕρεσιν ἐπακολουθεῖν εἰκὸς, ἢ ἄρνησιν εὑρέσεως καὶ ἀκαταληψίας ὁμολογίαν, ἢ ἐπιμονὴν ζητήσεως. — Οἱ μὲν (die ersten) Δογματικοί οἱ περὶ Ἰαριστοτέλην, καὶ Ἐπίκουρον, καὶ τοὺς Στωϊκοὺς, καὶ ἄλλοι τινές. Ὠς δὲ περὶ τῶν ἀκαταλήπτων ἀπεφήναντο, οἱ περὶ Κλειτόμαχον καὶ Καρνεάδην, καὶ ἄλλοι Ἰκαδημαϊκοί. Ζητοῦσι δὲ οἱ Σκεπτικοί. Θθεν...φιλοσοφίαι τρεῖς.

<sup>\*\*)</sup> adv. Mathemat. VII, §. 310 - 312.

Bernunft, die begreift, ift entweder das Ganze ober fie ift nur ein Theil." (Bon diesem Berhältnif ift bier gar nicht die Rebe. Bum Wiffen bes Spekulativen gehört, daß es außer bem Entweder=Oder noch ein Drittes giebt; es ift Go= wohl, als Aud, und Weber, Rod.) "Ift fie als das Begeeifende bas Bange" (die gange Bernunft), "fo bleibt nichts übrig für das Begriffene," den Gegenstand, Inhalt. "Ift die" subjektive "begreifende Bernunft aber nur ein Theil, ber" nicht einen anderen Theil begreift (fo wird also das Andere nicht begriffen), fondern "fich felbst begreift: fo ift diefer Theil als begreifender wieder entweder das Ganze," (als das Ganze genom= men in anderer Rudficht), - fo tritt wieder dieselbe Argumen= tation ein, "es bleibt nichts dem Begriffenen übrig," u. f. f. "Oder mare das Begreifende fo ein Theil, daß das Begriffene der andere Theil ift: fo begriffe das Begreifende nicht fich felbft," bachte bas Denten nicht fich felbft, fondern ben anderen Theil; die zwei Theile find verschieden von einander. — Es erhellt aber, a) daß bei diefer Argumentation eben weiter nichts geschieht, als daß der Stepticismus bier in das Verhältniß des Infichfelbftbentens bes Dentens das Berhältnif (bie fo flache Rategorie) vom Ganzen und vom Theile nach ber gewöhnlichen Berftandesbe= ftimmung erft mit bineinträgt, bas nicht in jener Idee liegt, obwohl boch auch ichon bei endlichen Dingen das Ganze eben von allen Theilen gebildet wird, und diefe Theile das Ganze ausmachen, mithin Theile und Ganges identisch find. Ganges und Theil ift nun aber tein Berhaltnif der Bernunft ju fich felbft; dies Berhältnif ift viel zu untergeordnet, ganz ungehörig, um in die fpekulative Idee gebracht zu werden. Alsdann B) daß er dieß Berhältnif in dem Sinne als etwas Wahrhaftes unmittelbar gelten läßt, wie in der gemeinen nichtigen Borftellung (die Reflexion ift fo in einem folden Berhältniffe, hat tein Arges bar= an): Ein Ganges; also bleibt außer ihm nichts übrig. Aber bas Sanze ift eben bief, fich entgegengefest zu fenn: einmal als

Sanzes einfach baffelbe, als die Theile, - die baffelbe find, was das Ganze; fle machen zusammen das Ganze aus. Es ift gerade das Sichfelbftbegreifen der Bernunft, wie Ganzes und alle feine Theile, - wenn es in feinem rechten fpetulativen Sinne genommen wird. So aber wie Sextus fagt: Es ift nichts außer bem Gangen; - allerbings: Es felber, als die Bielbeit feiner Theile. Es ift vorausgefest, daß Beide als Andere gegen einander verharren; im Spetulativen find Beide Andere, ebenfo find fie aber auch nicht Andere, bas Andere ift ideell. Die Argumentation beruht also darauf, daß in die Idee zuerft eine fremde Bestimmung hineingebracht wird, und bann bagegen argumentirt wird, nachdem fle fo verunreinigt ift. Das Berbaltnis vom Sanzen und Theil gebort nicht bierber: es wird eine Beftimmung in die Idee hineingebracht, um fie banach einfeitig zu ifoliren, ohne daß bas andere Moment ihrer Beftimmung hinzugenommen wird. Ebenso ift es, wenn man fagt: Objektivität und Subjektivität find verschieden, also kann nicht ibre Einheit ausgebrudt werden. Dan halt fich, fagt man, an bie Worte; aber die Bestimmung ift fo einseitig, - bas Anbere gehört auch bagu, daß diefe Unterschiedenheit nicht bas ift. was gilt, fondern aufzuheben ift.

Dieß mag genug sehn vom wissenschaftlichen Wesen des Stepticismus; und wir haben damit den zweiten Theil der griechischen Philosophie beendet. Schulze ignorirt diese Stellung des Stepticismus ganz. Schulze giebt Unterscheidung seines Stepticismus vom Alten. Der wahre Unterschied ist, daß Schulze nichts kennt, als a) Dogmatismus und  $\beta$ ) Stepticismus, — nicht die dritte Philosophie.

Der allgemeine Standpunkt bes Selbfibewußts
fenns in dieser zweiten Periode ift allen diesen Philosophien
gemein, — die Freiheit des Selbstbewußtsenns durch das Denken zu erringen. So weit sehen wir nun im Skepticismus die Bernunft gekommen, daß alles Gegenständliche, es seh des Sehns

oder des Allgemeinen, für das Selbftbewußtfenn verschwunden Der Abgrund des Gelbftbewußtfepns des reinen Dentens hat Alles verfdlungen, ben Boben des Dentens volltommen rein gemacht, - nicht nur Denten erfaßt, und außer ihm ein erfülls tes Universum; fondern, positiv ausgedruckt, ift bas Resultat, daß das Gelbftbewußtsenn fich felbft das Wefen ift. Meuferliche Dbiektivität ift nicht als ein gegenständlich Sependes, noch als allgemein Gebachtes; fondern bas ift: Es ift einzelnes Be= wußtsehn, und bas einzelne Bewußtsehn ift allgemein. Wenn es für uns Gegenstand ift, - für es ift dieg nicht fein Begenstand; fondern es hat daber die gegenständliche Weise. Der Stepticismus zieht tein Refultat, oder brudt feine Regation nicht als etwas Positives aus. Allein das Positive ift nichts Anderes, als bas Ginfache; ober wenn ber Stepticismus auf das Berfdwinden alles Allgemeinen geht, fo ift fein Buftand, Ataraxie, in der That felbst dieses Allgemeine, Ginface, Sichfelbstgleiche, - aber eine Allgemeinheit ober Genn, die Allgemeinheit des einzelnen Gelbftbewußtseyns ift. Das fteptische Selbfibewußtsenn aber ift dieß entzweite Bewußtsebn, bas einer Seits die Bewegung, Berwirrung feines Inhalts ift; es ift eben Diese Alles fich vernichtende Bewegung, in der ihm gang gleich= gültig ift, was ihm vorkommt, ganz zufällig, was fich ihm dar= bietet. Es handelt nach Geseten, die ihm nicht für mahr gelten; es ift ein volltommen empirisches Dasenn. Auf einer anberen Seite ift fein einfaches Denten die Ataraxie bes Sichfelbftgleichwerdens; aber feine Realität ift volltommene Aufalliateit, Berwirrung, - feine Einheit mit fich felbst etwas volltommen Leeres, und die wirkliche Erfüllung jeder Inhalt, der es fen. Es ift in der That der fich völlig aufhebende Wider= fbruch, - Einfacheit und reine Berwirrung.

Der Seift dazu gekommen, sich in sich selbst zu vertiefen, erfast sich als bas Denkenbe, Lette, als Unendliches. Das ift Bewußtseyn ber Unendlichkeit bes Geistes in sich. Der Flor

biefer Philosophien fallt in die romifche Welt, wo aus diefer äußerlichen, tobten Welt, aus der Abstraktion des römifchen Princips (bem Republikanischen, und dem Despotismus der Rais fer) ber Beift in fich gurudgefloben ift, - aus einem Dafenn, bas ihm teine Befriedigung geben tonnte, in die Intellettualis Diefes ift volltommenes Unglüd, Entzweitfebn ber tät. Welt in fich. Der Geift konnte nur in fich Berfohnung finben. Diefe Ginfamteit des Geiftes in fich ift zugleich Philoso= phiren. Das Denten ift abstratt bei fich als tobtes Erftarren, umd paffir nach Aufen; ebenso bewegt es fich aber auch in fich, beachtet alle Unterschiede. Die Gudamonie wird nur innerlich gefucht; bas ift Standpunkt eines gebilbeten Denkens. Das Individuum forgt fo für fic, fucht in fich feine Befriedigung. Darauf geht ber gange 3med ber Welt; Gutes tann nur als individuelles Wirken hervorgebracht werden in jedem einzelnen In der außerlichen Wirtlichkeit wird nicht vernünftige Welt gefunden. Unter den romifchen Raifern feben wir be= rühmte Manner, vorzüglich Stoiter, fo Antonin und Andere: fle faben dief aber als Befriedigung ihres Individuums an, zum Gedanken find fie nicht gekommen, burch Inftitutionen, Befete, Berfaffungen, ber Wirtlichteit Bernunftigteit ju geben.

Die nächste Stufe, welche das Selbstbewußtseyn erreicht, ist, daß es ein Bewußtseyn über das erhält, was es so geworsen, oder ihm sein Wesen zum Gegenstande wird. Das Selbstsbewußtseyn ist sich das einsache Wesen; es giebt keine andere Wesenheit mehr für es, als diese, die sein Selbstbewußtseyn ist. Diese ist ihm noch nicht im Skepticismus Gegenstand, sondern sein Gegenstand ist ihm nur Verwirrung. Als Bewußtseyn, ist Stwas für es; in diesem Gegensaße ist sür das skeptische nur der verschwindende Inhalt, dieser verschwindende nicht in seinem einsachen Bleiben zusammengesaßt. Die Wahrheit desselben aber ist das Zusammenstnken desselbstbewußtseyn, und das Sichzum Gegenstandwerden des Selbstbewußtseyns; so

586 Erfter Theil. Gried. Phil. Zweiter Abidn. Philos. b. Steptifer. daß das Wefen die Form eines fenenden ober gedachten Augemeinen zwar hat, aber daß ihm in diefem wefentlich fein Gelbftbewußtsehn nicht ein Fremdes ift, wie im Stepticismus. Es ift fich zugleich a) nicht bas unmittelbar nur febenbe Ginfache, völlig Anderes, wie wenn wir etwa fagen, die Seele ift einfach. unter Seele meinen wir bas fepende unmittelbare Ginfache; fondern fle ift bas einfache Regative, bas aus ber Bewegung, aus dem Anderssehn in fich zurudtehrt, - bas Allgemeine. β) Diefe Macht "Ich bin bei mir felbft" und diefes Allgemeine hat fich ebenfo die Bedeutung des Sehns, das gegen= ftandliches Wefen, - ein Bleiben für es hat, nicht Ber= fdwinden, wie bei den Steptitern; fondern die Bernunft weiß, nur fich in ihm zu baben und zu finden. Diese Innerlichkeit bes Beiftes bei fich felbft hat fich in fich eine Ibealwelt aufge= · baut, den Grund und Boden der Intellektual= Welt gelegt, eines Reichs Gottes, — Berabkommen zur Wirklichkeit, Gin= beit mit ihr; und bas ift ber Standpuntt ber alexandrini-

## Berichtigungen.

C. 211, 3. 4. Statt fie (auf) lies: (auf) fie.

iden Philosophie.

6. 278, 3. 5. Statt eines Punfte febe hinter Moral'ein Semifolon.

Gedrudt bei ben Gebr. Unger.

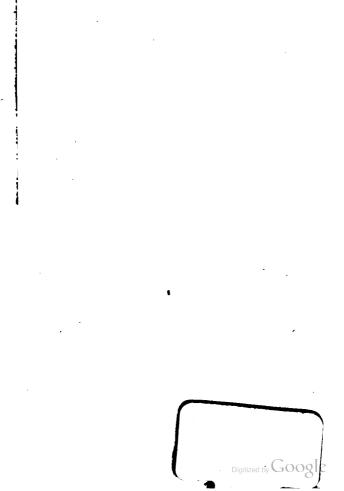

